



### Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Achter Banb.



**Leipzig,** Verlag von Dunder und Humblot. 1868. D.Y

# Französische Geschichte

pornehmtich

im fechzehnten und fiebzehnten Bahrhundert.

Son

Leopold von Ranke.

Erfter Banb.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1868.



Das Recht ber Ueberfebung ift borbehalten.

3ch wage es, ein Deutscher, das Wort über die frangöfische Geschichte zu ergreisen.

Großt Biller und Staaten haben einen boppelten Beruf, einen nationalen und einen welthistierischen, und so bietet and ihre Geschichte eine zweifache Seite bar. Inwiesern sie ein wesenliches Moment in ber allgemeinen Entwidelung ber Menschicht bilbet ober in bieselbe beherrschend eingreist, erweckt sie eine weit über bie Schannen ber Automatität hinausreichende Misbegierde und zieht bie Aufmertsamkeit und bie Stubien auch ber Richteingebornen auf fich.

Bielleicht läßt fich behaupten, die der vornehmste Unterschied zwischen griedischen Spivoritern, versche die Geschiede best alleich best alten Roms in der Zeit jehrer Blüthe und vollen Kraft behandelten, und den römischen selcht, eben darin lag, daß jene die welthistorische Seite ergriffen, diese die nationale Ausschlung selsbieten und ausbildern. Der Gegenstand ist derselbe; durch die Geschrebunkte unterscheiden sich die Sechristiketen, gulummen unterrichten sie Nachwelt.

Unter den neueren Bölfern hat aber teines einem manniglatifgeren und anhaltenderen Einstuß auf die übrigen ansgeübt, als das
frangölider. Man hat wohl sagen hören: die Irangölide Geschichte,
wenigkens in den neueren Jahrhunderten, sei school die Geschichte von
europa. Ich bin weite entjernt biese Meinung zu theiten. Som den
vier anderen gewsen Autionen der europäischen Culturweit ungeden,
die sie frangölische gegen die Anregungen, die ihr von diesen
famen, feinesburgs verschießen. Literarische und fimitterische Cultur
empfing sie aus Jatalien; den vornehmien Begründern der Wonardie
bes siedsgehren Zahrfunders famb das Mustre von Expanin vor

Augen; die Tenbengen ber religiösen Resorm schloffen sich an Deutschland, die ber politischen an bas Beispiel von England an,

Aber unleugbar ift es boch, bag bie allgemeinen Gabrungen, wenigstens bes Continents, feit langer Beit bauptfadlich in Frantreich entsprungen finb. Dit beu großen Broblemen bes Ctaats und ber Rirche haben fich bie Frangofen immer auf bas lebenbiafte beicaftigt und fie mit eigenthumlichem Talent bes Ausbrucks allen Unbern nabe gebracht; es ift allezeit ibre Art gewesen, bie freien Beftrebungen ber Beifter, bag ich fo fage, ju centralifiren und ber ergriffenen Theorie eine praftische Unwendung zu geben. Und mit nichten allein im Reiche ber Meinungen fucten fie zu berrichen. Bon nationalem Gelbstgefühl fortgeriffen, ebracisia und friegeluftig, baben fie ibre Nachbarn unaufborlich auch mit ben Waffen in Atheni gebalten, entweber aus ihren Spftemen Unfprude entwidelnb ober auch obne bies, balb angreifenb, balb gegen wirkliche ober vermeinte Befabren fich vertbeibigenb, juweilen Unterbrudte befreienb, uoch öfter bemüht. Freie zu unterbruden. Dann und wann find Evochen eingetreten, in welchen bie nationale Beidichte von Franfreich burd bie Bebeutung beffen, was fich in ibr bollgog, und burch ben Umfang ber allgemeinen Einwirfung, bie fich baran fnübfte, an und für fich einen universalbistorifden Charafter gewonnen bat.

Eine folde Epoche ift bie, welche ich in biefem Buche gu vergegenwärtigen unternehme.

Gehalten, vie König Jran, I, Catharina Medici mit ihren Schnen, Admiral Coligny und die beiden Guisen, der große Bourbon Deinrich IV, Maria Medici felhf, Richelieu, Magarin, Ludwig XIV gehören so gut der allgemeinen Geschächte an, vie der fraugblichen Medic die Berindischierte, durch große und gute, der auch durch eutgegengesehrt Eigenschaften ausgezeichnet, empfingen doch ihr unterscheidendes Gepräge durch jere Beigeinungen zu bem religiös publichen Kample, der das fechzehrte Ambendaben erfüllte. Se kam badei nicht so sehr den Wegenschalber erfüllte. Se kam badei nicht so sehr den Wegensch der beiden Ochrimen an, denen innerfalls Franteisch werder auf der einen noch auf der andern Seite wiel hinzugesehrt wurde, als auf das Berfälmig beriefen zu dem Etaate und den Parteien, die um die Serfälmig beriefen zu dem Etaate und den Parteien, die um die Serfälmig beriefen zu dem Etaate und den Parteien, die um die Serfälmig beriefen. In welche Lage geriefen schmaße, der feinen, der den der

nahe übertwältigt, weniger beschernt als bedroht, die höchste Gewalt: bis sie sich eine nicht in unter ungeheuern Anstrungungen beschigt und das Königsbum aus all dem Eitstemen in einer Machfällie herberdesign, mit der es in den romanischgerwanischen Rationen noch nie beschieden gestwesen wer. Die Erscheinung der unwusspränsischen Monarchie an sich, die Rachahmung, die sie herberderigt, über Ansprücke und Unternehmungen, selwie der Widerstand, den sie fand, machten sie lang deit aum Miktelpunkt der Webengungen Curpopa's und der Weicht

Unenblich viel ift von ieber über bie Geschichte biefer Epoche gefdrieben morben : ju eigentlichem Berftanbnift ichien es mir nicht auszureichen. Die gleichzeitigen Schriften, in ihrer lebhaften Sarbung, tragen bas Geprage bes Augenblide, in bem fie entftanben find: Gefichtebunfte ber Bartei ober ber Gingelnen beberrichen fic großentheils. Bon ber biftorifden Trabition, wie fie fich feit Degerat gebilbet bat und wie fie gulett von Gismondi in erweiterter Musführung porgetragen worden ift, baben gelehrte Frangofen porlangit bemerft, auf wie wenig festem Boben fie berube; man bat fie an einzelnen Stellen burchbrochen, aber ift im Gangen meiftens barauf jurudgefommen. Um ber Babrbeit ber Thatfachen naber ju treten, waren mir bie Bublicationen urfundliden Stoffes, welche in ben letten Sabrzebnien in Franfreich ju Tage geforbert worben, fowie einige altere in ben Rieberlanben ober in Italien ericbienene, bie bisber unbenutt geblieben find, bon großem Werth. Bornebmlich aber tonnte ich auch biesmal aus gablreichen ungebrudten Documenten icopfen. Es find italienische Relationen aus Rom und aus Benebig, die fich über ben gangen Beitraum bin erftreden, fpanifde und englifde Correfvonbengen aus einigen ber wichtigften Jahre, jene best fechgebnten, biefe best fiebgebnten Jahrbunberte; Briefe und Aufgeichnungen frangofifder Staatsmanner und Ronige; Acten ftude ftanbifder und parlamentarifder Berbanblungen; biplomatifde Mittheilungen anderen mannigfachen Urfprungs, bon benen vieles in feiner gangen gangen Ausbehnung borgelegt ju werben verbiente. Allezeit boten fie mir willfommene Belehrung bar, nicht felten haben fie meine historifche Ueberzeugung entschieben; ich behalte mir bor, ausführlicheren Bericht babon ju geben. Richt allein in frangofischen ober englischen, fonbern auch in italienischen, beutschen, belgischen Bibliotheken und Archiven fanden fie fich. Denn an bem, was Alle betraf, nahmen auch Alle von jeher Antheil.

Doch nicht eine nach bem Muster alter und neuer Meister gleichmötig ausgeführte Geschichte vollte ober fonnte ich verfoljen. Deju würde ein in ungestörter Benuhung ber Anchive Frankreichs und
seiner Nachbarlande jugebrachtes Leben gehören. Es war mir genug, wenn ich jusieit ber gegensteitigen Anflagen ber Leitgenossen
und ber oft beschichten Aufschung Spätzere, durch ursprüngliche
und wertassige aben der Aufschung Spätzere, durch ursprüngliche
und judertassigen gelangt zu sein glauben durfte. Bei dem Minderbebeutenden vernig vertweisend, habe ich das besthistorisch Wichtige um so ausschlichte zu erfaltern arfuckt.

3ch bente, auch ein historisches Wert barf feine innere Regel aus ber Absicht bes Berfaffers und ber Natur ber Aufgabe entnehmen.

## 3nhalt.

| Erftes Capitel. Elemente ber frangofifchen Ration                 | 3        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Bweites Capitel. Entftebung eines frangofifchen Reiches           | 15       |
| Drittes Capitel. Epoche ber englifden Rriege                      | 32       |
|                                                                   |          |
|                                                                   |          |
| weites Bud. Bolitif und Rrieg in ber gweiten Salfte bes           |          |
| funfgebnten und ber erften bes fechsgebnten Jahrhunderts          | 51       |
| Cours !                                                           | 71       |
| Frang I                                                           | 71<br>96 |
| Beintich 11 und feine affoientitigen Seihannille                  | 270      |
|                                                                   |          |
|                                                                   |          |
| rittes Bud. Emporfommen firdlider Reformbestrebungen in           |          |
| Frankreich                                                        | 107      |
| Erfte Regungen einer firchlichen Reuerung                         | 110      |
| Erinnerung an die Reformation in Genf                             | 118      |
| Lette Beiten Beinriche II                                         | 129      |
| Staateberwaltung bes Carbinale Carl von Lothringen                | 140      |
| Stänbifde und parlamentarifde Berathungen                         |          |
|                                                                   |          |
|                                                                   |          |
| Biertes Buch. Funfgehn Jahre religiofen Burgerfrieges             | 171      |
| Erftes Capitei. Unruben bon 1562 unb 1563                         | 176      |
| Bweites Capitel. Der allgemeine Religionefrieg in Franfreich 1567 |          |
| bis 1570                                                          | 189      |
| Drittes Capitel. Gegenfat Coligno's und ber Ronigin - Mutter      |          |
| Bartholomausnacht                                                 | 212      |
| Diertes Capitel. Uebergang ber Regierung von Carl IX auf Bein-    |          |
| rich III                                                          | 240      |
|                                                                   |          |

#### 3ubatt.

| fünftes Buch. Heinrich III und die Ligue                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Deinrich III und feine Regierung in ben Friedensjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Blid auf bie Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Berwidelung ber auswärtigen Berhaltniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| Urfprung ber Ligue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 28                 |
| Erneuerter Sugenottenfrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                   |
| Barricaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 3                  |
| Die Stanbe von Blois 1588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Ermannung und Rataftrophe Seinrichs III                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Ermannung und Rataftrophe Beinrichs III                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 3                  |
| Ermannung und Ratastrephe Beinrichs III                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 3                  |
| Ermannung und Katastrophe Heinrich III .  Crhistes Buch Heinrich IV im Kampf mit der Lique Geles Capitel. Crhekung Leinrich IV .  Beeltes Capitel. Reflug Ben 1589 und 1590 .                                                                                                                                                               | 3 3                  |
| Ermannung und Ratastrephe Beinrichs III                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 3                  |
| Ermannung und Katastrephe Heinriche III.  Frightes Buch. Heinrich IV im Rampf mit der Ligue Erfes Capitel. Erfebung Schuriche IV.  Judies Capitel. Frebung von 1559 und 1590  Dettes Capitel. Uebergewicht der Spanier in Frankreich. Kaniftlich  Dentiftes Lapitel. Uebergewicht der Spanier in Frankreich. Kaniftlich  Dentiftes Lapitel. | 3 3 3                |
| Ermannung und Retaftrephe Heinriche III.  Schöltes Buch. Heinrich IV im Rampf mit der Ligue.  Scholtes Gultel. Erfebung Deinriche IV  Duette Capitel. Refugud von 1589 und 1500  Dettes Capitel. Refugud von 1589 und 1500  Dettes Capitel. Refugud von Erse departer im Frantrich. Afgniftlich                                             | 3 3 3                |
| Ermannung und Katastrephe Heinriche III.  Frightes Buch. Heinrich IV im Rampf mit der Ligue Erfes Capitel. Erfebung Schuriche IV.  Judies Capitel. Frebung von 1559 und 1590  Dettes Capitel. Uebergewicht der Spanier in Frankreich. Kaniftlich  Dentiftes Lapitel. Uebergewicht der Spanier in Frankreich. Kaniftlich  Dentiftes Lapitel. | 3:<br>3:<br>3:<br>3: |

## Erfles Buch.

Friihere Epoden der frangofifden Gefdichte.

.

#### Erftes Gapitel.

### Elemente ber frangofifden Ration.

Mandertei Ariege giebt es und mandertei Selbenrubm; bas ownehnfte Sod gebührt benen, welche ber Gultur ber Menschheit burd siegereiche Wassen wese Schaupfläge eröffnet und bie Barbarei an bedeutender Stelle überwältigt haben. Einen der größten Namen in biefer Sinstigt, für das Abenbland ohne Mensiel ben größten Namen allen, hat sied Salar erworben; man tönnte feinen Krieg nennen, der eine nachhaltigere und großartigere Wirtung für die Ausbreitung und Beschligung der allgemeinen Gultur ber Weit gehobt

batte, ale feine Felbzuge im transalpinifden Gallien.

Es wird auffallen, wenn wir bie Bolfericaften, welche biefen Boben inne hatten, iberifden und befonbere feltifden Stammes, unter ber Bezeichnung Barbaren begreifen. In ber That zeugen bie Arbeiten ihrer Sanbe, welche aus ihren Grabern an bas Tageslicht tommen . von manniafaltiger Runftfertigfeit: fie befagen ftabtifche Anlagen und andere Anfange ber Gefittung; über ihrem Ctammes: . leben breitete fich eine eigenthumliche Gebantenwelt aus, bon ber nur ju wuniden mare, bak fie une burd irgent ein authentisches Dentmal naher aufgeschloffen murbe: aber jugleich finden fich in ihren Sitten Buge nicht fowohl bon Robbeit ale bon Bilbbeit, bie burch eine Religion, welche bas Menschenopfer beiligt, und ein angestamm: tes Celbftgefühl, bas alles neben fich berachtet, feftgehalten, einen freien Antheil an ber Cultur bes menichlichen Gefchlechts ichwerlich hatte auftommen laffen. Und mas auf ethnograbbifdem Ctanbbunft meifelhaft fein mag, ift es nicht auf hiftorifdem. Die alten Relten ericeinen ale bie gefährlichften Reinbe ber civilifirten Rationen, au beren Seite fie leben: Jahrhunderte lang haben fie biefelben mit Berberben bebrobt. 3br einziges Gefchaft mar ber Rrieg, ben fie

führten, wie es ihnen ein angedorner Unternehmungstrieb an bie hand gah, durch feine Raturgrenzen aufzuhalten, in großen Massen, mit unwöherstehstichem Andringen. Sie überstutzleten das dorre und mittlere Jalien und eroberten Mom; sie warfen die noch untübervolladung ber Macchonier auseinander und führten die bei þijiden Tempelschöße nach Tolsa fort; der Schiffe, die ihnen den Uebergang nach Asen voberen sollten, demächtigten sie sich en auf biesen gingen sie similder; eine Jeilang voar das alte Jion ihre Burg. Es machte eine Lebensbedingung für die gestisten Sollte ber alten Best aus, sich diese Friede untschiegen.

Rachbem bies in langen schweren Rampfen gescheben war, bat fie Julius Cafar in ihrer Beimath aufgesucht und in jenen Feldzügen überwunden.

Daburd endlich murben bie beiben großen Salbinfeln bes Mittelmeeres und bie barauftofenben Gilande und Ruften, auf benen fich bie griechische und romifche Bilbing entfaltete, wenigstene für einen langen Zeitraum bor aller Gefabr aus bem Innern bes euro baifden Continents ber gefichert; aber qualeich wurden ber Gultur felbit in ber Mitte beffelben neue Bobnfite bereitet: Bolfericaften bon unerschöpflicher Lebensfraft, tapfer und fingreich, in ihren Rreis gezogen, ihren 3been unterworfen. Erft nach ibrer Nieberlage fingen bie Gallier an, bas Land ibrer Beimath allenthalben angubauen 1) und bie Bortheile feiner geographischen Lage fur friedliches Dafein ju genießen. Die Romer erfüllten es mit ben großen Baumerten, bie ihre Unwesenheit überall bezeichnen, Amphitheatern, Thermen. Mauaducten, Beerftraften; biefe, bie bas Land in periciebenen Rich. tungen burdzogen, waren faft bie Sauptfache, benn fie brachten alles in unmittelbare Berbindung mit ben Saubtstädten ber romifden Ginwirfung: Lugdunum ward bas transalpinifche Rom. Man follte wünschen, berechnen ju tonnen, wie viel Menschen lateinischer ober italienischer Gerfunft fich in bem Canbe angefiedelt baben mogen bie erften Sabrbunderte maren mit einer colonifirenden und einilifirenben Thatigfeit erfüllt, die bier eine neue Belt berborbrachte aber fein Zweifel ift, baft fich bie Gingebornen ben Angiebenben mit freudigem Gifer anichloffen. Mus ben Geichlechtern und Stammen, bie bas Land bon jeber bewohnt batten, und ben Colonien ber Ueberwinder, bilbete fich ein neues Bolf, eine einzige große romani-

<sup>1)</sup> Θταδο ΙV, 1, 2: νῶν δὲ ἀναγκάζονται γεωργεῖν, καταθέμενοι τὰ ὅπλα.

iche Ration. 3m gweiten Jahrhundert ift Gallien Die bevöllertite. im vierten, wiewohl in ber Tiefe fich manche ungebrochene Bolfsthumlichteit erhielt, eine ber gebilbetften romifchen Brobingen. 280 bas eigenthumliche Talent ber Gingebornen mit einem Zweige ber lateinischen Cultur gusammentraf, erhoben fie fich fogleich gu einer bemerkenswertben Ausbildung. Nirgende aab es eine Beit lang beffer befuchte Schulen als in Gallien; geborne Romer lernten lateis nifche Berebtfamfeit im Ginne bes Jahrhunderts an ber Garonne. Das vornehmite Moment ber Umwandlung aber lag in ber Religion. Man hat bemertt, bag bie Religion ber gallifden Druiben bie eingige war, welche bie Romer in ihrer Besonberbeit nicht bulbeten; wenn man Altare findet, auf benen bie feltifden Gotter augleich mit ben griechischerömischen abgebilbet finb, fo ericheinen fie ba nur noch als Ibole ohne Begug auf Nationalität und Berfaffung; Die Denichenopfer mußten verschwinden. Aber man burfte bies Berbot nicht blos ale eine Sandlung ber Politif anfeben. Raifer Claubius, ber bas Druibenwesen gerftorte, war ohne es ju wiffen ein Berbunbeter ber allgemeinen Religion ber Menschheit, bie eben bamals an andes rer Stelle in bie Welt eintrat. Ale fich bann bas Chriftenthum in bem Biberitreit ber berichiebenen Gotenbienfte weiter Babn machte. wurden auch bie romanischen Gallier von feinen Lehren und ben Fragen, bie es anregte, auf bas Lebenbigfte ergriffen. Dan bat es fich bort jur Ehre gerechnet, bag bas Baus ber romifchen Imperatoren, welches in bem Gegensat ber Religionen bie Entscheibung ju Sunften bes Chriftenthums gegeben bat, in Gallien feinen bornebmften Git batte: ebenba, faat man, babe Conftantin bas Reichen bes Chriftenthums an bas Labarum geheftet. Doch bauerte es bann noch einige Beit, bis auch bas Boll fich befehrte. Erft in ber zweiten Salfte bes bierten Sabrbunberte ericbien ber bannonische Kriegemann, ber beilige Martin, ber feine Berfon einsegenb bor ben Mugen bes Bolfes bie Begenftanbe feiner Unbetung umfturate, bie tonischen Dentmale und beiligen Baume ber einbeimischen sowie bie Tempel und Bilbiaulen ber romifden Gotter. - benn beibe ftanben und fielen jest miteinanber - und an ihrer Stelle driftliche Rirden errichtete. Er ftiftete bas große Munfter in Tours, bem gablreiche andere monchische Inftitutionen im Innern bes Landes und auf ben benachbarten Infeln folgten, Bflangichulen gugleich fur theo: logifche Stubien und fur ben Rirchenbienft; Bifcofe ber Stabte und Befehrer bes Landes gingen aus ihnen herbor. - Go bollfommen waren bie Gallier ber romifden Welt einverleibt, bem Fortidritt und Berfall ihrer Cultur, bem Bechfel ihrer Religion!

Rothwendig mußten fie bann auch von ben außeren Schidfalen, welche bas Reich erlebte, unmittelbar in aller Stärke mitbetroffen werben.

In ben früheren Reiten, wenn bie Unterworfenen etwa einen Berfuch ber Emporung machten, batte man ibnen gesagt, baf bie romifde Berricaft bie Feindseligfeiten ber Radbarn bon ihnen abbalte, ben allgemeinen Krieg ber nationen verbindere. Nach einigen Nabrhunderten aber befaß bas Reich nicht mehr bie Rraft, eine fo ftolge, bie Behorfamen foutenbe, bie Feinde gurudweisende Stellung ju behaupten; bie Grengmalle borten auf in ben Gebieten ber Rach: barn weiter borguruden und balb wurden fie bon benfelben überfdritten. Es war nur eine Austunft fur ben Mugenblid. bak ger: manische Bolfsbeere in Dienst genommen wurden, um die Grenge gu pertheibigen; mit Rothmenbigfeit murben fie von ber jenfeit berfelben fluthenben Bewegung einer noch balb nomabifden Belt berührt und fortgetrieben; jugleich in bie Streitigfeiten ber romifden Dachthaber verwidelt, nahmen fie eine felbitanbige und feindfelige Richtung nach ben innern Brobingen, fo bag bie fruber mit aller Macht abgehaltenen Elemente gulett bod, gleich als fonnte es nicht anbere fein, in bie gallifch romifde Belt borbrangen.

Im nördlichen Gallien, wo fich schon trüber ubweisen ein Etteen nach Unabhängigsteit bemerten lies, war so eben über ben Trümmern bes jusammenstürzenden Neiches eine sehr unregelmäßige Gewalt, m der sich, wenn wir nicht irren, ison der Einfluß germanitiger Neben zeigt, eine Met römisch-gallichen Königkums errichet worden;

allein ber in ben angeftammten Sitten und Bebanten um vieles fefter begrundeten Racht und immer borbringenben frantifden Ronige war es nicht gewachfen; Chlobwig fturgte es um burch Gine Relbicblacht und bemachtigte fich feines Gebietes. Unbere Beftanbtheile ber eingebrungenen Bollehaufen berfdmanben wieber; beinabe ausichließend feben wir bie einft burch Cafar bom gallifden Boben bertriebenen Germanen fich auf bemfelben einburgern. Gine frubere Befinnahme mare bon geringer Bebeutung für bie Beltgefchichte gewefen, ba fie nur barbarifche ober balbbarbarifche Bolfer vereinigt batte: Die bamalige eröffnete Die grofte Musficht, weil Gallien feitbem romanifirt worben war und bie Germanen nun mit ber Culturwelt in ein nicht wieber aufzulösenbes Berbaltnift traten.

Wenn wir fragen, was bie Ueberwältigung einer gewiffen Regel unterwarf und ber jumeilen allmäblich borbringenben, jumeilen gewaltfam baberfturmenben Bollerftromung Ginhalt gebot: fo war es allerbinas auch bie Ibee bes Reiches, bie bon ben Germanen anerfannt wurde und in ibr Bewuftfein überging; fobann aber, und gwar noch bei weitem mehr bie Religion in ber Form ber Kirche, wie fie fich in Gallien, obne bag man genau fagen tonnte, auf welche Beife es allenthalben gescheben ift, ju einem bierardifden Rörper geftaltet batte.

Es ift ein vielleicht nicht bon bobem geiftigen Schwunge aus: gegangenes Ereignig, aber bon unausbentbarer biftorifder Birtfamfeit fo fur Ballien wie fur bie Welt überhaupt, bag Chlobwig mit feinem Gefolge bas Chriftentbum annahm.

Inbem biefe Kriegegenoffenschaft bierauf ben Glauben unter ben ftammbermanbten Franten und anbern Germanen bis an ben Rhein und über ben Rhein ausbreitete, machte fie ber uralten geindfeligfeit ber germanifchen Bolfer gegen Romer und Gallier ein Enbe. Sonft mochte eine bolltommene Germanifirung, wie fie im Rheinthal, ben Rieberlanden und Britannien fich bollzog, auch an ber Marne und Seine nicht berbinbert worben fein. Die Religion glich, wie ibre Bestimmung ift, ben ichroffften Gegenfat ber Nationalitäten aus: bie Franten fonnten bie Statten, wo fie anbeteten, nicht mehr gerftoren wollen. Bielmehr fcbloffen fie fich ihren Betebrern auch in ber befonbern Form bes Glaubens und bes Dienftes, welche biefe ihnen überlieferten, mit frifdem Gifer an. Roch war ber Streit swifden bem tatbolifden und bem grignifden Befenntnik nicht ausgefochten; bas lettere, ju bem fich Beftgothen und Burgunber bielten, erlangte burch bie Einwanderung biefer Bolfer eine neue Dacht in Ballien, jum tiefften Digbergnugen ber rechtgläubigen Bifchofe. Aber eben bei ben Franten, mit benen mande bon ibnen icon lange in Berbindung ftanden, fanden fie Gulfe. Der beilige Remigius, ber Chlodwia und fein Boll ju Rheims in die Rirche aufgenommen hat, war nicht nur als ein Berftorer ber Gotenbilber, fonbern auch ale ein gludlicher Streiter gegen bie Arigner berühmt. Der Ebracia bes frantischen Seertonige und ber Religionseifer ber romaniichen Bifcofe traten in ben engiten Bund. Unterftutt bon ber Bevöllerung bes Landes warfen Chlodwig und feine Gobne bie Dacht ber germanischen Ronige, melde Arianer maren, in Gallien nieber. und blieben Meifter in allen Brobingen, fowie fie ibre Berricaft weit nach bem innern Germanien bin ausbehnten. Gie bollzogen. was bas romifche Reich nicht mehr bermocht batte, fie wehrten ben Andraug bes colonifirenden Germanentbums bon Gallien ab und bezwangen im Innern bie abweichenden Geeten. Die Eroberer beicusten bie romanifche Nationalität und bie Ginbeit ber latholifden Rirche. 216 bem romifden Reiche feine Baffen berfagten, marb ber allgemeine Ruin burch bie befehrten Barbaren perbutet.

Wie mancher von den blendbeleckten Königen erfchien gleichjam als ein Peticher Gotteis und den der bei erfchienen. Benn sie ihre Schähe der Kirche juvandblen, so lag ihnen ohne Joveisch datte ihre Straße des Augern Dieusstein gu der ein gegleich gat den der gegleich datte ihre Freigeligfeit auch ein Beziehung auf des bestiget Bolt. Die Schristleller der Zeit bezeichnen es als den vornehmsten Betweggrund zu den Schmannen an die Riche, daß sie genung haben mitst, unt seitzeich zu seine Schmannen an den kleich, das sie genung haben mitst, unt seitzeich zu seine der Betweg der Betweg der Bestigen; und man kennt die Satung des Geneils von Orteans, nach vordere der Ertrag der den dem Rönig geschenkten Länderein auch zur Ernähmung der Krmen und jum Vossauf der Gestagnen der ihrent sein des Leise für dass der Schölkerung und ihr Bedürfniß mit dem Sieger in Besiebtung unterste Classe der Bedölkerung und ihr Bedürfniß mit dem Sieger in Begiebung

Ueberhaupt lag eine absichtliche und spikematische Zerstörung der römischen Welt außerhalb der Möglichkeit der Dinge. Bomanen waren im unmittelbaren Diemste der Könige, is ersthörinn fortinährend fall als die reichsten Beliger, die Bornehmsten des Landes. Der Gehorfam und die Hilblich der Unterthonen wurde den den franklichen Königen in Anspruch genommen, wie von den römischen Imperatoren; das alte Kinangspikem in viel wie wie die die möglich aufrecht erhalten, die alte Einengspiken das die die die das auf die auf den wie Boden als auf die auf den und Boden als auf die

Berfonen, was ein Fortbesteben ber früheren Buftanbe im Allgemeinen in fich ichliekt; boren wir bod, bak bie Spiele bes Circus unter ben merowingischen Konigen erneuert werben. Man glaubte noch in bem alten Reiche ju leben, bie romifden Majeftategefete murben in Anwendung gebracht. Aber qualeich war boch eine Beranberung ohne Gleichen, wie in ben Buftanben, fo in ben Gebanten ber Menichen eingetreten. Ihre Summe fann man barin feben, wenn anders überhaupt große Beranderungen burd wenige Borte ju bezeichnen find, bag bie öffentliche Gewalt ale ein perfonlicher, burch Bererbung und Bergabung ju übertragender und theilbarer Befit betrachtet wirb. Dem alten Bolfefonia ftebt ein unbedingtes Erbrecht ju: bon einer Babl, einer Theilnahme bes Bolfes ober ber Großen an feiner Erbebung ift in gewöhnlichen Sallen nicht bie Rebe. 3hm find bie öffentlichen Beamten zu verfonlicher Treue verpflichtet, Romanen fo aut wie Germanen; er besolbet fie burch Berleibung bes foniglis den Gutes; an ben Balaft fnupft fich bie Regierung; ber Borfteberbes fonialiden Saufes ift ber oberfte Reichsbeamte. Inbem nun aber bas Amt und bie bamit berbundene Bergabung auch wieber als berfonlicher und unwiderruflicher Befit erscheint, gewinnt alles eine Tenbeng ber Unabhangigfeit und Gigenmacht. Balb boren wir bie Ronige flagen, Die einen, bak alle ibre Ebre an Die Bifcofe ber Stabte übergegangen fei, bie andern, bag bie weltlichen Großen ibnen Gut und Dacht entrieben. Gie feben fich bon felbftanbigen Magnaten umgeben, Die fur ben Antheil, ben fie an ber Errichtung bes neuen Reiches genommen haben mogen, einen Ditgenuß ber Dacht in Unspruch nehmen. Das Princip ber perfonlichen Gewalt, nach bem fie einmal auf andere übertragen worben, lebnt fich gegen ben Surften auf, ber fie im Gangen als fein Eigenthum betrachtet. Es ift beinabe, ale ob ber alte gallifde Beift ber Clientel unter Stammesführern und ber Unterwürfigfeit unter bie Briefter, welcher ber römischen Berrichaft gegenüber berfdwunden war, aus ber Tiefe wieder bervortauchte, und fich in biefer Dacht ber Bifcofe und ber Großen erneuerte: - auch bie einbeimifden Bolfstbumlichfeiten ericheinen wieber.

Allerdings gewann Gallien unter den Rachfolgern Chlodwigs eine bei weitem griefere Manniglatigheit des Lebens, als es unter den Kömern gezigi batte; allenthalben regent fich freis Kräfte und ertwuchen in den durch die Dynastie zugleich zusammengehaltenen und getrennten Theilfürstenthümern, webenweren Gestaltungen; aber damit entfernte man sich auch von dem Zusammenhang und den deren den Unterordnung, ohne welche sich ein Staat nicht benlen läßt; die Gewallsamleit, mit ber bie Könige sie von Zeit zu Zeit geltend zu machen suchen, brachte nur ihre Schwäche an den Tag, und balb war es zweischlicheft, ob bieses frankliche Königreich sich würde bebaupten sonnen.

Denn noch gang andere Weltmächte gab es, beffer geschloffen, ober auf einer freieren Bewegung ber mannlichen Tapferkeit beruhend, welche die Erde als einen freien Boben zur Erlämpfung ber Gerricatt ansaben.

Aus ben Buffen Arabiens fertworgebrochen, maltet fich bie Mach ber Andfolger Mohammeds mit untwöreifehiligen Weifen baher, überwältigte bas edmische gernantigte Konigreich Ageppten, Afrila, toarf bas borliegende germantigte Konigreich in Spannen in rachber Allauf über ben Saufen, und fagte bereits im Bunde mit den Einzebern bieffeit der Hyernafen Juß. Wie ließ fich ertwarten, das bie an Thaltraft verfommenen, durch innere Parteiung gelämten Merotwinger biefen Sturm bestehen würden? In Gallien schen zu michen, wie es in Chantin accananen war.

Es sit bas Berbienst bes Sauses, bas man plater bas Carolingische nannte, an ber Spipe seines austraftisch nitzigsgefolges biesen mit bem äußeriben Berberken bedrochenben Ungriffen Wibreland geleistet, die frainfiss-derstliche Beit vor benselben errettet zu haben. Jebe Gewalt, die sich erheben will, muß sich auf ein großes Berbienst gründen: ert wirtliche Berbienste gewähren Ausvirlät, beier Bertheibigung verbandten die Carolinger ihr Emperfommen zur Toniglichen Würde; die Reise der Schwäcklinge verschwand bei von selbs die einer Buccession ausgehanner.

Much die Carolinger waren im Bunde mit der Kirche, nicht jeoch mit der gallicanischen, die damals mit der kaptschäftlig auf Bermehrung ihres Güterbestiges und eine unabhängige Stellung bedacht
voar — dieser legten sie vielineher die härteslem Pflichen des Gehoriams auf — sondern mit der allgemeinen Rirche des Merdlandes,
die sich so ehen von der morgensländischen lostig, und die von der
gefahr, mit volleher der Jelam den dristlichen Amen bedrochte,
einen volltommenen Begriff hatte; sonocht gegen den Kaiser zu Conitantinopet, als gegen der Koschlechte, und von eine damifden Geschlechte, und von eine damifden der
balle diese mächtigen Geschlechte, und von ein damifden des
ball es seine Koschlechte, und von ihm damifden des
auch auf der Canaction der Kirche berut ist eine Mackt.

In biefen Rampfen erhielt bas frantifche Ballien einen neuen Bufat germanifder Rrafte burd bie Rriegofdaaren, welche baubt. fächlich bie Schlachten lieferten, und bann gur Abwehr ber Feinbe und Erhaltung bes Beborfams angefiebelt murben. Alles gewann eine größere und ftrengere Geftalt; bie Berbindung mit Deutschland aab einen friegerifden, bie Berbindung mit Atalien einen geiftigen und wiffenschaftlichen Antrieb; jebermann wurde inne, mit feinem Billen ober wider benfelben, bag er ju einem umfaffenden religiöfen und politischen Bangen, bem wiederbergestellten Raiserthum, geborte, bem er mit feiner gangen Berfonlichfeit berpflichtet war. Abermale, wie bor Beiten, mar ber Rrieg bas einzige Gefcaft; aber nicht mehr bon freiem Gutbunten ber Bolferichaften und ibrer Saubter bing er ab, er bebrobte bie Gultur nicht mehr; er biente gur Bertheibigung ber Religion und gur Erweiterung eines großen Reiches, zwei Begriffe, bie fich burchbrangen; eine alles umfaffenbe, unbebingten Beborfam erheifdenbe Organisation war barauf gegrunbet.

So wohlgeordnet aber auch dos Kalierthum der Carolinger eichien, so fehlte es ihm doch eigentlich an dem Schlußlein seiner Berfassung der Genalt in dem Berfassung der Genalt in dem berrchenden Sause war nicht erlebigt. Und wie mächtig dos Reich auch sein mehre, so were des doch nicht mächtig genung; auf dem Zeilande hatte es alle Feinde bezwungen und hinter wohldessigt under Macken zumächt nichts zu fürchten; aber es mangelte ihm die Halte Macken zumächt auch der Wack bie Semacht.

Bas den westlichen Provinzen an sich einen geographischen Bortheil über die öslichen, den französischen über die deutschen giebt, sit der mannigfaltigere Lauf der Flüsse, die das Land in verschiedenen Richtungen mit der Ses in Berbindung balten; aber daraus entsprang ihmen jest auch bie größere Gefahr. Die Rormannen nach men die Mündungen und Jusseln ber Setröme, die benachbarten Ufer in Befig. die Somme führte sie nach Amiens, die Seine dor Aparis, die Coire bis Zours und Amsboif, die Garonne bis bor Toulous; bas Cand vollichen den fleisst nach einem der beit wölfe gestet, die und ba fielen die Eingeborenen dem Christenshum ab und gesellten sie Gingeborenen dem Christenshum ab und gesellten sie Gingeborenen dem Christenshum ab und gesellten sie die ihm zu.

Die Carolinger vermochten biesem Unbeil nicht Cinhalt zu thunDie deutschen Länder, auf denen ihre Macht beruhte, waren faum
im Trande fich stelft vor achnicken Anfalten zu retten, besägen aber
roeder die Arten und die Anfalten am erten. besägen aber
roeder die Arten und und den entstennten Machdenra auseichender Gulfes zu leiften. Noch einmal ward die allerunfähighet. Man fann es als den
testen Art der undefrittenen allerunfähighet. Man fann es als den
leiten Art der undefrittenen carolinischen derriftenfähighen, der
fart, genaunt der Diet, nachdem er mit einem großen Gere von
beiben zungen, der deutsche eine die eine die versichen Bereinung gegenübergestanden, es nicht wagten, mit den
felben zu schlagen, sowern ihnen einen Sper zufäliegenhen Landtrich für den Winter überties, und sich außerbem zu einer anschn
lichen Selfschung anbeifschig, und sich außerbem zu einer anschn
lichen Selfschung anbeifschig mochet 1).

Enblich wer es nicht anders, die Normannen nutzten in das Reich aufgenommen oder bielmehr in ihrer eigenmächtig begonnenen Ausedelung anerkannt werden, unter der Bedingung, wie es in einer Ultimbe heißt: daß sie nun das Reich beschüßen follten. Auch sie wurden Ehrliche, und bald biebertafen sie an Eifer alle anberen. Auf biefer Belehrung mehr als auf jenem Versprechen beruhte der Schut, den sie dann allerdings dem Reiche gegen jeden weitern Angriff seidnischer Seefdinge gewährten.

Wie wirfsom und für die Meltgefaltung entscheben erischein and in diese Treignissen Begriss der Melgion! Die gesammte Entwiedelung des Abendlandes hängt davon ab, daß Gallien nicht ebenfalls unter die Hertschaft der Senacenen geriets, welche Spanien in manches Abstrumbert hat ertragen miljen. Diejnigen Kinde

 <sup>1)</sup> Abbe de bellis Paris. 1. II, 338 beutlicher ale bit Annalisten: annuturque feris licitum Senones adeundi etc. voc şufsmmensimmut mit ben Annales Sancti Columbae Senonensis bei bem Sahr 886 2 Kal. Dec.: ascenderunt Nortmanni Sennis a Parisiis etc.

aber, die man mit kiner Getwalt jurüdsstagen konnte, wurden burd bie Belehrung getwonnen, und traten in die Gemeinschaft der Kirche, die verrigtens eine bedingte Erhaltung des Staates notsprendig machte, und deren Einstuß mit dem Glauben auch des Bedüffnig von Friedens aber die einfernten Stammesgenissen ausserietet. Bas Gerupvälle und Merer nicht mehr geknöpten, verschafte die Religion: im Gebiet der Sicherheit. So weit das die Beltgeschiede betrachtende Auge reicht, nimmt es nichts mehr von Grund aus entgegengefelt, ihm diet verberblich werden Innen.

Merfwurdig aber, wie mannigfaltige Bolfselemeute in Folge biefer Ereigniffe nun in Gallien gusammentrafen.

Der Grundftamm über ben gangen Boben bes Landes bin blieb bie romanifirte Bevolferung: in Sprache, Erinnerungen, einzelnen Inftituten ber italienifden und ber unter ber fremben Botmäßigfeit fich erhaltenben fpanifchen nabe verwandt. Reben ihr ericbeinen jene Ueberrefte ber alten Stamme, bes feltischen in ben Britonen, bie burd Buguge aus Altbritannien verftarft fic barin gefielen, aller Befete und Begiebungen gu fpotten; bes iberifchen in ben Basten, bie ihre immer zweifelhafte Unterordnung bon Beit gu Beit mit beftigen Feinbfeligfeiten unterbrachen. Dagegen hatten fich bie germanifden Gintvanberer ben 3been von Rirde und Staat lebenbig angefcloffen. Roch fonnte man meiftens ihre Berfunft untericbeiben. bie Gothen felbft erneuerten ibren Stamm und Namen an ben Grengen ber fpanifchen Mart. Im innigften burchbrangen fich frantifche und romanifche Elemente an ber mittleren Geine, too bie merowingifden Konige besonders gern verweilt batten, und fich jest um Baris ber ein machtiges Bergogthum unter bem Ramen Francien bilbete; nur allmäblich riffen fich bie latinifirten Franten von ben beutiden los, mit benen fie burch Sitte, Denftweise und bie Grundlage ibrer Einrichtungen gufanimenbingen. Enblich waren bie Normannen eingebrungen und batten biefe frangofifchen Ruften mit bem boben Dor: . ben in Berbinbung gefett.

Die Urbebllerung bes europäisien Bestens, bie romanischelt, welche noch immer einem fo großen Zofel bestieben inne batte, und bie germanische, welcher jest bie Weltberrichaft zu Lande und zur Ser gehörte, begegneten fich auf biesem Boben innerhalb biefer Berngen.

Die Geschichte ber Bolkerbilbungen hat etwas von ber Geschichte

#### 3meites Capitel.

### Entftehung eines frangofifden Reiches.

Roch hatte Gallien niemals ein besonderes politische Ganze ausgemacht.

Wohl geigte fich im neunten Jahrhunbert, baß fich die Einheite Réches schwerft werben. Bem einh bie Siege über bie Sancenen eine der vornehmften Grundlagen der Derrschaft der Carolinger gewelen varen, jo mußte es diejelbe auf das tieffte erichtüttern, daß sie gegen die Normannen feine Sulfe seigen tenten. Dach solgte daraus noch nicht die Entstehung einer andern Gallien unter sich begreischen Staatsgerott. Die mannigatlige Zusammenischung der verfichen Arobingen hätte auch zur Errichtung einer unterfachen Robingen hätte auch zur Errichtung eine Dieter unachkäniger Gerrschaften suffern führen fehren führen fehren führen fehren führen fehren fehre

Das erste Moment, von welchem eine neue und umstallende Bilbung ausging, fag darin, daß unter der Einwirtung des alten germanischen Erdrechtes der Begriff eines besonderen welchtanlischen Königerichs neben dem Kaiserthum entsprungen und dann den Brit au Seit berreichtsich werden von. Die Gerngan waren längt be-

stimmt, die es von dem ostfräntisch-deutschen Reiche schieden, au dem damals das Lothringssiche und das Ansiertsbum gehörten. Wie mächt ga auch die herzege und großen Lehentsburger sein mochten, volche Weister der Provingen waren, so sonnten sie doch ein solches Königtum nicht entscheren; dem in demtlesse werenigse sich allest alle gespliche Gewalt, wie sie do von Nömern auf die Werowinger und von diesen auf die Carolinger übergegangen von; jeder einziglen Leite seine Racht von eines der Ansiegung der Ansetmung durch das Königstum her. Sie brauchten einen König, oder ein jeder hätte sich selbs, was mit König, am König, is aum König, is am König, is aum König, einem König, einem König selbs um König, einem König eine König einem König einem

Gleich in jenem Augenblid, als die Kriegsmacht ber Carolinger ich gegen die Normamen lo unkfalig ertwies, und auch alle andern Länder mehr oder minder offen und ruchglatelos von ihnen abwichen, machten einigte ierstfräntliche Greige, Laien und namentlich Geistliche, bei durch ihre Buthe das Aktob ber Gerolinger einem Merluch, an die Etelle der Garolinger ein einheimisches Geschliches und erbeim der Gerolinger ein einheimisches Geschliches ur erbein.

Es war ein Gichiccht, das, wie es scheint, nach nicht lange aus Deutschland eingewandert 1), sich duch vertwandischaftliche Berbindung mit dem königlichen hause, tapfere Kriegsklaten und große Beschiungen zu einem verherrichenden Anslehn aufschwang. Aben kannte nicht lagen, das die örene herbogschacht bätte, wie Carl Wartell ober Phip wer König ober Carl ber Geröße getrelen sind, wie beren Thun und Lassen des Schiedal der Besch beruhre; aber es grugte hochbegabte und heldemnütige Männer, welche im Getimmel eines bertwillenden Krieges Länder, Städte und Kirchen vor der Serftbrung schätzen.

3hr Stammbater in Frankreich ift Robert, genannt ber Tapfere, von Unjou, ber in ber zweiten Halle bes neunten Jabrymberts bas Beste gegen bie Normannen gethan hat. Ein gestellicher Schronist, ber feine erhabenere Erinnerung tennt, bergleicht feine Thaten mit

denen des Judas Maccabaus für sein Volt und für seinen Glauben; den Tod Noberts, mitten im heldenmittigiten kampse, hielt man sür ein Zeichen des göttlichen Jornes über das Land. Bei der Bertheidigung don Baris trug dessen den Ded das größte 206 aborn. Beschoter fülmt man an ihm den ermuttigenden Ansus seinschlied Gegentnart auf erschöpter Kriegsleute, die glüdliche Gade persönlicher Leberlegenheit, die Unruhen seiner Mannen zu stüllen; im rechten Moment berig er sie alle um sich zu sammeln und schägt Zeintausende mit Laufenden. Diesen Dos erwählten die Welffranken, in der brüngendlen Gescher eines Ansteres bedürftig, zu ibrem König.

Richt so seicht aber werben in Guropa, auch nicht in ben gewalliamten Zeiten, alle Opnastien gestürzt, neue erhoben. Dob vermochte nicht bie Krasse bes gesammten Zanbes zu vereinigen, noch bes Feindes, wie oft und tapfer er mit ihm schlug, herr zu werben.

Rach ihm wurden bie Carolinger nochmals anerkannt.

Dann solgte eine Zeit, in welder bies Robertiner, dem so butte man sie neumen, im Orste des Sorgestums France und anderer Zandschaften, die Nachsommen Carls des Greigen zweilen sie Einspifen, zweichen siedert mud unterstüßer, überaus mächtig aber lieben sie immer; es gab son zwei rivolissende Gewalten im Frantrich. Der Resse Odder, Sohn eines Nobert, der ebenfalls die Krene getragen, dugs der Große, dom Gottes Gnadem dersagd der Franlen, wie er sich neumt, derzog der gefammten Galtier oder derzog schiedistin, wie ihn andere dezigionen, ward nur durch eine eigenspielichtische in der der dezigionen, wannt Caplet, fonnte bereits das berhängnissolie West wiederlicht werden: er sie König im Walfsti; der Carolinger, König Gottar, sie sen und enn nach.

3ch möchte jedoch nicht behaupten, daß die Carolinger gang in dem Falle getresen wären, wie einst die Mercovinger. Die Carolinger hatten die Zumme der Gebalt nicht wie diese an eine ihre Telle vertretende neue Autorität übertragen: sie hielten noch alle ihre Anhriche selt; an Thattroft trauen sie mit nichten is gang heradgetommen; sie unternahmen eher zu viel, als zu venig, wie unter anberem ihr schiecht angelegter Bersuch, die zu venig, wie unter anvieder zu vernichten, demell;

Gerade die Berbindung von personligem Chrgeiz und unermessischen Amsprichen, einer Angafi von großen Herren gegenüber, welche das Land besaßen, wurde ihnen, in dem Augenblid eines Jusammentersens von ungünstigen Umfkänden, auf immer verderblide.

b. Rante's Berte VIII.

Ronig Lothar mar geftorben, balb nach ibm auch fein Cobn Lubmig, ber, wenn bas Bort einen moralifden Tabel begrunben foll, febr mit Unrecht Kaineant genannt worben ift, benn er fam um (in Folge eines Sturges mit bem Pferbe) noch ebe er etwas batte unternehmen fonnen; ber Erbanfpruch gelangte an feinen Dheim Carl, ber bamale im oftfrantifden Reid, unter ben Raifern aus bem fachfifden Saufe, bas Bergogthum Rieberlothringen verwaltete. Bei ber Thronbesteigung Lothars mar man infofern bon bem frühern caro, lingifden Gebrauche abgewichen, bag man nicht auch Carl einen Untheil an ben Ueberbleibfeln ber Befitungen und ber Dacht feiner Bater gemahrt batte; Die Frage war jest, ob man ihn, ben Musgeichloffenen und Beleidigten, auf ben Thron berufen follte. Dagegen wurden nun in ber Berfammlung ber frangofifden Groken, unmittels bar nach bem Tobe best jungen Ludwig, mannigfaltige Ginwendungen erhoben. Bergog Carl, fagte man, fei Bafall ber beutiden Rais fer und mit einer nicht ebenburtigen Gemablin verheirathet, welche bie machtigen Großen unmöglich als Ronigin berehren fonnten; er fei bon gewaltsamer Befinnung und bon einer Rotte umgeben, bie nur nach Berbrechen burfte; er fei ber Rrone nicht werth und wurde bas Land ungludlich machen, wenn man ihn wähle. Uub nicht ohne Grund war bie Beforgniß, bag er mit feinem ju jeber Gewaltthatigfeit aufgelegten und ihm berfonlich ergebenen Rriegsgefolge bie un: bestimmten und mehr thatfachlich als gefetlich beschränkten Rechte feiner Abnberren in aller ihrer Fulle werbe berftellen wollen. Bornehmlich erflarte fich ber Ergbischof Abalbero von Rheims, ber bon bem letten Konig ber Berratherei angeflagt und fo eben burch Berjog Sugo von France aller Berantwortung überhoben worden war, gegen bie Berufung Carle, wie benn ohnehin bie geiftlichen Dberhaupter mehr auf Bahl und Beihe gaben, als auf bas Erbrecht; er führte bor ben berfammelten Großen aus, bag bie Gefete bes Erb: rechts nicht unbedingt verpflichtenbe feien. Er bat fich babei, mas für bas gehnte Jahrhundert boppelt bemertenswerth ift, auf ben Bechfel ber Imperatoren im alten romifden Reich berufen. Wies man aber ben Erbberechtigen gurud, auf wen fonnte man fein Muge richten, als auf ben Befiger ber bebeutenbften Macht? Abalbero empfahl ben Berfammelten Sugo Capet, feinen Freund, ber fur nie: mand gefährlich fei und die Erhaltung ber erworbenen Rechte Aller fowie bes Staates fich angelegen fein laffen werbe 1). Unter Sugo's

<sup>1)</sup> Rebe bes Ergbifchofs Abalbero von Rheims bei Richer IV, 11: "Le-

Borfahren gablte man icon mehr als einen Ronig; er felbit ftanb mit ben borwaltenben Magnaten in verfonlich autem Berhaltnift; ber Befit einiger großen Abteien gab ibm jugleich ein firchliches Unfeben; jurudgehalten burch Bebenten, wie fie fein Bater gebegt batte, nahm er bie Rrone an, bie man ibm anbot, und brachte bann burch formliche Eroberung bie Ueberrefte ber carolingifchen Befitungen in feine Sanb. Dabei war jeboch nicht bie Meinung, Franfreich in ein Bablreich zu bermanbeln. Dan gog bielmehr in Betracht, baf bies unverzuglich in bie größten Berlegenheiten und Bermirrungen führen Denn wie bann, wenn bei einem Kriegejug, wie man benn eben mit einem folden beschäftigt mar, ber neugemablte Ronia umfomme? Das beer werbe bann nicht miffen, trem es ju folgen babe: mifchen ben Großen werbe Streit ausbrechen und bas Reich in Befabr gerathen. Rad einigem Biberfprud bes Erzbifchofe marb noch in bemfelben Jahre bem erwählten Ronig fein Cohn ale Rachfolger jur Geite gefett 1).

So ward das Reigh der mestlichen Franken in den bereits beeinmenten Gerngen "bon der Maas dis jum Decan" an ein neues Geschlecht übertragen. Die berschiedenartighen Motive viristen dabei jusiammen: die sachischung duge's mit dem elienden Gerspüngtenbeit; die enge Berbindung duge's mit dem elieinden Gerspüngtenträger der Kirche; die Analogie seiner Gewalt, die zugleich eine heryossische blieb, mit den andern; haupfläcklich die Ericherbeit der beliebenden Auslände, vielde er zunächt erbarten sies.

Wenn die Anfprache eines Faftiten ausgeschlessen wurden, der em beutschen Reiche angehörte und seine Streitstäste aus einer Provinz dessen beine gegen haben beite, so lag darin mit nichten eine Feindeligsteit gegen die deutsche Koliste — biesen wäre bielmehr eine kriftige Wiederschrießung einer carolingssischen Regierung selbt gefährlich gewesten — zaher eine weitere Emanchation von dem Zudammenhang mit Germanien darf man allerdings darin ersennen. Das weitliche Reich gelangte zu einer vollen Selbständigleit, als nun m Geldskedt in den Beste dese Terenes lann, das in demschen eine

gimus, clarissimi generis imperatoribus — alios modo pares, modo impares successisse. Promovete ducem, actu nobilitatum, copiis clarissimum, quem non solum reipublicae sed et privatarum rerum tutorem invenicitis".

Sugo brang barauf "ut heredem certum in regno relinqueret".
 Richer IV, 12.

Burgel hatte, und feine Berechtigung noch Sulfsquellen außerhalb feiner Grengen besaß. Der Bechiel ber Dynaftien folog eine Ber-

anberung ber gangen Stellung in fich ein.

Die Carolinger, wie beschränkt auch immer durch Ereignisse und Dagtschafen, beschieden boch durch ihren Ursprung und die Zene tion der Aufrei einen allgemeinen Muspruch auf die Zene ihn der Auftreiten der Auftreiten der Auftreiten wie man der Auftreiten, und nicht minder auf unebeingen Gehoffen im beständen, und nicht minder wie man die Robertunger, wie man die Robertunger hiert nannte, konnten ausr einen aussichtlichen beschränklichen Knipruch erheben, konnten ausr einen aussichtlichen beschränklichen Knipruch erheben, konnten ausr einen aussichtlichen der Priegen. Den Aktern mußen die Schne, nicht andere als es im Richte der Deutschen geschaft, durch freien Beschlussenschlie werden.

herrlichkeit.

Bollte man bie Geschichte ber Nation verfolgen, fo mußte man fie baubtfadlich in ben Gebieten ber groken Bafallen auffuden, bie ben Ronig über fich gefett batten; wie ba bie perfonlichen Untericheibungen, welche auf ber nationalen Berfunft berubten, nach und nach verschwanden, bagegen bie provinzialen Besonderheiten nach ber Landesart und ber eigenthumlichen Difdung bes Blutes bervortra: ten, bie Sprache in zwei nabe bermanbten und bod febr berichiebenen Ibiomen fich ausbilbete, bie ritterliche Gultur emporfam und an ben Sofen ber großen Bafallen in Normanbie, Champagne, Bourgogne und Flanbern, fowie im Guben ju Touloufe, Boitiers und Clermont eigentliche Mittelpuntte gewann. Der eingeborne Abel trat ju ihnen in ein Berhaltnig, wie fie felbft es ju bem Ronig batten; biefem an Berfunft gleich und burch ihre Lebnspflichten wenig gebunden, berfuchten fie fich in mannigfaltigen auswärtigen Unternehmungen, welche, gelingend ober miglingend, Guropa in Gab: rung fetten.

Graf Dbo II von Blois und Champagne unternahm bas Recht

1) Sugo Capet bat bies einmal ausbrudlich gefagt.

seiner Gemahlin an bas Königreich Burgund gettend zu machen; ja noch höher stand ihm sein Siun 1), nach der herrschaft in Italien und dem Size des Kaisershums in Nachen; aber er sand dabei in dem ersten salischen Kaiser einen Krastvollen Gegner, dem er unterag. Der capetingische König hatte nichts davider, daß der einen seiner Basallen auf französischen Grund und Boden verschafte.

Dagsgen gelang dem Herzog der Romandie eine ber solgenrechsten Eroberungen, die je geschechen find. England, das den alten Danen und Romannen Widerfland gedigtet hatte, unterwarf er den romanisten normannischen Abet, die gesammten Bedochner der frangistischen Allensaber nachmen an dem Unternehmen Ansisch und eine Bahl anderer aus entsernteren Regionen; einen Grafen Ode von Chambagner, Entel Odo's II, sehen wir in Rurgem als Grasen von Hort auftreten.

Und maßernd biefe Armannen nach Arthumberland und ben dichtlichen Grengen vordrangen, ober den unvollendeten Kampf ber Angesfachsen mit Wales durchführten, schlugen Stammesvertvandte derselben mit den Griechen in den neapolitanischen Gewässern und erneuerten den Widerfland bes christlichen Namens gegen die Saracenn in Seillen.

3mbeß sammelten fich bie herren und Belleut von Aquitanien unter bem Banner ber flenige von Megan und Saftlien; sie lampfe ten gur Seite bes Cit; ein junger Graf von Burgund ertvarb sich, gugleich mit ber hand einer Zochter bes Rönigs von Saftlien, einen Rüfenftrich, aus bem Bertugal ermodien ist.

Doch waren bes alles vereingtle Unternschmungen, die jur Bereinigung der Nation nichts beitrugen. Täte biefe war es vom größerem Werthe, daß endlich auch ein Unternschmen versucht vourbe, zu dem sich alle verbinden tonnten. Die dem Simme und Juge der Geifer brauchte der alle Gebante, das heilige Erad aus der Gewalt der Saraccenen zu befreien, nur einnal feierlich geäußert zu werden, um Alles mit fich fortgureichen.

Diefer Gebanke hatte feinen Ursprung in bem Gemeingefühl ber abenblanbifchen Chriftenheit; er ftant in keiner Beziehung zu bem

<sup>1)</sup> Hugo Flaviniacensis 1037: Sumpta tyrannide ad regnum coepit aspirare. Annalista Saxo 1037: corde elato Aquisgrani palatium invadere decrevit. Glaber Rodulphus III, 9: praestolabantur legati ex Italia directe deferentes ei arram principatus totius Italiae.

weftfrantischen Reiche an fich; aber am lebenbiaften erariff er bie frangofiid rebenben Menfchen; ber oberfte Gubrer felbft geborte bem Saus Boulogne an, bas noch fo eben an ber Groberung bon England Theil genommen batte; bie anbern waren Frangofen aus ber Normandie ober ber Champagne, aus Flandern und bem capetingiiden Francien felbit; ber machtigfte bon allen ber Fürft bes aquitanifden Galliens, Raimund von Touloufe, bem, wie eine Chronif fagt, alles Bolf zwifden ben Alben und Borenaen guftromte, in bef. fen Schute wir felbft ben papftlichen Legaten einbergieben finden. Bie biel neue Berrichaften murben bierburch im Laufe ber Beit gegrundet! Bunadft ward Chrien in Die engfte Begiebung ju Frantreich gefest; fpater breitete fich ber frangofifche Rame über Griechen: land und alle Infeln bes Mittelmeeres aus; benn nach ben 3abr: bunderten ber Ginwanderung war die Beit ber Musbreitung gefommen. Diefe Unternehmungen waren bie erften Thaten ber nach fo vielfältigen Bolfermifchungen und Bollerfampfen gebilbeten, wiewohl noch nicht abgeschloffenen, neuen Rationalität. In biefen Rriegegu: gen, welche auf allgemeinem Drange und perfonlich freiem Entichluß berubten, mit ibren Formen, welche Ungebundenbeit und Unterorb. nung verbanden, ichien bie bamalige Ration einen allen ihren Lebens. trieben genügenben Musbrud gu finben.

Es waren bie Reiten, in welchen norbfrangofifche und probencalifde Boefie neben einander aufblühten, die Grundlage ber mobernen Philosophie und Theologie gefchaffen, Die Baufunft bes Mittelaltere auch auf biefem Boben in wundervollen Berten ausgebilbet wurde. Große Bestrebungen erfüllten bie Beifter. Reben ben übrigen aber, bie eine allgemeine Tenben; batten, finden wir einen Gebaufen bon mehr nationaler Bebeutung, ale bie übrigen, ber in einem jest ju Tage tommenben bringenben Beburfnig bes Lanbes feinen Grund batte.

Neben fo vielem Glangenden batte bie allgemeine Autonomie ber Machtigen auch viel Rachtheiliges im Gefolge, im Lande ben fortwährenben inneren Rrieg, bie Unterbrudung ber Comaderen, ungeheuere und unertragliche Thaten. Die Rirche fuchte burch ben Frieben Gottes, ober ben Stillftand Gottes, bie allenthalben geprebigt und verfündigt wurden, bem Uebel Einhalt ju thun; aber wie gern man ibre Anordnungen auch im erften Feuer annahm, fo fehlte bod viel, baf fie fpater ausgeführt morben maren 1).

<sup>1)</sup> Beral, Glaber Robulpbus IV. 5.

3n bem unmittelbaren Gebirte bes Königs waren Freiheit und figenthum an veniglen icher, Rrivattriege und Uederwältigungen ohne alle Rüdficht auf Recht und Hoheit an ber Tagesordnung. Die Gesch bes Zustandes erkent man aus den Rlagen bes Dischofs Faulbert den Gebartres über die Genalitästigsfeiten eines feiener ritter lichen Rachbarn, der nicht allein ein von dem König schon gerscheit beschaft gleiche nicht geschen habet beschied wieder bergefellt, fondern überdies ein neues gedeunt habe; das Uedel komme nun von beiden Seiten. Bergebens habe er bis den Rönig und dem Sochen des Königs Beifinds gelucht er schreibe auf fing und dem Sochen des Königs Beifinds gelucht er schreibe auf neue an isn, um seine Holle zu erschei verke fie ihm nicht zu Theil, so werde er sim Biethum und das Neich der fallen und vielleicht bei einem ausbotritigen König der dem Austrelle und vielleicht bei einem ausbotritigen König der dem Austrel lagen müßen, das der könig von Fankler und verfelle und vielleicht bei einem ausbotritigen König der dem Austrel lagen müßen, das der nicht der nicht der Kallen der nicht der Schol von schafte in Wacht fabet 1).

<sup>1)</sup> Schreiben gulberts an ben Rönig bei Duchesne IV, 172. Er bezeichnet seinen Begner als einen Menschen, qui nec Deum nec potestatem vestram se revereri satis superque indicat.

fächlich gelingen: er bat fie bann mit ber Barme, welche perfonlicher Untheil giebt, beidrieben 1). Bon ben Streitigfeiten bes Aloftere mit einem gewaltthätigen Rachbar, Boucharb von Montmorency, ging alles aus; ba fich Bouchard bem gegen ibn in aller Form ergangenen Rechtsfpruche nicht unterwerfen wollte, fo erhob fich ber Ronig, ibn bagu gu gwingen; auf ben Grengen gwifden bem Abt und bem Baron warb bas Unfeben bes Rouigthums erneuert; balb erfuhren auch alle anbern, mas bem Angefehenften von ihnen geicheben mar: Die unmittelbaren Barone in bem alten Bermathum murben fammtlich zum Geborfam genothigt. Bas ber Bater begon: nen, feste ber Cobn unter bemfelben Ginfluß fort. Allbefannt ift ber Brief, in welchem Abt Gugor ben auf feiner Rreugfahrt begriffenen Lubwig VII aufforbert gurudgutommen; bei bem Gib, ben er bei feiner Kronung geleiftet, ber gegenseitigen Bilicht amifchen ben Unterthauen und ben Fürften, "bie Beerbe nicht langer ben Bolfen ju überlaffen." In ben Stabten balf man fich felbft burch gefcmorene Bereinigungen; es entfpricht gang bem Ginne bes jum Bewußtfein feines Berufes erwachenben Konigthums, wenn es biefelben anerfannte und in Cous nabm; benn ber allgemeinen Gewalttbatiafeit mußte allenthalben burch eigene ober frembe Rrafte ein Enbe gemacht werben. Die Ronige verfündigten ben öffentlichen Frieden; ohne Unfeben ber Berfon, - welche Unftrengung auch immer bagu geborte, - wußten fie ibn aufrecht ju erhalten 2).

In ben ersten Generationen biefes Haules, vor Etwerbung ber krone, sinden wir lauter tapfere und emportirebende Raturen. Nach benen solgten anderer, die, durch Sinnesbeitse und Lage friedsertig gestimmt, beinahe einen priesterligen Sparatter trugen, ihr Königthum war mehr eine Büther, als eine Macket; jest unter verähverten Umständen gehen Männer aus ihm herver, welche ben Schwung allgemeiner Jeden mit Thattaftel verbinden.

Rachbem fie bie Autorität ber höchsten Gewalt und bes Rechts

- 1) De vita Ludovici Grossi 3, B. c. I: »Ecclesiarum utilitatibus providebat; aratorum, laboratorum et pauperum quieti studebat. c. VIII. «Regni administrationi et reipublicae, sieut se rei opportunitas offerebat, sagaciter providere, recalcitrantes perdomare, castella et fortalitia occupare sfrence satagebat.
- 2) Ivonis Carnotensis Epistola ad Regem: decet regiam majestatem, ut pactum pacis, quod deo inspirante in regno vestro confirmari fecistis, nulla lenocinante amicitia vel fallente desidia rideri permittatis.

in ihrem besondern Gebiete hergestellt hatten, öffnete sich, und zwar durch ben unvermeidlichen Gang ber Dinge, ihrer Thatigkeit ein noch bei weitem arökerer Schaublat.

Die Macht ber größen Basallen, welche bas Königthum bei chräntte, und bem Sinne ber Inflitution nach beschränden mußte, empfing durch eine plößliche Bereinigung don Erbrechten in Einem Geschlicht, die sich in wölften Jahrhundert bolligog, eine so ungebeuere Musbehnung, daß die Könige sie unerträglich sanden und einen Kanpf mit ihr zu wagen genötsigt waren. Einige Worten mögen über biese an sich so bekannten Begebenheiten auch hier verfattet sein.

Der Mannsftamm Bilbelm bes Eroberers mar ausgeftorben; beffen Entelin, Die in ben Chronifen als Raiferin ericbeint, l'Emperreis Mahault, benn fie war bie Bittme eines beutschen Raifers, hatte fich nachher mit bem Grafen von Unjou und Daine vermablt; ihr Cobn aus biefer Che, ber erfte Blantagenet, ber ben englifden Thron bestieg, verband biefe beguterten moblgelegenen Lanbicaften mit England und ber Normanbie. Er felbft berbeirathete fich bann mit ber reichften Erbin ber bamaligen Belt, Eleonore von Aquitanien, und feinen Gobnen fielen fieben anfehnliche Lanbicaften bes füblichen Franfreich ju. Schon ftredten bie Blantagenets ibre Sanb auch nach Capopen aus; bie Dberberrlichfeit über Bretagne bilbeten fie ju einer polligen Berricaft um. Man bat berechtet, bak mehr ale bie Balfte bee fpateren Franfreich in ihren Sanben mar, mabrend bem Ronig felbft taum ber vierte Theil beffelben, wir fagen nicht, gehorchte, fonbern nur anbing. Bor biefer Macht, bie für ben größten Theil von Franfreich einen neuen Mittelpunft fcuf, erblich ber Glang bes Ronigthums; er mare bei Seite gebrangt worben, hatte nicht ein geiftvoller Fürft gelebt, ber eben im Gegenfat mit ibr bas Land auf eine bobere Stufe einheitlicher Bestaltung ju fubren mußte.

 Mentschen, die Gläck und Spre in ein verschwendertisches Hosselsen, eigte er sich frartam; die Kriegsschaaren, die ihm seine Siege erfosten, hielt er auch viedere im Jaum und entzog ihnen ihren Raub. Eines nach dem andern nahm er vor, denn an Vielem gugleich zerhöltere sich ver erfeint, wie ein Lichtervers ihn schlieder, siche dich vie der Löwe, ralch vie ein Ausboget, aber mit und nachsichtig, nachdem er dem Frieden herzgeitellt hat; sein ganges Wesen authmet Besonnenbeit und kerraie.

Richt ohne Grund war bie Ginwendung Johanns, baf er qugleich Konig bon England fei und burch eine Unflage auf Morb biefer feiner Burbe ju nabe gefchebe. Philipp Auguft erwieberte, ber Konig von Fraufreich fonne nicht baburd an feinen Rechten verlieren. baf einer feiner Bafallen an Dacht gewinne; ibm fam es eben barauf an, in ben Bebieten nicht allein feiner unmittelbaren Regierung, fonbern feiner gefammten Dberherrlichfeit niemand au bulben, ber fich ber Sanbhabung bes Rechts entziehen tonne. Er batte biebei bie allgemeine Stimme und namentlich bie übrigen Magnaten bes Reiches auf feiner Geite; jum erftenmale, wie man annimmt, haben fich bamale bie Baire, Die in ihrem Berhaltniffe ju ber frangofifden Rrone ale bie Gleiden Johann's eridienen, ju einem großen Bericht berfammelt 1); nach formlicher Labung an ibren Sof ward Johann, ba er nicht ericbien, berurtheilt, und aller feiner Befitungen bieffeit ber Gee fur perluftig erflart. Bei ben Beiligen Franfreichs fcwur ber Ronig, ben Richterspruch feiner Barone ju pollftreden.

Dabei fand er an fich wenig Schwierigkeiten. Nachbem einmal bie Normandie erobert war, mochten ihm Anjou, Touraine, Poitou

<sup>1)</sup> Beugnot Les Olim T. I. Preface XLIV; boch ift, so biel ich seben ann, gleich bier bie Regel beobachtet worben, bie spatre betvottritt, baß es schon genügle, wenn nur einig Pairs in bem hofe sagte.

teinen Widerstand leisten: allenthalben kam man ihm entgegen. Der innere Grund ber Lasalkennacht liegt in der Berschiebenseit der Landesarten und Stämme, die sich durch besondere Oberhäupter bei ihren Cigenthilmischeiten behaupten vollen. Welchen Sinn hatte es aber, das die verschiebensten Landschaften unter einen gemeinischielichen Fürsten lieden sollten, der dech nicht ihr König von? Bon der umittelbaren Gewalt schliefen sie fich um so mehr gedrückt; die Serflellung einer obersten Autorität war für sie ein Uct der Befreiung.

Much Johann aber hatte Freunder; in ber allgemeinen Partie ung ber Zeit sand er Mittel, eine Art von Goalition zu Stande zu brüngen, welche es auf eine Unterdrückung der auffommenden Kriegsmacht und sogar auf eine Zbeitung von Frankreich absch. Aber Krönig, von seinen Baronen und seinen Communen weteisfend unterfühlt, blied auch jeht der Stätkere: auf dem Schlächfelde von Bouvines viewe er die Angriffe der Berführeden stegerich zurüch

Man trägt nichts Fremdes in biefe alten Zeiten, wenn man behauptet, daß mit diefen Treignissen die erste ledendige Megung eines Gemeingestüße der traugbsischen Nation verbunden war. In allen verschiedenen Geichten des Landes, sagt ein Zeitgenosse, so wurden von leichte fied ausdehen, werde die Freude des Erieges empfunden; in jeder Stadt und jedem Dorf, jedem Echol und die bem Landbegist mit demschles gewert; wos allen gehöre, eigne sich jeden Sendon der Ber wie ein einiger Sie voranlässe taussend Triumber.

Dem großen Gewinne ber Krone, der hierin liegt, gesellte fich balb eine zweite, nicht viel minder bedeutende Erwerbung auf etwas verschiedener Grundlage zu.

<sup>1)</sup> Bjovius Annales ecclesiastici 1215, no. 9.

nig bon Franfreich; biefem riethen bie in Paris verfammelten Gro-Ben bes Reiches, funfundzwanzig weltliche Berren, fiebzehn Bifchofe und Ergbifchofe, bas Unerbieten angunehmen, und berfprachen ihm . hiefur besonbers treuen Beiftanb 1). Wie in ber englischenormannis iden Cade, fo beforberten bie Großen von Franfreich auch in ber albigenfifden ben Bortheil bes Konigthums; boch hatte biefe infofern noch einen andern Charafter, als es biesmal ein geiftliches Urtel war, auf bem bas Berfabren berubte; ber Ronia trat in ben Unfpruch bes bon einem Concilium eingesetten Fürften. Philipp Mugust batte Bebenken getragen anzugreifen, fein Gobn Lubwig VIII, ber fich bagu entichlog, erlag in bem Rampfe; beffen Wittme Blanca, eine Spanierin, an welche mit ber Regentichaft auch bie Rriegführung fam, gerieth barüber in große Gefahr, aber wohlbergthen und unterftutt, wußte fie endlich alles ju beruhigen. Der Graf von Touloufe warb ju einer Ablunft genothigt, welche, nach ber Bemerfung eines romifden Schriftstellers, fur bie Rirche und bie Krone nicht gunftiger hatte ausfallen tonnen, wenn er in offener Felbichlacht gefangen worben ware. Bwei Drittheile bes Lanbes aelangten unmittelbar an bie Rrone, bas lette Drittheil behielt ber Graf noch auf feine Lebenszeit; boch übertrug er bas Erbrecht bagu ausschließend auf feine Tochter, bie mit bem britten Cobne Blancas bermablt merben follte.

So erworb fich die westerfiefattische Krone Gehofam in bem angen Gebiete ihrer Derhertischiftet biefe beiben Unternehmungen, die eine, um ein wolftiches die andere, um ein gestliches Ontfepungsurtel zu vollziehen, gaben ber höchsten Gewalt ein Uebergetwicht im Lambe, wie sie es seit bem Tobe Caris bes Großen nicht befesen batte.

Lubwig IX, ber Cohn Blancas, suchte nach bem getummelvollen Wechfel, ber bie letzten Zeiten erfullt hatte, einen gefestlichen und bem sittlich religiösen Begriffe, ber in ihm lebte, entsprechenben Zuftand berzustellen.

Für bas fübliche Franfreich traf er eine Uebereinfunft mit ben König von Aragou aus bem Saufe ber alten Grafen von Barce-lona, burch volche bie Berhältniffe geregelt, bie Grenzen beiber Reiche festgesetzt vurben.

 Propter amorem Jesu Christi et fidei Christianae nec non et honorm carissimi domini nostri Ludovici regis Francorum illustris. Preuves de l'histoire de Languedoe III, no. 161. Es geschaf nicht ohne Widerspruch in seinem Rath, wenn er Rönig vom Angaland einige ihm bereits entrissen Sonschaften wieder zurückgab?). Aber daburch seiniste, er, daß biese nach Lauf Lauf is kam (12.59) um sie zu Lehen zu nehmen, und dagagen die Rormandie, Knjou, Zours, Boitou in aller Jorn ihm abtrat. Die Rormandie komité dann auf immer mit der Krone verenigt werden. Auf der ummittelbaren Regierung von France und Normandie berutke seichen is Kraft der Könige.

Die alten Formen ber feubaliftischen Monarchie blieben befteben; aber wie früher Absonberung und Gigenmacht, so hatten jest

Dronung und Gehorfam bas Nebergewicht.

7007947

Es var nicht ohne Werth für die allgemeine Auffalfung, daß ie Mutter Lubwigs VIII ihre Hertunft von den Carolingern, und namentlich von Carl von Viederlothringen ableitete und desse rechte an die Capetinger zu bringen schien. Dadunch befam alles das Ansfend per vollfommennen Legitimität.

Die Herzoge und Grafen von Bourgogne, Bretagne, Anjou, Poitou, Toulouse, Artois gehörten der Familie des Königs an: man gählt acht Dynastien aus diesem Stamme 2); der König erschien als

bas natürliche Oberhaupt aller biefer Gefchlechter.

Sen bas war sir Lubwig IX ein Beweggrund ber Belesmug be Königs von England, daß auch biefer zur Bertvandrifchaft bes föniglichen Saufes gehörte. In dem geneulogischen Qulammenthang ber Wohaur de France lag ein vereinigendes Woment für ben Staat. Roch in dem gudlften Jahrbundert statte ber Gebante ber Wahl sich geregt; im breizeinten fonnte davon nicht mehr die Rede sein; alles unterwarf sich der Autorität und besonders dem Gerichte des Rönigs.

Die Rechtsbuder ber Zeit erkennen noch immer einen gewissen Grad von gerichtlicher Unadhängigsteit in den einzelnen Gebieten der großen Barene an; aber der König, sigen sie bingu, ist souberalle, den ihm gebührt die allgemeine Sorge für das Reich, niemand ist so groß, daß er nicht vor den Gerichtsborf des Königs gestührt verben könnte.

Wie die Ueberlieferung ben Namen ber Königin Blanca mit ber Erneuerung bes römischen Rechts in Frankreich in Berbindung

<sup>1)</sup> Tillement: Vie de saint Louis IV, 163.

Bgi. Mignet: Essai sur la formation territoriale etc. Notices II, 172.

gebracht bat, fo ift ihr Cobn Ludwig IX ale ber vornehmfte Bearunder eines geordneten Rechteguftandes überhaupt berühmt. Gerechtigfeit ju handhaben, galt auch ihm fur bie bornehmfte, und awar für bie bon ber Religion gebotene Bflicht eines Fürften. Wenn bes Ronige Sof icon borber ale ber oberfte Gerichtehof betrachtet worben war, wie viel großer wurde nun bie Bebeutung beffelben, nachbem bie tonigliche Dacht, hauptfachlich auf ben Grund und burch bie Bollgiehung bon Rechtsfpruchen, fo weit über ihre fruhere Grenze binaus erweitert mar. Mus bem Sofe bes Ronige fonberte fich allmählig bas große juriedictionelle Inftitut bes Reiches, bas Barlament, ab - wie feine Rusammenfenung aus ben Baire bes Reiches, einigen Beamten bes Sofes, anbern geiftlichen und weltlis den Berren beweift, - bon biefer politifden Grundlage nicht burchaus losgeriffen, aber boch baburch wefentlich umgeftaltet, bag bie aus bem Stanbe ber Beiftlichen gablreich bervorgebenben Gefetfunbigen barin febr balb bas Uebergewicht erlangten. 3hre Berhandlungen zeigen, welch einen machtigen Berbunbeten bie allgemeine Mutoritat bes Ronigthums in ihnen gewann 1). Die Gerichtsbehorben ber berichiebenen mit ber Krone verbundenen Brovingen erichienen faft nur ale Delegationen bee oberften Gerichtshofes. Das Berbienft und bie Ueberlegenheit feiner Mitglieber, bie Gerechtigfeit bes Ronias, ber bie Berudfichtigung ber fremben Rechte fo gut wie ber eigenen einschärfte, verschafften ihm überall Gingang.

Man weiß, daß der König daburch mit nichten herr und Meifrer der gefammten Rechtschlung wurde; gar manche seiner Missiten blieb unvereicht. Ludwig IX hat überhaupt den seindlen Staat
nicht gebrochen, ihm bielmehr, indem er den Aussichtweisungen der Eigenmach Einstatt fahr, eine Gestalt verlichen, in der er mit den unbedingten Bedurfnissen der gesellschaftlichen Ordnung bereinbar burde.

Rafternb in allen andern Candern die Jehde entbeannte, woltet hier der Friede, und Frankreich nahm sich auf an Menschengabl und sortgefender Cultur. Daß ein russiger, bescheiden, der Allem für das Hell seiner Geele besongter Mann, nicht einmal ein sehr frenger Allestier, so beile machtige früsche und freistbare Zesallen

Beugnot, Borrebe şu ben Olim Bb. I. LXXXIX, entnimmt auß ihnen, que la cour royal était pleinement entré (sous Louis IX) dans une voie de conquêtes successives, d'empiétemens lents, mais assurés sur l'autorité seigneuriale.

im Baum halten fonnte, toar fur bie bamalige Belt ein Gegenftanb ber allgemeinen Bewunderung.

Much bem Clerus und bem papftiden Stuble felbst widerstand bubwig IX, wenn er ihre Groberungen für ungerech bielt; aber übrigens lebte er gang in ben Joeen ber Einheit ber Christenste und in strehtigen Gehorfam. Boch in leinem Zestament empfiebt er feinem Schoen, sich von der Ritche ehre etwas gefallen zu lassen als mit ihr zu habern. In die Strehtigsteiten der Bahle mit den Obenfallussen dermitch er sche die einzumissen, aber für Ronfantinohel und das heltige Land hich anzustengen, toar ein murer bereit? Wile oft und rechtigt hat er de Unternhumgen der metzufahre unterflügt. Er schließe nahm zweimal das Kreuz, aber mit bem um gladsichsen erfolge; in Rogsporte murbe er gefangen genommen; dor Zunis sam er um. In seinen lehten Gedansten noch beschäftigte er sich mit ber um glad mit den Eusbertung des Glaubens.

 Mie Bapft Ilrean IV [eine Stimmung bezeichnet 1262: "ad ea quae Christianae- fidei exaltationem et ipsius Romanae ecclesiae respiciunt, totis conatur viribus, — proximi laesionem abhorret, — metuit animae bine peccatum".

## Drittes Capitel.

## Gpoche ber englischen Rriege.

Rweierlei Auffaffungen ber bochften Gewalt laffen fich bei benen unterscheiben, bie biefelbe mit Bewußtfein inne baben.

Es giebt Ronige, welche ben Befit ihrer Rrone, ja bas Befteben ibres Reiches einem boberen Amede unterorbnen; ber Erhaltung ber von Gott gesetten Ordnung ber Dinge, ber Forberung ber Cultur, ber Sanbhabung ber Berechtigfeit, ber Durchführung ber 3been ber Rirche, ber Musbreitung ber Religion. Unbere bagegen ftellen fich bor allem als Bertreter ber besonbern Intereffen ihres Lanbes auf; bie Erweiterung ber Dacht erscheint ihnen als ein an fich murbiger Rwed: unbebenflich greifen fie, fobalb es ibnen nütlich buntt, frembe Gebiete an: in ber Musbilbung ber inneren Starte und aukeren Broke bes Landes feben fie ihre Bestimmung und ihren Ruhm. Jenes find verfonlich ichwungvolle, milbe, religiofe Naturen, benen eine gefetliche Befdrantung eber lieb ale guwiber ift. Diefes find Manner bon angeborner Energie bes Billens, einseitig und nicht felten bart, bie jeber wesentlichen Beidranfung fpotten. Die erften mogen mehr ben mittlern, bie zweiten mehr ben neuern Beiten augehören; boch fommen bie einen und bie anbern in allen Beiten por.

Nachbem ber capetingifde Stamm in Lubwig IX einen Gurften berborgebracht hatte, ber als ein Dufter und Urbilb aller religiöfen Ronige angeseben werben barf, fo entsproß bemfelben gulett noch ein

Charafter ber anbern Art.

Bon allen feinen Borfahren unterfdieb fich Philipp ber Schone burch gewaltfame Rudfichtelofigfeit. Auch bie fruberen Konige breiteten ibre Dacht aus, aber wie ein beutscher Chronift fich ausbrudt, innerbalb ber ihnen gefetten Grengen; mit bem beutichen Raiferthum, an welches mit ber Rrone von Arelat vorlängft einige Provingen bes füboftlichen Balliens gelangt maren, liebten fie in Frieden und Freumbigheft zu leben. Philips der Chöne wagte es zuerst diese Marten mit rüssischiessleme Ergaciz zu durchreichen, und jenfeit berfelben Bestig zu ergreisen. Um die Freindeligsleiten des beutlichen Reiches, die damit getwecht wurden, und die Berträge, die er brach, limmerte er sich nicht; er wuste oder fühlte, daß er im Bunde mit der Natur der Tinge war. Indem er Lyon einnahm, gründete er ein Berhältnis, das an und für sich wierte führte; die einmal gebüldete Macht zog die herachverwandten Negionen mit um wöhrfteblicher Naturaerball an sich.

Die feiheren Könige hatten fich im Verbindung mit dem Naphitum gefallen. Durch gegenfeitige Dienhe hatten fich beite gefordere; Philipp der Schöne machte sich fein Gewissen daraus, diesen altem Umd pas ju gereißen. Von untergeordneten Disservang sing sein Getreit mit Bonisfacien VIII aus; aber sein ber eige bild erhob sich derfelbe gu ben wichtigsten Jragen über die belltigen Neckte den Nom, welche beige Raph mit heitsgem Cifer verfocht. Der König seite gleichsgem einen Pluch darauf, wenn einer seiner Nachssommen in weltsichen Dingen eine andere Gestault auf Erben über über ihr sich anersenne, im welcher der Begib die entgegengeletzen Anliprücke Bulle verbrennen, in welcher der Bagib die entgegengeletzen Anliprücke Bulle verbrennen, im velcher der Bagib die entgegengeletzen Anliprücke Balle verbrennen, im belicher der Aus merfinden, was einer der Rechtsgelebrten des Königs ihm gesagt hat, daß Anspruck ohne wahre Macht nichts bedeute.

Bon ben jum Kriege gegen bie Ungläubigen gestifteten Ritterorben wurde ber machtigste, tapferfte, an bessen Besteben fich noch eine hoffnung jur Wiebereroberung bes heiligen Erabes Inufpffe, auf bas gewaltsauste von ibm verwichtet. Wir untersuchen nicht bie

<sup>1)</sup> Consideratis negotiis quae incumbunt, et rebus ut nunc se habentibus, Schreiben Bapfis Nicolaus IV bei Rainaldus 1290. 9.

v. Rante's Werte VIII.

Wahrheit seiner Antlagen gegen die Templer, die Gerechtigteit seines Berschrens; es ist uns genug, dem Ruchsche der Joben wahrzunehmen. Den der Grabsammer der Templer hat man die Sage, daß alle Jahre in der Racht der Aufliedung eine gekvappnete Gestalt, das arche Areng and dem versiem Mantet, delesst erschen mit der Frage: voer das hestige Grab befreien Wontet, die eine nach Wiemand. Niemand. ist die Antivort, die ihm aus dem Gewöllbe entgegenschaft, "denn der Tempel ist gerscheit").

Die Zeiten, welche von den Ideen der allgemeinen Christenheit belebt wurden, waren vorüber; die Gütter, deren Ertrug zur Wiedereroberung von Jerusalem bienen sollte, vourden eingezogen und in ben Ausen des Königreichs verwandt.

Um meiften fommt es bei allen thatig wirfenben Mannern barauf an, worin bie Gumme ihrer Gebanten liegt. Lubwig ber Beis lige lebte in ber 3bee ber Chriftenheit; in Bhilipp bem Schonen erhob fich ber Gebante ber Krone und bes Reiches über alles anbere. Durch fein ganges Dafein weht icon ber ichneibenbe Luftzug ber neuern Gefdichte. Die große Augahl ber Erlaffe, in benen er richterliche, legislative und executive Gewalt vereinigt 2), fest in Erftaunen; in alle Begiehungen bes Lebens bringt er mit bem Begriffe ber fonialiden Dacht ein. Mus bem Barlament fonbert fich eine alles umfaffenbe abministrative Beborbe ab: ber Gefichtsbunft ber Religion weicht jurud. Die Rebe ift hauptfachlich von ben Rechten ber Daieftat, Steuern, Steuerfammern, ber Bewilligung ber Steuern; fogar bon bem Unrecht ber Krone an alles Gilber und Gold im Reiche. beffen Berth fie nach Gutbunden feftfeten will; bon ber Unabbangigfeit ber weltlichen Gewalt und ihren Befugniffen auch in geiftlichen Dingen; bon ftanbifden, ftabtifden Berfammlungen; bon ber natürlichen Freiheit aller Menichen; ber Emancipation ber Leibeigenen.

Man begreift es, wenn biefer Kürft in bem großen Dichter ber Gpoche, Dante, ber nur in Anschauung der allgemeinen Freiheit und bem Belwußfein höherer Gesetz lebte, einen Wiberbillen erregt, ber in lauten Tabel ausbricht, und wenn bagegen die neue Zeit in seiner Vegierung die Mesgeneröbe irbes Tages begrüßt. Kaum aber voor biefer Standbuntt einer rüdsschösslichen, isolir-

and the second s

<sup>1)</sup> Die Gage ftammt aus einer Mittheifung von Auguftin Thierry ber. Martin Histoire de France V, 199.

<sup>2)</sup> Guizet, Cours d'histoire moderne, Tom, V.

ten, nur auf bas Staatswefen bon Franfreich felbft gerichteten Bolitit ergriffen, fo trat ein Ereigniß ein, woburch bas Land in eine allgemeine Berwirrung gefturgt und vollends auf fich felbft berwiefen murbe.

Im capetingischen Saufe war bie tonigliche Burbe bisher immer bon Bater auf Cohn übergegangen. Philipp ber Coone binterließ eine blubenbe Nachlommenicaft; bon feinen brei Gofnen aber hatte feiner mannliche Rachfommen; nachbem ber lette bon ihnen geftorben war, forberte ber Cobn feiner Tochter, Chuard III, Ronia bon England, bie frangofifde Rrone ale fein Erbtheil.

Kraft beffelben Rechtes waren bie bortigen Lebensfürftentbus mer, bie Rronen ber pprenaifden Salbinfel, bie englifde Rrone felbit vererbt worben. Chuard III ließ feinen Anspruch von ben englifden Rechtsgelehrten untersuchen, und unternahm, burch beren Entideibung beftarft, ibn gu verfechten 1).

Dagegen hatte fich in ben beutiden Rurftenthumern bie mannlide Erbfolge burch bie Berbindung ber Amtegewalt mit bem Landbefit immer in lebenbiger Geltung erhalten; auch in Franfreich batte man fie bei ben letten Fallen, wo bie Krone von einem Bruber, mit Musichlug ber Tochter beffelben, an ben andern übergegangen war, beobachtet; boch war bas mehr burch Bertrag - nicht ohne Bergutung - als burch gefetliche Anerfennung gefdeben; baruber. ob nicht an Stelle ber Mutter ber Cobn eintreten burfe, ob man bon ber berricbenben Linie auf ihre Seitenverwandten überguaeben bas Recht habe, fonnte immer geftritten werben.

Bei weitem mehr jeboch als bie rechtliche fam bierbei bie politifche Seite ber Frage in Betracht. Man untersuchte nicht, ob bie fonialide Autoritat mehr Erbe fei ober mehr Amtogewalt ; entideibend war, bag bie Unspruche auf bie Rrone an einen Gurften frember Ration gelangen follten; bie bornehmften Berren, Die Bairs und bie Barone bon Franfreich blieben babei fteben, fich nicht unter bie

1) Ale "causa fontalis" ber Kriege bezeichnet Seinrich V "progenitorum nostrorum ac nostrae hereditatis et iurium ad coronam Franciae detentionem iniustam, quam profecto causam progenitor noster inclytissimae memoriae Eduardus per se et maximum consilium suum, magnae conscientiae viros in iure divino et humano summe instructos, penes quos maxima sapientia viguit et quibus factum recens erat et ad oculum patuit, iterum atque iterum examinari iussit ac omni remoto scrupulo pro parte sua didicit fore iustam". Lettres des rois ed. Champollion II, 360. 2\*

Gewalt ber Englander bringen ju laffen 1); sie bietten in biefm Jalle an bem bentichen Erbrecht fest — sie bezichneten es als das falliche — weil es ihnen ihre eigene Selbsandigkeit verbürgte. Sie erkannten ben nächsten Seitenvertwondten, Philipp von Balois, an. Richt ohne blutige Rämpfe aber sonnte ihre Entscheidung aufrecht erfalten werben.

Als Sbuard zu seinen Jahren gefommen war und sein Recht durchzuschiere sich entschliche erdeschläge hat er ba bem Abel und bem Herrenstande von Frankreich, die seine Herrschaft verschmäßten, beigebracht!

In ber Shlacht von Ereffy find 11 Bringen, 80 herren, 1200 Mitter umgelommen; in ber Schlacht von Boitiers gerieth König Johann, der zweite vom Haufe der Balois, den sein Sater sterbende ermachtt hatte, nicht von dem Kriege abzulassen, and bei er eine gerechte Sache hohe, tappfer scheden selfts in die Sand seine Verlagen der einen Gefangen vorreihme Haufe, is nicht einen Todern gebet betten der einen Gefangenen loszusaufen gehalt hatten. Much zur Set vorreih bei Engländer in einer großen Schlach Meister gebieden; sie eroberten Calais und machten es zu einer englischen Solonie.

Midst allein die in der Welt vorherrisende und aggefflie ektlung, voelche Frantreich bishre einnahm, nord hierdunch berti, auch auf das Innere üben der Rrieg und seine Folgen eine zerlegende Wirfung aus; sie gehörten gleichsem dazu, um eine neu Racht, die in der Eitlie vorbereitet, von allen in der Riefe vorlenden Elementen unterführt, den herneren und dem Abel zur Seite geterten war, — die Macht der Siabte — vollends zu entbinden und zu politischer Erhebung aufgurufen.

Ge ist ein Ferthum frührere Darstellungen, des Emportommen der flädbischen Genossenschaften in Frankreich dem Königthum zugescheren. Der Verbergung aus der sie hervorgegangen sind, ist nie herünisch und autonom, in dem nödblichen Frankreich so gut die in Italien und in den Richerlanden. Mere die französsichen Könige haben die Communen von Ansang an in ihren Schule und Brieden ausgenommen, und ihnen die erworbenen Freiheiten bestätigt. Die Cädbte haben dagegen die Edikadien der Könige geschlagen und in

Continuator Guilielmi de Nangiaco: "non aequanimiter ferentes subdi regimini Anglicorum" II, 83.

ihren Bermurfniffen mit ben Grofen ibre Bartei gebalten. Dit Bergnugen pflegte Ludwig ber Beilige in feinen fpatern Jahren babon au eraablen, wie einft mabrend feiner Minberiabriateit, ale er auf ber Reife nach Baris in ber Rabe biefer Stabt bon ben emporten Großen bedroht marb, bie Bevölferung berfelben aus ben Mauern berborbrach und ibn gegen jebe Befahr beichunte. Bhilipp bem Schonen find fie in feinen Rriegen mit bedeutenben Belbaahlungen ju Gulfe gefommen; fie baben fich nicht allein Berbrauchefteuern gefallen laffen, fonbern auch Gintommenfteuern bon anfehnlichem Ertrag bermilligt. Er fab fie gern in befonbern Berfammlungen um fich; in jenem feinem Streite mit bem Bapfte, ale ce ibm barauf antam bie Beiftimmung ber vereinigten nation ben romifden Unspruden entgegengufeten, jog er fie an bie Reichstage, wo ibre Ertlarungen bann gan; in feinem Ginne ausfielen; ibr batriotifcher Ehrgeig nahm Bartei fur bie bolle Unabhangigfeit bes Königreiche.

Wenn balb barauf in ber allgemeinen Reaction ber Probingen gegen bie Uebermacht ber Rrone, welche nach bem Tobe Philipp bes Schonen eintrat, ben Berren und bem Abel nicht geringe Rugeftanb: niffe in ber Form bon Brobingialdarten gemacht werben mußten, fo erlangten bamale auch bie Stabte ein großes Recht; bie Befugnig, fich jur Bertheibigung ber Rechte bes Ronigs und ber ihren ju bewaffnen.

Ueberhaupt ftellten fich im vierzehnten Rabrbundert die beiden Elemente unferer Staaten, bas feubaliftifch bierarchifche und bas ftabtifch bobulare, tampfgeruftet einander entgegen, wie auf bem gangen Continent, fo auch in Frantreich. Und biefe große Barteiung nun trat mit bem Erbfolgeftreit in Begiebung.

Es maren besondere bie Berren und Großen, burch welche bie

Rrone an bas Baus Balois, welches fich bon jeher auf ihrer Seite gehalten batte ober an ihrer Spite ericbienen mar, überging. Gine ber erften Unternehmungen bes neuen Königs ault ber Unterftutung bes Grafen bon Flanbern in bem Streite mit feinen Stabten. Er hatte babei bie bestimmte Absicht, bie icon allenthalben gabrenbe ftabtifche Bewegung nicht auch in Frankreich einbringen gu laffen 1).

<sup>1)</sup> Chronicon comitum Flandriae bei Smet Collection de chroniques Belges inédites I. 203: Consilium fuit omnium, quod rex illuc exercitum mitteret in adiutorium comitis Flandriae ad domandos rebelles, ne si terminos suos exirent attrahere sibi possent communitates alias Picar-

Dagegen aber ergriff Sbuard III bie Partei ber flandrischen Städte, und von biesen warb er noch besonders bagu angetrieben, seinen Anspruch an bie Krone von Krantreich geltend ju machen.

Die Niederlagen, die er den Franzosen beidrachte, hatten den gruiefachen Erfolg, den Abel duch is mörderliche Berluste personlig zu schwäcken, umd im Bolle Innzierichende im der dieserigen Regierung und ihrem Berschren, von dem man das Ungsläd berleitete, hervorzubringen. Nach der Schlacht von Boiliers in der auch die Apferfeit der Ebesseute zweiselhaft geworden war, brach in Franzeich eine Entzweiung aus, die eigentlich niemals wieder beigelegt worden ist.

In ber Berfammlung norbfrangofifcher Stanbe, welche Mittel jur Fortfetung bes Rrieges und jur Befreiung bes Ronigs ausfinbig maden follte, warb ein Musichug niebergefett, in welchem bie Bürgerichaften fo ftart reprafentirt waren, wie bie beiben anbern Stanbe aufammengenommen, und ber nun gerabesu ben Berfuch machte, bie Regierung bes Reiches umgumanbeln. Ueberaus mertwurdig ift ber Umfang ber Rechte, ben bie Stanbe unter ber Leitung bes Ausichuffes forberten: Antheil nicht allein an ber Erbebung ber bon ihnen bewilligten Auflagen, fonbern auch an ber Ausgablung ber baburd einfommenben Gelber; bie Befugnif fich auf einen bestimmten Tag ju berfammeln, ohne berufen ju fein; Gefetes: fraft ber von ihnen gefaßten Beichluffe; Berbeigiebung ibres Musfduffes gu ben Berbanblungen über einen Rrieg ober einen Stillftanb ber Baffen. Go bollfommen und umfaffenb war bie 3bee eines ftanbifden Regiments, bas man in ber Mitte bes vierzehnten Sabrbunberts unter popularem Antrieb in Franfreich einzuführen fucte.

Mber weber Beit und Umftanbe, noch bie Gefinnungen ber Ration, noch auch bie Führer felbst eigneten fich recht bagu, um gu biefem Riele gu fubren.

Die Saltung bes vornehmsten Sauptes ber Bartei, Ribbert Lecog, eugt bon seiner burch und burch sactiosen Ratur. Gein Sinn wäre gewesen, einem anderen Pringen von Geburt, Carl bon Atdaura, ber ebenfalls einem Erbanspruch zu haben bestauptete, zum König bon Frantreich zu machen, und an bessen Gestal es Cangler bie Getaclt in die hand zu nehmen. Leccq hat bereits gesagt, daß es ben

diae et Franciae et sic magnam confusionem facerent nobilibus atque regno.

Stänben erlaubt sei, einen König abzusehen und die Afronssolge zu verändern. "Amachft sies er den genkalfamiken Unternehmungen gegen die bestehende Regierung ihren Lauf. Ein großer Theil der Batamentiskatifte vourbe verjagt, derr Nechmungshof umgestaltet: die vonrehmisen Antligeder des Dauphin, der die Ertelle des Königs bertrat, zwei Wartschälle, sind endlich durch eine empfote Menge, die unter der Köytung des vornehmisen fichbilden Mogistrate, Elienne Marcel, in den Palafic eindenng, der seinen Angen, etwicken gestädet vorden! "Der wollte in Worde stellen, daß die Etädte gerechte Verschauben batten? Mere ihr gewaltiames und runfoles Gedeuten stellte sich ihren eigenen Bestretungen in den Weg und erweckte in ihren Gegenen des Gesche und der der den des den der verschen.

Da ber Angriff zugleich gegen bie Autorität ber Kroue und gegen bie Borrechte ber herren und bes Abels gerichtet war, fo bilbete fich awiiden beiben bie engfte Berbindung aus; ber Dauphin, bom Abel unterftust, bebielt ben Giea und bie frubere Regierungsweise ftellte fich ber. Benn es nicht fogleich ju einer gewaltsamen Bergeltung tam, fo war bies allein bem Daubbin gu banten, Balb nach bem Frieben von Bretigny, beffen Festfetungen, bem Unglud ber Chlacten und ber Bermirrung ber innern Buftanbe entfprechenb. ein Drittbeil bon Fraufreich an Chuard III übertrugen, bestieg er felbst unter bem Ramen Carle V ben Thron, und richtete bann alle feine Gebanten auf bie Bieberberbeibringung bes Berlorenen, bie obne innere Rube unmöglich mar. Er verftand es gang, Die entae: gengesetten Barteien an fich ju feffeln, wie ben Abel und bie Capis tane, fo nicht minber bie Stabte. Bielen Stabten bat er Freibriefe gegeben; viele find ju ihm übergegangen, feine ift von ihm abgefallen. Die Beisbeit bes Ronias, bas große Bert, in bem alle gemeinschaftlich begriffen waren, und beffen gludlicher Fortgang, bielten bie Begenfate fo lange er lebte nieber.

Rönig Garl V von Frankreich von ein Mann, der in den Jahe nen velche sonft die der männlichen Kraft sind, einen baldigen Tod vor Augen sah, — er zog bereits nicht mehr in den Krieg, denn er hatte des Schlachtschwert nicht mehr sühren komen, — der aber abstre des Schlachtschwert nicht mehr sühren können, — der aber abstre dem Krafte der Kraften und Beist hervoleuchtete, wie die sinnreichen Aussprücke deweisen, die von ihm im Eedachnis sind, und der es

<sup>1)</sup> Articles contre Robert le Coq, mitgetheist von Douet b'Arq. Bibliothèque de l'école des chartes II, 378, Art. 82.

gang verftanb, bas Uebergewicht bes vaterländischen Gebankens fest-

Aber sowie sein beruhsgender Einstuß verschwunden war, brachen die alten Zeindeslägteiten, von dem allgemeinen Sinne des Zahrhunderts angeregt, wieder auf das hetzigte betwo. Die lehrten Jahrzehnte des vierzehnten und die ersten des sunfzehnten bewogten sich in steten Auctuationen der höchsten Gewalt und des öffentlicken Seities.

Gs war nicht einer umbedeutende Frage, über welche ber Streich vieler erhob, sondern eben die, welche für die nienere Berfassung europäisser Länder vielleicht das größte Gewicht von allen hat: im wiesern eine periodische Seteurebewiligung der Stände ersprechtlich ist dem Anderen Neche ber flandeise dem an fünfen sich die meisten anderen Neche ber flandeischen Zerlammulungen. Die Frangolen jener gett ergissen sie met dem berbeitigten Einte dem lebendigften Eiser. Baris und die übrigen Städte widerseitsten sich der Bedwag unterwilligter Abgaden, und es fam darüber zu einem Aufrufer, in tvelchem alle Seidenschaften entbrannten und sogar das Stigenthum gefähret ward.

Richt so gang ichlicht berathen war ber frangflische Mel, ber chi um ben Regenten bes Reiches schaarte, wenn er einer Blaffen juerft nach Flankern wandte, wo ein großer Gewerktreisender ben Grafen ber Regierung beraubt hatte, und ber her ber gangen Bewerden ber Melerbings hätte es auch für ben Abet sein gengen. Die werden fennen. Währe es ber frangolischen Ritterschaft gegangen, wie ber österreichsich-schwähren bei Worgarten, so hätte eine Republikanistrung bes niedlichen Frankeich erfolgen können. Schon bachte bis Partier Bewölkerung das feste Saube so Zouber und bie noch

im Bau begriffene Baftille gu fcbleifen.

Aber die Antsheddung der Waffen fiel in Flandern ju Guniften bes Abels aus. Er erfoct bei Rockbete (23. Wob. 1382) einen vollständigen Sieg und unterwarf jene Landbigaft ihrem herrn. Bei dem Beginn der Schlacht hatten fich, als die Reichfahne entsfaltet wurde, die dichen Wolfen plässig opperatur und die Sonne toar aufgeftiggen; der Abel glaubte barin ein Zeichen des unmittelkaren gettlichen Schwebe zu erfennen, er beachte die fahre mit Friesteilscheit und Devotion nach St. Denys jurüd und wendete sich dann gegen Paris. Dier hatte Alles den Muth verloren. Die Chrembegigum ein der eine gegendommenken Büngeftight unden den König nicht angenommen, denn allzuschweb ibe die des finigliche Saus beleibist. Die Varreiens wurden uieder aufen ist, der ein ab der

Angeln gehoken, die Wassen mußten abgestefert werben; die eisenne ketten, mit denne man des Pachts die Etrahen hertet, wurden weggeführt, die Vahlie boggen volkendet; die Abstischen Kreibeiten, bei Abstischen Kreibeiten, bei Abstischen Kreibeiten, bei Abstischen Kreibeiten, und jede jurisdictionelle Bestamt zurücken auch eine Schall der Tennpeten nurden die allem Tagen auf den Vertrauch wieder abgetindigt, Niemand bogget, sie fiere Abstische zu der Vertrauch wieder abgetindigt, Niemand bogget, sie fiere Erhoung wir die konflichen Abstischen Abstische Abstische

Im Jahre 1357 hatten bie Eidbie, in ber Ständverfammlung vorbertschen, einen Mindug genommen, bie gange Begienung in fire hand wir der in Jahre 1382 wurden sie ihrer municipalen Rechte beraubt. Wie bie Erfolge, so twogten die Meinungen hin wieder. Schon damals ist zuwellen bie Lehre Weitnicht werden, das eine Regierung ohne die Bestittunung des Bolles Nichtstenungs eine Ande berungse 3). bald darund bei entgegengelete won der urbruftglichen Berthelben der Urbruftglichen Berthelben der Urbruftglichen Berthelben der Urbruftglichen bei der Dereit wieder zu Chren.

Auf bie Entzweiung von Orleans und Burgund, bie an fich aus gang anderen Anlaffen entsprang, wirften auch biefe Streitfragen



<sup>1)</sup> Die Chronica Caroli sexti (Chronique des religieux de St. Denys), eiffir bie vernépufte Luttle, bridft fiß nidig ang bettifig aus 1, p. 242: Quae (subsidia) quanwis occasione sopiendarum guerrarum et reparatione eifdiciorum rejoren Inper introducta huncasque a tempore Caroli defuncti sine populari consensu ut antiquitus fiebat persoluta. Quidam pias subsidia non modo iterum repetenda, sed et deinceps sicut merum dominium et coram regis indicibus dignum ducebant tractanda. 3m médit gröfferen Wachbrud, als 2, B. Felibien histoire de Paris I, 659, bet bife Ettelle ver fiß patte, ouf bas Boet non modo repetenda fegar. San bache fis nicit affeit sur cructure, forbert aud burch bied Bettelli sung au crößen. Dies wätete leight einen allgemeinen Mufrufr hervorgebrach bachen.

<sup>2)</sup> Reges regnant suffragio populorum.

ein; bas Saus Orleans und bie Armagnaes bertraten bie gulett fiegreich gebliebene Rittericaft; ber Bergog bon Burgund, ber jest maleid Graf von Rlanbern geworben war, nabm fich ber ftabtifden Rechte an. Unter beffen Ginflug murben ber Sauptftabt im Jahre 1409 ibre municipalen Rechte gurudgegeben, Die Ginwobner burften fich wieber bewaffnen, ibre Schöffen felbft mablen. Gine Milia bie hauptfächlich aus ben erblichen Inhabern eines großen Gewertes beftanb, bielt bie Berricaft bes Saufes Burgund und ber bamals in ber Stadt pormaltenben Saction maleid aufredt. Raum berfuchte ber Sof fich ihrer ju entledigen, fo brach eine Emporung aus, in welcher bie bor 30 Jahren niebergebrudten Ibeen wieber emporbrangen. Gine Orbonnang warb entworfen, welche unter Auberem bas Brineip ber Babl in bem Gerichtemefen einführen, bas Jagb: recht beidranten und überbaupt bie verschiedenen Rweige bes öffentlichen Dienstes im popularen Ginne umgestalten follte: Ronia und Bringen mußten fich, bas Abzeichen bes Aufruhrs, bas bon Flanbern berübergefommen mar, ben weißen Sut, tragend, nach bem Juftigpalafte berfugen und biefe Anordnungen ale Gefet verfundigen. Ruweilen ericeint ber Wechfel ber Greigniffe auch in untergeordneten Berfonlichfeiten. Gin Menich, ber im Jahre 1357 bei ber Ermorbung ber Maricalle gewesen, ward 1382 bafür bingerichtet; im Sabre 1413 tritt ein alter Debicus an ber Spite ber Anbanger bon Burgund auf, bon bem man fagte, er babe in frubefter Jugend an jenem erften Aufruhr Theil genommen. Und fo ging bas ferner. Eine Zeitlang befanden fich bie Armagnaes wieber im Befit ber Berricaft und übten fie mit großer Gewaltsamteit aus: im Jahre 1418 erbob fich bie Burgericaft und nabm bie graftlichfte Race an ibnen. Das Boll weibete feine Mugen an ben gufammengebunbenen Leiden ber Gewaltbaber, benen es bisber batte geborden muffen,

Andem aber mar der englisse Krieg vieber ausgebrochen, und ein Moment trat ein, ben die beite Fragen, so beneig sie urspreinglich mit einander gemein hatten, in einander ausgingen. Die Mitterchaft etiltt abermals eine jener mörderissen Riederlagen, wie sie des Engländer in diese Ariegen den stämmlich anderingenden Franzosien beigubringen pflegten; dei Ajineourt sollen 8000 Evelleute geblieden sien. Bwischen den Franzon dem Geborden des Busspher Hocktion befrüger als je. Alls derzog Zoshan den Busquad der Breite den Monteroux, in Gegenwort des Daupspin, erschlagen war, bielt es der Gohn des Ernstehen für gerechtjertigt, wenn er sich den must bei Gostage und der Bertrag den Zertres den Zertres den er sich den Beiner eine Stagen und der Bertrag den Zertres den Zertres der mittelte, nach velchem Heinrich V von England als fünftiger König umb fogleig als Kegent von Frantfrich anerfannt vurbe. Inter bem Einfuß des Hegent von Frantfrich anerfannt vurbe. Inter bem Ertrage beiguteten; von ben Miglischen bes Parlaments, der Universität und der Geisstlicheit, hauptlächlich allen städtichen Magistraten von von einem 1. Die von der Angelie und der Angelikaten von einem 1. Die von, feit Hijftig Mugust, ein König in Paris befer empfangen vorben, als Hijtig Mugust, ein König in Paris befer empfangen vorben, als Hijtig Mugust, ein König in Paris befer empfangen vorben, als Hijtig Mugust, ein König in Paris before empfangen vorben, als Hijtig Mugust, ein König in Paris before mehren Schlieben nachmen ben Bertrag an und untervarfen sich eine Mugust Mugust der der Kinde nachmen ben Bertrag an und untervarfen sich eine mehre Geliche nachmen ben Bertrag an und untervarfen sich eine neuen Gelichebertungen. Auch in Bertrag an und untervarfen sich eine Krangofen ihrer sächsichen und städtigen Gereckstam sich ein Stere politischen Gelischabeites gehachten sie nicht. Durch eine Art von Rechtsgang warb ber Dauphin seines Anrechts an bie Krone perlusite erstätzt.

Der antwortete bei der Nachricht, er appellire von diesem Urtheil an die Spisse seines Schwertes. Es war schon etwas, daß er sich auf sich ziehls vereich, dach falte sich auf sich ziehert, wie er es damals führte, allein schwert, wie er es damals führte, allein schwertig gerettet; er mußte sich erft den ben ver mit Blut besiedeten Jackeind der Armaganack trennen, die ish damals ungas, wenn er wirtlisch King von Krantreich verden wollte.

hierauf fand er bie mannigfaltigfte Unterftutung.

Dann aber waren bie Sobne ber bei Agincourt Gefallenen gu manifiden Jahren gedommen und foloffen fich ihrem natürlichen Fürsten an, um ben Tob ihrer Bater zu rächen und bie verlorenen Blate wieber zu erobern.

Endlich tauchte aus bem unterften Stanbe, ben Arbeitern bes Landes, bie wunderbarfte Erfcheinung auf: bie Jungfrau von Or-

Comme si le monde cust deu estre tout renouvellé et estably en perpetuelle et permanable felicité. Chaftellain, Chronique du duc Philippe 63.

leans. Um sie nur einigermaßen zu verstehen, muß man sig erinnern, wie das Haus der franzssischen Könige, die Kophaux de France und die Arone der Lillen von der Sage verfrertlicht wurden: in dem Gestete des Erzbisthums von Weitins, wo so de viele Kirchen dem heitigen Renigsius gewöhmet sind, wie denn die Jumpfrau selbst in einer von ihnen getunft worden, galt das Recht des gestalben Konigs als eine unmittelden geltlichen gestlichen Mistuinen. Zennen der Kreinigs als Keligion des Königstums in den Massen, den werde sie eine Unterstehe der Keligion des Königstums in den Massen, den werde sie in eine Konigs als bei Udderzeugung allein nicht genüge. Man machte ihr einst den Kindurf, wenn Gott das Land den der Freihen nolle, sie Underschung auf den nicht gestalte thur; sie antwortete mit tressen dem Gestit: die Kriegsseute twerden streiten, dann wird Gott den Eing geben.

Langft icon waren auch bie Cinwohner von Naris ber engliichen herrichaft mube; nach bem Uebertritt von Burgund kehrten fie ebenfalls zu ihrem angebornen König gurud.

Sine große Sandbung ift, daß Carl VII, als er wieder Meiste ber Sicht getworben war, einem feiner alten Gegener eines zu Leide that. Seit einem Jahrhundert hatte der abwechselnde Sieg der Narteien die Jauptstadt und die Arvoingen mit wechselfeltigen Mord erfüllt. Deisman fützte man fich, eine Parett vieder burch die ander auszuschen, und Genalifamteiten zu berhängen, welche die alten Ettime beraufeldwören fonnten.

Wenn bie innere Entzweiung durch bie Einwirtung der englichem Richeg fo höcht gefachtig geworden wor, so trug der Gegenlat gegen die Herrichaft der Engländer auch dazu bei, die Berföhnung gerbeiguführen. Alle Stände, von dem oberfien bis zu dem niedrigften, wirten zusammen, wur die Racht der Krenne ferzuftellen, die fich nun aus dem tiessten Berfall, Alle schübend und umfassend, wieder erfold.

Bertreilen wir noch bei biefem großen und rettenden Momente, in welchem bas um sein Dasein lämpsende französliche Königthum zugleich zu einer selteren Depanifation für die Holge gelangte. Die Mittel des Kampfes wurden wie in andern großen Zeiten zu nationalen Anflittuisen.

Die pragmatische Sanction, zu ber sich der König und ber Clerus damals vereinigten, darf nicht bloß als eine Acte des geistlichen Rechtes angesehen werden; sie war vielmehr die Vollendung früherer Maßregeln, durch welche der König und die ihm anhangende Geistlichfeit bem Ginfluß bes Papftes, ber ben Englanbern und Burgunbern zu Statten tam, ju begegnen fuchte.

"Die Erfahrung zeigte uns," fagt Konig Carl VII 1)," "bag Bapft Martin bie Bralaturen und anderen ansehnlichen Bfrunden unferes Konigreichs an Frembe verlieb, fowie an folde, welche bie Bartei unferer Beaner bielten; mit bem Rath einer Berfammlung bon Bralaten. Geiftlichen angesehenen Laien baben wir barauf verordnet, bak Niemand in unferem Reiche ju einer Pfrunde gelangen folle, wenn er nicht aus bemfelben geburtig und uns jugethan ift; aber auch ber folgende beilige Bater (Eugen IV) verlieb Tag für Tag Bfrunden unferes Reiches an Menfchen, Die uns unbefannt, feine Eingebornen find und auf ber Seite unferer Reinde fteben." tonnte nicht weit führen, Diefe Beftimmungen nur einfach ju wieberbolen; um bas lebel grundlich ju beben, trat ber Konig bem bamals berfammelten Concil ju Bafel bei; bie Befdluffe beffelben ju Sunften ber Landesfirchen entfprachen gang feinem Bedürfnig und feinem Sinn. In einer großen Berfammlung zu Bourges im Jahre 1438, bei ber fic fünf Erzbischöfe, fünfundamang Bischofe und viele andere Geiftliche nieberen Ranges einfanden, murben biefe Befchluffe mit geringen Mbanberungen angenommen und ju einem Gefet jufammengefaft, bas man mit bem feierlichen namen ber pragmatifden Sanction bezeichnete. Bor allem wurde ben frangofifchen Rirchen bas Recht ber freien Bablen gurudgegeben2); wie bie Stimmung ber Ration nunmehr war, brauchte man nicht ju fürchten, bag fie auf Gegner bes Ronigs, Unbanger feiner Feinbe, fallen wurbe. Der Wiberfpruch gegen bie beruniaren Unforderungen ber romifden Curie, ben Bhilipp ber Schone einft erhoben batte, fonnte nun erft auf ben Grund allgemeiner Befdluffe einer Kirchenberfammlung burchgeführt merben. Eben bas war fur Rom bas Empfindlichfte, bag in firdlichen Dingen Festjetungen getroffen wurden obne ben Bavit. Alles ichlok fich, twie ber Kampf es forberte, in welchem man begriffen mar, au ben Ronia.

Mit ber Aufstellung ber Geistlichkeit im gallicanischen Sinne fand die Erneuerung des Parlamentes in genauem Zusammenhang. Carl VII batte das Karlament zu Karis, das bon dem Geraoa

Lettres de Charles VII, par lesquelles il ordonne, que nul ne sera reçu aux bénéfices ecclesiastiques, s'il n'est du royaume, et affectionné au Roy. 10. Marz 1431/2. Ordonnances XIII, 178.

<sup>2)</sup> Es ift bas Decretum de electionibus, 12te Ceffion bes Basier Concils.

Inbeffen zeigte fich bor allen Dingen nothwendig, Die Bermaltung und ben Gelbhausbalt einigermaßen berguftellen. Es mar nun fo weit gefommen, bag bie foniglichen Domanen großentheils bon Bripatleuten eingenommen, ober ihnen verlieben, nichts mehr eintrugen : bie Bauten ber Schlöffer tounten baraus nicht mehr bestritten werben 1). Die Steuern, welche bie früheren Ronige aufgelegt, hatte Carl VII, um bie allaemeine Gunft nicht zu verlieren - benn auf ber englischen und ber burgunbifden Seite that man baffelbe, - gerabegu fallen laffen muffen. Er war auf bie fparlichen und unficheren Bewilligungen ber Stanbe, bie ibm noch getreu geblieben, angewiesen. Mus biefer finangiellen Unordnung und bem Gelbmangel entfprang bie Cigenmacht ber Kriegsbanden, welche bas Reich erfüllten. Wie oft baben Cabitane, Die fur ben Ronig fochten, Die Befehle feiner Marfchalle gurudgewiefen; wie oft baben fie fich binter ben Mauern ibrer Festungen bie ichnöbesten Gewaltthaten erlaubt. Buweilen baben fie erft aus ben Grengen berjagt werben muffen, um fur ihre Rudfehr wirfliche Dienfte gu leiften.

Sarl VII suchte gunächt ihren Plümberungen baburch ein Zief gu sehen, daß er ihnen in den Begirten, die sie imme hatten, der fitnimter Sinftünfte oder doch Raturallierungen für Mann und Pferde verschafte; es war wie eine Braubschaung; die sonst wermeichlichen Artiegsbedrängnisse wurden durch regelmäßige Leistungen abgesauft.

Im Jahre 1439 brachte er es aber zu einer ahnlichen Ginrichtung fur bas gefammte Reich, bie bann zugleich eine hohe politische

Préface aux ordonnances Tom. XIII. p. LXX.

Bebeutung gewann. In einer Berfammlung ju Orleans. bei ber wir Abordnungen ber Bergoge bon Orleans, Burgund, Bretagne, bes Grafen bon Armaanac und ber Stadt Baris finden, überzeugte man fich, bag man bie Truppen, beren man fur ben fortbauernben Rrieg bedurfte, nicht im Baum balten tonne, wenn man fie nicht regelmäßig befolbe und einem einzigen Oberbefehl unterorbne. Es war eine ber größten Beranberungen, wenn nun auf ben Rath, wie es in ber Urfunde beißt, ber Bringen und Barone, Bralaten und Beiftlichen, Chelleute und Leute bon ben auten Stabten, eine Drbbonnang erlaffen werben tonnte, bie bies festfett 1). Die bisher beinabe unabhanaia geworbenen Großen leifteten wirflich barauf Bergicht, ohne Erlaubnif bes Ronias Truppen ju balten, und fprachen bemielben bas ausichliegende Recht ju, Capitane ju ernennen, bie bann für jeben Unfug, ber bon ihren Compagnien berüht murbe. eben ihm berantwortlich fein follten. Gie ließen fich in ber That perbieten, Taillen eigemnächtig auf ihre Unterthanen gu legen, ober bie bom Ronige aufgelegten ju erhoben; bem Ronig murbe ju bem Amede ber Truppenbefolbung bie Erbebung einer allgemeinen Muflage eben fo gut bon ben Unterthanen ber Großen, wie in ben unmittelbaren Gebieten augeftanben. Dan barf es als gewiß anfeben, baft bie pornehmiten von ben Berren burd Bufiderung von Gelbentichabigungen ju ihrer Rachgiebigfeit bewogen wurden; auch lagt fich nur fo ber fur bie Rabl ber Truppen unberhaltnigmäßig bobe Betraa ber Taille erflaren 2).

Sieburch befam nun ber Gelbsaussalt eine vollsommen andere Gestalt. Der Sönig anchen an, de die Millig immer beitehen sollte, daß auch die Bewilligung auf immer geschehen sei, und traf seite und burchgreisende administrative Einrichtungen. Ummittelbar nach em Seige hatte eine Bersammlung der bere Lätabe auch die Herielle ber bisher mit ber Intelligung der Eteuern bewilligt. An die Etelle der bisher mit ber Intelligung der Alpflagen betrauten Elieb der Communen raten sonigliche Beannte, die jenen Namen auch serner süberten. Die Schapmeitte vom Arantecia der Grettag der Domannen galt urfprüng-

Lettres de Charles VII pour obvier aux pilleries et vexations des gens de guerre. 2. Nov. 1439. Ordonn. des rois de France XIII, 306.

<sup>2)</sup> Comines versichert es I, 384 ausbrüdlich. Der venetianische Ersante Treissan sigt in seiner Relation von 1502 ber Ausjählung bes Einkommens bie Werte hingu: "di quel danaro il re paga la pension ordinaria di Signori, come ordind Henrico VII- (verschrieben für Carlo).

lich als ber Schat - mit ber herbeibringung bes Berlorengegangenen beauftragt, befamen einen fehr umfaffenben Birfungofreis 1).

Carl VII nabm auf bas Berbaltnift einzelner Brovingen, ober auch auf bas Berbienft, bas fie fich um feine Cache erworben batten, fo biel Rudfidt, bag er fein Spitem nicht allenthalben in gleicher Strenge geltenb machte. In ber Brobing Langueboc, bie ihm am meiften unterftust batte, begnugte er fich mit einem Aeguivalent für bie Steuer, und bewilligte ihr auch, mit Bezug auf bie Berichiebenbeit bes geltenben Rechtes, ein besonberes Barlament ju Touloufe. Es ichien ibm genug, bie und ba bie alten Briviligien ju erneuern: auf bie Forberung, allgemeine Stanbe gu berufen, ging er nicht ein: benn bon angesehenen Mannern werbe er erinnert, bag bas nur unnöthige Roften veranlaffen wurde, ber Bunich bes Lanbes gebe nicht babin, es fei gufrieben. Schon bei einem englischen Autor bes fiebgebnten Jahrhunderts finde ich bie Bemertung 2), bag bie Stande bon Franfreich ju großer Bebeutung gelangt fein wurben, wenn fie fich in biefen Kriegen ber Krone angeschloffen batten. Wenn gleich nicht ohne allen Untbeil ftanbifder Berfammlungen, fo geschab es boch hauptfachlich in Folge ber Eroberung und ber bamit aufammenbangenben Rothwendigfeiten, bag bas Land in eine fefte Orbnung gelangte; bie monarchifden Ginrichtungen erhielten bas Uebergewicht; eine umfaffenbe, nur bon bem foniglichen Billen abhangige Bermaltung und eine befolbete militarifde Dacht wurden gegrundet.

Nachbem einige Geldwittel berbeigeschaft waren, ließ sich eine burchgreisende Keinigung der Milt vornehmen. Nur Diejenigen behieft man, welche sich gut gesührt hatten; man theilte sie in Compagnien und traf Anordnung, daß sie regelmäßigen Sold ersielten: Der Alfinga aller siehenden Herte den werden Welte. So vernig zahlerich die Ordonnazompagnien waren — urspringlich 15, jede won 100 Langen, jede Lange von 60 Nam — so bitbeten sie doch ein Rern einer Armee, um die siech die in bessere den einer Armee, um die sieh die in bessere Dentung gebrachte Schwönnansschaft und den auf die Germien von der Ausstag gegrünter Germeine von Weltgag gegrünter Schwönnarhschaft und den auf die Germien von der Ausstag gegründere Beite Füllfag gruptien.

Lettres portant règlement sur les fonctions et pouvoirs des trésoriers de France. 12. August 1445. Ordonnances XIII, 444.

<sup>2) 3</sup>ames Sarrington, the Oceana.

<sup>3)</sup> Lettres de Charles VII 28, Avril 1446 pour l'institution des

ber noch einmal burch ben freischsägeptissen Hanbel reich geworben von Jacquede Gour, jediffet bie außerorbentlichen Geldwittel herbei,
— benn Alles entstand mit einander: Teupben, Ausstagen und Anleihen, — um die neue Wasse, die nie inheim Jahrhundert zuerst große Wirtungen gewordrache, das Gelchütz, in guten Einah zu iegen. Ein here erschien micht mehr der keine Palin der Nordrach zu desen Auflich der Vordrach zu der die Vordrach zu der die Vordrach der die V

Für bie Besiegten vielleicht ein eben fo großes Glud wie für bie Sieger, benn bie Nationen mußten sich trennen, wenn eine jebe sich nach ihren eigenen innern Trieben entwideln sollte.

Francs archers. Die Absicht ist, ben Krieg gegen bie Engländer ju führent sans ce, qu'il soit besoing de nous aider d'autres, qui de nos dits subjects. Ordonn XIV. 1.



## Zweites Buch.

Politit und Krieg in der zweiten Sälfte des funfzehnten und der ersten des sechzehnten Jahrhunderts.



In italienischen Arsenalen neunt man beu großen Baum, an wochen bas übrige Golggesige angelegs wird, um ben Maßt gu bliben, bie Seele; auf hollandigen Werften miebe ber König genannt. Das voahre Königthum besteht in einer Bolf und Stänbe gulammentsassenber Macht, bie ihr Gleichgewicht erhält und sie burch bie Stirtme fübrt.

Man barf behaupten, baß sich das französische Königshaus, troß mancher Schwäche, zu einer so hoben Bebeutung für die französische Nation erhoben batte.

In bem Augenklide bes größtem Anseinanberftrebens ber innem Bilbungen vone ös jum Kröger ber Jobee ber Gewalt erforen worden — nur eben ber Jobe, wie sie sig in Erreit ber Jahrhunderte gestaltet hatte — bis endlich bis Zeit fam, no sie durch bis talssstürung bes einfachten Andalts ihrer Grumhgedanften auch realisitet werben sonnte; mit biesem burchbrang die Menarchie alle Elemente des Bolles und sight sie zusämmen. Dann von ein Krieg ausgebrochen, welcher die Ration in eine unmatürliche Berbindung mit einer anbeen, deren Antwicklung, wenn gesch deren berbindung wir einer anbeen, deren Antwicklung, wenn gesch deren weitenschen bere Antwicklung, wenn gesch der weiten weitenschen Beinerheiten Berucht, derig der kennen zu milsten scheien Krieg batte der dasssigliche Ivesig des cepetingsischen Saufes glidtlig, bestanden: Ration und Staat vooren ist eigen geblieben.

Alle biefe so mannigfaltig zusammengesetzen Lanbichaften, bie unter einander entzweiten Stände ichsossien fich ber Krone wieder an, in beren Macht sie ihre Rettung und ihre Freiheit sahen.

Nicht als ob alle innern Streitfragen gelöst und ausgetragen gewesen wären. Die Einziehung von unbewilligten Auslagen fand namentlich in den noch zuletzt von England losgeriffenen Probinzen

großen Wiberspruch. In einem Geschüchtschreiber ber Zeit !) lieft man bie entgegengescheten Argumente, mit benen bie Eingeselfenen ber Lanbschaften und bie töniglichen Beamten einander begegneten. Aber bie Auflage war mäßig und man jablte fie.

Noch hatten biefe Landherren eine nicht biel weniger bebeutenbe Stellung in Frankreich als ihre Stanbesgenoffen, bie erblichen Fürften in Deutschland.

Die Herioge von Bereigne burften sich noch weigern, bie progmatische Canction anzumehmen: berfelben seiten sie eine Berbindung
mit dem Pahl entgegen; sie namten sich, dem König zum Troh,
herioge von Gottes Gnaden; selbständig gründeten sie eine Universtät. Nach hatten bie Grafen von Anziou und Prodeme sie est stütt. Nach hatten bie Grafen von Anziou und Prodeme sie Estung unter den
nachhängigen Möckten der Webelt gaben, nicht vergesten. Namdenn Neisenden erschien das Echloß zu Angers, von sie hof hielten, mit mehr als zwanzig Thirmen, als die spischt Wirg der Gede allertei und Grüssen der Anzie der Webelt werenigt. Die vornehmise kätzt der ritterlichen Gultur waar der Hoft herzeige von Deleans zu Blois; einer der leiten von ihren batte dort mit ächtem Talent einen eigenthümlichen Ton der Boese angeschagen; wiebe brüssen damen sammelten so der wiede werden gestelleste

<sup>1)</sup> Thomas Bafin: Amelgardus de rebus gestis Caroli VII; eine Schrift, bie es febr verbiente, gebrudt gu werben.

<sup>2)</sup> Rebe und Gegenrebe bei Monftrelet.

besucht und glangender war die hofhaltung der Herzoge von Burgund. Die Fremden sind erstaumt über die große Zahl von Altitern, Grafen, jahr von Auften, die sie um Philipp den Guten geischaut sinden, und noch mehr über den Schah, den er ihnen zeigen ließ, "ob sunderstaufend Centure geschlägenen Goldes, unaussprechtich viel überbfilich kliende "1),

Wir haben ber Narteibestrebungen bes Sausies Burgund ichen ernöhnt; erft jett aber schlug es eine Nichtung ein, voelche voelthistorisch und besonderes sur bei außere Macht wie für die innere Entvolldung von Frankrich entschehen geworden ist. Eben aus bein Serfalinis der großen Serren zu dem Derfauste, dies daumals

war, ging fie berbor.

Wenn bie früheren Ronige erlebigte Leben an Mitglieber bes foniglichen Saufes brachten, fo glaubten fie bamit bie Große beffelben ju beforbern. Co modte auch Ronig Johann gefinnt fein, als er bem jungften und ichlachtmutbigften feiner Cobne, ber ibn in bie Gefangenicaft begleitet batte, im Rabre 1363 bas Bergogthum Burgund übertrug. Der lebensfraftige Ctamm, ben er bamit grunbete. breitete fich auf bas Rafdefte aus. In wenig Generationen erwarb er Flanbern mit jenen Stabten, von welchen immer eine fo große . Birfung auf bie norbfraugofifden ausgegangen war, bas benachbarte reiche Brabant, Die ftreitbaren mallonischen Laubschaften, Artois, Bennegau, Namur, Luremburg, Die ber Gee mit Sartnadigfeit abgegloungenen germanischen Ruftenlander, weit jenfeit ber Greugen ber frangofifden Lebensberrlichkeit. Unmöglich aber tonnte in einer Beit allgemeiner Barteiung bie Erhebung eines Zweiges bes fonigliden Saufes ju felbitanbiger Dacht bem Saupte beffelben ober ber Dation jum Gewinn gereichen. Bir berührten bie Berbindung Burgunds mit England. - Benn Bhilipp ber Gute fie abbrach und fich ber Krone bon Frantreid wieber anichloft, fo geschab bies nicht, obne bag er fich bie größten Bortheile, Die Erweiterung feines Gebietes bis an bie Comme, ausbebungen batte.

Der Gerzog von Burgund war der erste Pair von Frankreid, und alle Bestrebungen der großen Basallen hatten an ihm einen natürlichen Rückbalt.

Wie glangend erfchien er abermals bei ber Krönung Lubwigs XI in Rheims; er hatte ibm eine Buflucht bei fich gewährt,

<sup>1)</sup> Reife bes bohmifden herrn Leo's von Rogmital. Bu ber Bibliothef bes literarifden Bereins gu Stuttgart VII. p. 161 ff.

und führte ihn jeht zurüd; neben ber Pracht, die er entfaltete, ber schward die beschiedene Gestalt bes jungen Königs. Als er darauf nach Paris lann, word er mit so vielen Bezeugungen von Emphathie für sich und sein haus empfangen, daß man glauben durfte, der Stadt ware es noch lieber gewesen, ihn sogleich als König zu beartiben.

Bwifchen einem Bafallen wie biefer und einem Königthum, bas in ber Aufnahme seiner Macht begriffen war, konnte trot aller personlich freundlichen Beziehungen keine lange Allianz bestehen.

Alls Lubwig XI sich des Rechtes bedienen wollte, das ihm der Bertrag von Arras gewährte, die Sommestädte durch Weidertauf an die Krone zurückzubringen, erwedte er die Feindsclissfeit des aufwachsenden Erben, Gergogs Carl von Burgund, der die Behauptung aufsellte, daß ihm perfönlich das Gegentheil versprochen vorden sei; und nach einiger Zeit kam es zu einem Kampfe, zunächst zwischen Burgund und der Alles, was sich selbständig fählte, aseen sie Anschen, an welchen aber alles, was sich selbständig fählte, aseen sie Anschen.

3m Jahre 1465 fah man alle großen Beiallen noch einnel ogen ben König bereinigt; Armagnacs und Burgunder fochten in bemielben Lager; Ludwig XI bard nach einem Berlult im öffenen Felben genößigt, in volchem er nicht allein die Gommeflädte fahren laften, fondern fich dierbraupt zu erniedrigmden Bedingungen versichen mußte. Eine Gommission von 36 Notabeln, aus Gesistlichen, Ebelleuten und Nechtsgelehrten aufammengeleht, sollte über die in bem Reich vorzumchmenden Neformen, namentlich auch im Benga auf die Gerechtiame der Stände, Berathung pflegen und erhaltlige Behäuss in der Benga mußte berechtigten ber Stände, Berathung pflegen und erhaltlige Behäuss in

Alls sid ein paar Jahre später Ludwig auworschieftiger Weife ein Gewalt Sergeg Carls degeben hatte, is barüber Seratsschieftlagt worben, ob man nicht den Bruder des Königs, Herzog von Berry, herbeiturfen und unter der Autorität des nächsten Pringen von Gestlit eine Einrichtung zum Bertheil ber Grosen des Keiches treffen sollte; der König wäre dann festgehalten und ein Regiment der großen Seren ausgerichtet worden. Ein Glide für den König, daß einen Gegnern selbst nicht wiel an einer seinen Gennenstinn, als der Jerog von Bertagne protestiere gegen jene Commission, als der Actyog von Bertagne protestiere gegen jene Commission, als der König, daß der Sergest was der Schaften seines Sergestsums nachspelig; der Herzog von Burgumd war zufrieden, dage der König, der die Eatabt Lüttlich in Schutz genommen, die nagen bieleste aleichiam Gerechfolge leistet.

Belde Rolle mare überhaupt ber frangofischen Rrone jugefallen,

Fragen wir nun, ob die Rrone in fich felbft bie Rraft befag, biefe Befahr abzumenben, fo lagt fich bas nicht behaupten. War fie nicht ben Groken, Die ibr im englischen Rriege fo wefentliche Dienfte geleiftet batten, eben bafur verpflichtet? Diefe aber jogen einen anfebnlichen Theil bes Abels burch ihren natürlichen Ginflug mit fich fort. Der Berfuch, ein einheimisches frangofisches Fugvolf ju bilben, war nicht gelungen. Bobl fann man nicht zweifeln, bag ber Ronig bie Stimme ber nation im Allgemeinen fur fich hatte: ein übrigens gutgefinnter Mutor bat boch bie Rlagen bergeichnet, welche man allenthalben über ben Bergog Carl erhob; man fand es abideulid, bag ber Unterthan und Bafall feinen Ronig und herrn mit eigener Macht augleich und mit frember Gilfe angreife und ju thrannifiren fuche; eine ftanbifche Berfammlung, bie ber Konig im Jahre 1467 berief, nahm fich feiner Sache tvenigftens gegen ben Bergog von Bretgane und gegen feinen Bruber entichieben an. Aber maren fie fähig ober auch nur geneigt gewesen, gegen ben Bergog von Burgund bie Waffen ju erheben, um ibn mit Gewalt niebergumerfen? Die gange Lage ber Dinge macht nicht biefen Ginbrud.

Wie nun aber Bergog Carl nicht allein gegen Franfreich, fonbern nach allen Seiten bin um fich griff, fo tonnte es nicht fehlen, bag ber König außerhalb feines neiches Berbunbete jum Rampfe gegen ibn fanb.

Sauptsächlich mit bem in hochbeutschen Landen gebildeten Bunde mächtiger Städte und tapferer Bauerschaften, ber ichweizerischen Gibgenossenschaft, litie Bergog Carl auf feinem Wege feindlich gusammen. König Lubvic XI bot bentelben fein Bündniß an.

Bon allen Gemalten ber bamaligen Zeit unterfiebe fich bie frangbiffe bautrch baf fie, legitim und feit, jugleich Getbmittel zu ihrer freien Berfügung befaß. Ludwig XI erhöbte jene unbetvilligte Auflage, auf bie fein Bater ben treten Staat gegründet hatte, nich ervobsoft nach feinem Gutbürfen, als nach feinem Bedbürfalls. Um die Anspiriche ber Großen auf einen ihnen babon zusommenden Antheil betimmette er fich nicht mehr. Er trieb des Gelb mit der äußer- fien Strenge ein, vertwendete es aber bann mit einer geboiffen Frei-gebiefet und dem Rufchalt.

Im Spätjahr 1474 ward nun ber für die Eibgenoffen nicht minder als für Frankreich verhängnisvolle Bertrag vollzogen, traft beisen ber Rönig gegen eine ansehnliche Gelbzahlung alle Zeit auf den Rugug ichweizerischer ballfetrubpen rechnen konnte.

Much mit ben eingelnen Stänben wurden Beträtige geschloffen. Deit sie Behufe ber abgeschlossenen Consöderation Ausgaden und Assten haben dutten, wies ihnen der König auf seine Cassen ber dem ber den betreit geschlossen, auf so sange als sein seinem Deinst wertelleben wirden 13.

1) 3d flige bie Borte ber fur Burich gegebenen Berficherung (4. Dai 1475) aus bem Buriderifden Staatsardiv bei: Loys etc. Scavoir faisons, one nons considerant les grans aliances et conféderations - prises et accordées entre nous et les villes et pays de l'ancienne ligue de la haulte Allemaigne et que pour icelles entretenir en ensuivant les poincts et articles contenues es dites aliances et conféderations conviendra faire plusieurs grauds frais mises et depenses à aucunes des bonnes villes des dicts hantes Allemagnes et autres particuliers des dits pays pour eux entretenir en nostre service au fait de nos guerres et autrement à icelles bonnes villes et autres particuliers des dits hautes Allemagnes, pour ces causes et considerations et autres à ce mouvantes et mesmement pour leur aider à supporter les dits grands frais mises et depenses que à ces causes faire soutenir et supporter leur conviendra pour notre dite service, avons ordonné et ordonnons certaine somme de deniers: c'est à scavoir aux gouverneurs de la communité de Zuric la somme de 11 milles livres tournois à icelle avoir et prantre dorenavant par chaqun au par manière de pension tant qu'ils s'entretiendront en nostre dit service etc. Das ift nicht ein genößpilicher Bund; bas Ausperorbentliche barnift, baß die Subrer einer mächtigen republikanischen Berbindung ein personliches Interesse bedamen, die Sache ber höchsten Genalt-in Frankreich, beren vornehmste Besugniß eben in der Geldersebung lag, zu ber ibern zu machen.

Noch bilbeten bie Schweizer bas einzige bebeutenbe Jufvolf ber abendländischen Welt; ein unberechenbarer Bortheil für bas franzöfische Königthum lag barin, beffen Etreitbarfeit und Disciplin gegen innere und äußere Keinde aufrusen zu können.

Bunadft entschieden fie in bem großen Kampfe gegen Carl ben Rühnen.

Bor ber Schlachtorbnung ber Cobne bes Glebirges erlag bas prächtige Deer besselben; alle seine weitausgreisenden, Frankreich, Deutschland und Jallien unfassenden Plane brachen sich an biesem Wiberstand; er selbst kam um.

Da sich alle volitische Gesahren an biese Bersönlichteit finüssten, so begreift nam dem Eindruck, dem ihr Untergang auf Koning Ludwig XI machte; er sah nicht allein seine Berechnung gestungen: es sonnte ihm allerdings zu Muthe sein, als siehe er sich von der Schnitzbrich befreit, bie seinen Althem einnate.

Run war sein Aweisel, daß Gunenne, das an den Hergeg von Berry derslichen getweien, aber nach bessen. Tode der Krone wieder heimgesellen war, ihr verbleiben würde; Carl der Kühne hätte dies niemals geduldet. Mun somnte auch die Producte, auf welche diese sein Auge geworten, auf die aber der Kloing von seiner Butter her gerechtsetigte Aufpriche besch, als der Fall der Erledigung eintrat, ohne Schwierigiett an die Krone gezogen werden; die alle Hoseit des Kutischen Reiches machte Niemand gestend; den Kranysen schiede der Rückspellen der Bereinbung! Die Gedunten Königriche nur annectitten, wie sie lagten, nicht reunirten. Aber welch ein unschädebarer Justache sie in die kreinbung! Die Gedunten Khilip des Chönen wurden derflähnig ausgeschicht, die wellfrämlisse Krone erstreckte über ummittelbare Herrische über die gesammte subliche Kühle; Maries war die Konik der Bartische Geschaufen Kallen.

Indessen brachte der Tod des Cegners die burgundischen Befigungen in der Picardie, über ireiche der Erteit ausgederoden vonz, ohne Weiteres an die Krone juridi, aber wos früher das äußerste Biel der Politik des Königs gebildet hatte, genügte ihm jeht nicht, er ergriff den Anlas, auch Burgund puridzusordern; obgleich in der ursprünglichen Berleibung von einer Beschräufung des Gerbeckts auf bie männlichen Nachsommen nicht die Rebe gewesen war, so glaubte er boch erstären zu burfen, daß eine solche die Regel sei, und nahm bas Land in Besit.

Sätte die Vervünjalunabhängigleit noch eine seste Vergelin den Gemithern gegabt, so würden diese Erwerbungen nahrscheinlich auf umbertwindliche Schwierigkeiten gestohen sein; aber schon war die französische Nationalität zu einem Gemeingefühl entwicket, vor voelchem seine Absonderung mehr bestehen konnte. Wenn die Länder, die einen andern abertalbesern amerkannten, midpelos herbeigebracht burden, wie hätten bieseinig nu widerstehen sollen, welche den König ichm lännig als im Toerfandur berechten.

Lubwig XI trug Sorge, mas in ben Brovingen bon provingiellem Geift noch übrig war, burch provingialftanbifde Inftitutionen ju befriedigen; feine Regierung ift baburch bemerfenswerth, bag er biefelben begunftigte. Bir finden unter ibm Bufammenfunfte ber brei Stande in Champagne und Brie, Daubhine, Berigord und Queren, ber Baffa Marcha be Robergue, Gubenne, und in regelmäßiger, ununterbrochener Birffamfeit in Normanbie und Lanqueboe. Der König brangt fie baufig ju Gelbbewilligungen, aber er zeigt ihnen Bertrauen, giebt ihren Rlagen Gebor, und fucht ihren Beichwerben abzuhelfen 1). Um fo leichter ichloffen fich ihm bann bie Stanbe ber neu erworbenen ganbicaften an. Den provencalifden perfprach er bie Erhaltung ihrer Brivilegien und Getvohnheiten, namentlich ihres geschriebenen Rechtes; ben burgunbischen gab er bie ausbrudliche Berficherung, niemals eine Auflage ohne ihre Bewilligung auszuschreiben. Er forberte bie Provingialberfaffungen, bie feiner Gelbstbeftimmung in politifchen Dingen feinen Gintrag thun fonnten. Wenn einst in einem seiner Bertrage bie Ratification ber frangofifchen Stanbe vorbehalten war, fo hat er biefelbe nicht etwa allgemeinen Ständen, bon benen fich bas eber hatte beforgen laffen, fonbern 47 verschiebenen provinzialständischen Berfammlungen abgeforbert. Damit bangt es gufammen, bag er nach bem Beifpiel und Borgang feines Batere bas Gewohnheiterecht fammeln ließ, und ben Provingen besondere oberfte Gerichtshofe gab. Bwifden 1444 und 1501 haben Langueboe, Dauphine, Burgund, Gubenne, Brobence ibre Barlamente erbalten, und bies batte um fo mehr ju bebeuten. als Lubwig XI ben Grunbfat ber Unabfetbarfeit ber Beamten guerft mit Entichiebenheit anerfannte. Bei ber 3bee bon thrannischer

<sup>1)</sup> J. Paquet Institutions provinciales 124.

Bewalt, Die fich an feinen Ramen Inubft, ift es besonbers auffal-Ienb, ban er fich auch ben Stabten gunftig erwies. Er bestätigte ibre Privilegien und gab beren, wo er feine borfanb. Gine Menge bon Freibriefen find borbanben, in benen er freie Wablen ber Dagiftrate einführt, und an bie Berwaltung biefer Memter bie Erwerbung bes Abels fnupft; allgemeine Berfammlungen ber Burgericaften gestattete er gern; benn er begte eine naturliche Borliebe für bas Bolf und hafte bie Großen. Die Ginwohner von Baris, bie ibn in feinem Rriege mit ben Bringen, ale bie Dinge noch eben febr gefährlich ftanben, mit freudigem Buruf empfingen, erwarben baburch feine bolle Gunft. Bielleicht bat fein anberer Surft fur bas Emportommen bon Baris fo biel gethan, ale eben Lubwig XI. Er aab ber Stadt gerichtliche und mercantile Borrechte, erleichterte bie Bufuhr bon Lebensmitteln, begunftigte bor allem ben Bugug bon Fremben, für welche fie beinabe ale ein Afpl angeseben werben tonnte, fo baß fie fich an Menfchengabl ftattlich aufnahm, und lebrte bie Burger bie Baffen fuhren 1). Er hatte einen bollfommenen Begriff bavon, wie viel ihm fein Unfeben in Baris fur bas übrige Ronig- . reich werth fei; bas Uebergewicht ber Sauntstadt fam ibm bei Serbeibringung ber Stabte in ber Bicarbie wesentlich ju Statten.

1) Shon ber alte Choppin de moribus et institutis Parisiensium 4, 434 bet bie Picitigien Lubwigs XI berver; Fesibien hat bas Meifte, boch nicht Alles. Fesibien berechnet aus ber Zeho ber Bevofineten, baß Paris banals 300,000 Einwohner gehabt habe. Dusaure will mur 150,000 yugeben



forge für bas Gange alle Rudficht auf bie Einzelnen, Gerechtigfeit und Graufamteit fallen in einander; Die große Unficht, bag bas Ronigthum ein Unt und in biefem Ginne ju verwalten fei, wirb bon fleinlichen Gefichtebunften verfonlicher Leibenschaft burchzogen und getrübt; binterliftige Bolitit und abenteuerliche Devotion berühren ficb. Es hat autveilen ben Anschein, als ob ber Ronia, bon ben Gewalten bes Simmels fowie benen ber Erbe fich bebranat fub. lend, jugleich barauf bachte, bie einen ju begütigen, ber anbern burch jebes birecte und indirecte Mittel Berr ju merben. Um bas friedliche Emportommen und bie außere Stellung Frantreiche in ber Belt - benn was wurde baraus geworben fein, wenn feine Begner ben Blat behauptet batten - bat fich Lubwig XI ein Berbienft ohne Gleichen erworben, aber Riemand hat es ibm Dant gewußt, Niemand fühlte fich wohl unter ibm; ja er felbft brachte es feinen Mugenblid feines Lebens jum Bewuftfein bon Glud und Dacht und Befriedigung. Der Grund mar: es fehlte ihm an boberen fittlichen Eigenschaften. Er hat ein Ronigreich groß gemacht, aber ohne alle eigene, perfonliche Größe.

Trot feiner Erfolge aber tonnte man nicht fagen, bag er alle feine Absichten erreicht hatte. Gein Ginn ging babin, Die burgun: bifch-nieberlandifche Staatenvereinigung, bie ihm fo gefährlich geworben war, ganglich aufzulofen 1); bie ganber ber frangofifden Oberherrlichfeit wollte er mit ber Rrone vereinigen; bie wallonischen Brobingen an frangofifche Berren bringen, Die er icon einmal genannt bat; bie beutschen an einen ober ben andern seiner Freunde unter ben beutschen Fürsten. Aber bie Landichaften bereinigten fich um die Erbin von Burgund, die burch ihre Bermablung mit einem Ergbergog von Defterreich, ber frater Raifer murbe, ihren Stamm erneuerte und ju noch großerer Bebeutung in Europa, ju noch arokeren Soffnungen erhob: feine Unterhandlung bewog bas Saus, feine alten Unfbruche aufzugeben. Much an ber fpanifden Grenze war ber Befitftanb burch feinen festen Bertrag gefichert. Allein bie Möglichfeit eines ernstlichen Musbruches biefer Feinbseligfeiten lag in ber Ferne. Im Allgemeinen binterließ Ludwig bas Reich fo ftart, bağ es auch eine Minberjährigfeit, bie in Franfreich immer fo gefährlich war, aushalten fonnte.

Es ift mertwürdig ju feben, wie fich in ben Standen bon

Comines: Estoit enclin à deffaire et destruire cette maison en touts points et en départir les seigneuries en plusieurs mains. 301.

Tours, die eben burch biefe Minberjährigkeit (Carls VIII) veranlaßt wurden, — im Jahre 1484 — bie politischen Ansichten, beren Gegensat biefe Zeit wie alle Zeiten bewegt, einander gegenüber auftellten.

Ein angesehener Abgeordneter aus Burgund, ein alter Freund Philipp bes Buten, entwidelte bie popularen 3been, bie burch bie erwachenbe Runbe bes Mterthums eine neue Bestätigung empfingen; wie bas Ronigthum urfprunglich aus ber Wahl hervorgegangen, feineswegs bie Rulle ber Staatsgewalt in fich ichließe, fonbern in feis nen Sandlungen ber Beiftimmung bes Bolles beburfe; fei ber Ronig burch feine Jugend ober fonft nicht fabig, fein Amt perfonlich ju verwalten, fo febre bie Dacht an bas Bolf gurud, bas fie gegeben habe 1). Dagegen bestand ber Cangler bon Franfreich auf bem erblichen Unfpruch bes Gefchlechts, welcher in Fallen ber Minberjahrigfeit, wie ber bamalige, eintrete: bas Bolf babe fich nun einmal ber Berrichaft unterworfen; wer biefelbe abzutverfen berfuche, ber fei ein Biberfpenftiger und zeige eine unüberlegte Liebe gur Freiheit, Die nur gur Knechtichaft fithren fonne. Roch einen anberen Streit in Bezug auf bie Auflagen hatte ber Cangler mit bem Deputirten ber Normandie. Diefer verfocht ben Begriff bes Gigenthums in aller feiner Strenge, und ichloft barque, baft niemand ohne feine eigene Beiftimmung etwas von bemfelben berauszugeben gezwungen werben burfe. Der Cangler antwortete mit ber Frage, worin benn bas Konigthum beftebe, wenn ber Konig feine Zwangsgewalt befigen folle?

ndem bie Stände bie Berwaltung von ben unter Endwig Arterfickt gebrobenen Beaumten au reinigen, verfudeten, foffen sie die Jebe eines Regiments, das seine Befugniss mehr von ihnen selbs, die Von Bernstellen ben ben ben ben seine Bertugniss mehr von ihnen selbs, die Berwaltung der löniglichen Domänen und Gefälle jeder Proving für sich zu überlassen, und eine Berechung aufgefellt, vie viel mehr beiselben aben eintragen würden; die Zullte, die unter Ludwig XI auf das Bierfache gestiegen von; hoffte man ohne Muße auf die fütgere Emme guttelgubringen. Das Steuerbeiteiligungskrecht nab-

Imprimis vobis probatum esse velim rempublicam rem populi esse ct regibus ab eo traditam et eos qui vi vel alias nullo populi consens eam habuere tyrannos creditos et alienae rei invasores. Oportet propterea, ut ad populum redeat, huius rei donatorem, qui eam quidem resumat. 148.

men biefe Stände mit großem Cifer in Anspruch; zu bem Jwede biefer Benvilligung wollten fie alle zwei Jahre einberufen fein. Rären ihre Vorichlage durchgegangen, so wäre der Schierebunkt ber Regierung in die populär angeregten Bersammlungen allgemeiner Stände aelest vorben.

Gem bies sind bie Gegenfäße, bie in ben romanisch-germanie siem Einaten einander einig viberstreben. Bon bem Begriff ber erblichen Monarchie und der absoluten Getoalt des Staats aus würde man zu allgemeiner Rincchischaft, den bem Begriff des ständlichen man ber indebtdellen Freisse aus zur Republich oder zur Bahfmonarchie sommen. Auf der Gegenwirkung beider Principien und bitrer acentifizien Einschrönkung der ber unter Staatschrieben unter Staatschrieben.

Falt scheint es, als habe man das hier gestählt. Julest ent-schuldigen sich eide Theile, daß sie in ihren Worten zu weit gegangen sein möckien. Die populären Weben sawbe, niem sie gehalten wurden, den größten Beisal bei der Berjammlung: bei den Abstimmungen hatten sie nicht densselben Erfolg: die Deputation von Karis war unter anderm auf Seiten der föniglichen Gefootalt 4).

Ungufrieben mit den von den Schüben getroffenen Anordnungen erfobsen die mächighen noch güreigen Magnaten, die Sergage von Orleans und Vertagne, noch einmal die Wolffen gegen die Krone. Se gehörte die gange Energie und Gehandbieth der Zohrer Ludwigs XI, die dem Bater bei voritem ähnlicher voor, als ihr Bruder, dagu, um sie zu unterbrüchen; auch sie bedeute sich des Krunes der Schweizer; die Republikaner leiten in dem stempten Armetrich die Mach der Krone self- Der Bolitik und dem Bazien Lam aber das Schießal zu "düller, die Sappliche gloch die miner darin, daß dies Griffal zu "düller, die Sappliche gloch die miner darin, daß dies bei der die Republikang die Krone der die Krone der die Krone der die Griffal zu Geschen die die Krone unterbrücke nicht eigentlich die prodingiel ein Fätelkenstüner, sie karben ihr zu.

Im Magemeinen erhielt sich ihre Autorität, wie sie unter carl VII in großen Institutionen sessgesithet worden war; einen wirtlichen Besith der höckste desende ausgesithet worden war; einen Minister, Marssall gift der dass dem Hause Kossan, der das dosse des rauen Ludvigs XI genossen, sinden wir während der gannen Regierung Carls VIII und in den ersten acht Jahren Ludvigs XII

 <sup>1)</sup> Sgi. Bernier: Journal des états généraux de France tenus à Tours en 1484.

überaus machtig und einflußreich. Münästich fühlte man weniger die schroffe Seite ber gesammten Organisation, der Aufammenhang und die Debunug der Auffähnde trat herbor. Unter Audwing XII hatte die französsische Berfastung eine Gestalt, wechde die gebildeten Gesiter bestachtung eine Gestalt, wechde die gebildeten Gesiter bestachtung eine Gestalt, die die gebildeten Gesiter des Jachpunderts betriedigte; es is der Müse werth, sich zu bergegenwärtigen, wie namentlich die politisch erfahrenn Jtaliemer sie auffasten.

Der republitanifden Sturme funbig und überbruffig, urtbeilen fie, bak gemablte Borfteber einer Gemeinbe berfelben gur Rechenicaft berpflichtet, ober auch eine gablreiche Ariftofratie ben Unorbnungen im Staat nicht fo gut abbelfen tonne, ale ein einziges Dberbaupt. Mit vieler Theilnahme gieben fie in Betracht, wie Die Rrone burch Siege, Tobesfälle, Bermablungen, Die Thronbesteigungen felbft. ba ber neue Berr immer fein eigenes Bermogen bem alten Befit einverleibe, ju biefer Dacht aufgemachfen fei, ber nun Niemand mehr ernitlichen Wiberftand leiften tonne : mander Große wolle es fogar nicht thun, um nicht ben bereinstigen Unspruch an bie Rrone ju berwirfen. Go fei bie erbliche Monardie unericutterlich festgestellt: bier, wo man bafur geforgt habe, bag niemals ein frember Gurft ju berfelben gelangen tonne, fei bas bie befte Staatsform. Die Ginwendung, bak ber Konig perfonlich unfabig fein ober fich burch eine natürliche hinneigung gur Unordnung und Gewaltsamkeit fortreißen laffen tonne, bebe fich burch bie guten Gefete, burch welche bie Musübung ber Bewalt in Franfreich beschränft werbe. Die Rechnungetammer babe bie für bas tonigliche Gintommen überaus nütliche Befugnik, ber Ueberichreitung ber jum Bortbeil beffelben berfaßten Befete ju wehren. Roch größern Werth habe bie Ginrichtung ber Barlamente: ibnen tomme es au, bei ben fonialiden Rescripten au unterfuchen, ob fie mit Billigfeit und Recht übereinstimmen. Es wurde nicht lange geben, wenn ber Ronig in Criminalfachen unregelmaßig eingreifen wollte. Much willfürliche Abfetung fei nicht gut möglich; in folden Sallen feien biejenigen, welche bie Stellen angenommen, fpater immer beftraft worben. Durch bie Barlamente werbe bie abfolute Gewalt gegabmt. "Abfoluter", fugen fie bingu, "murbe fie unbolltommener fein". Auch bie Abftufung ber Stanbe finben fie lobenstwürdig. Der Abel, frei von birecten Abagben, babe bas Borrecht, bie Baffen ju tragen; einen Theil bes Jahres bringe er am Sofe au, und giebe fich bann gurud, um feine bauslichen Ungelegenheiten gu beforgen; ibm feien bie Stellen am Sof und in ber Milia, bie Memter ber Baillifs und Genefchals bestimmt; ber Ronia erfenne einen Rangunteridieb amifden ben veridiebenen Saufern an. p. Rante's Berte VIII.

aber er giebe auch die Bafallen ber Machtigften bor fein Bericht, Dem Abel junachit ftebe ber bobere Burgerftanb, aller Sanbelsgewinn falle ibm gu, fowie die Ungahl ber gerichtlichen und finaugiellen Armter, beren Frantreich mehr habe, ale bie gange übrige Chriftenbeit: vielen icheine es fogar, als fei ber Mittelftand por bem Abel bevorzugt. Der niebere Burgerftand enblich fei boch ju fleinen Beamtungen fähig und erfreue fich, burch bie Rechtspflege gefcutt, perfonlicher Freiheit; bon biefem tonne man leicht burch eigene Unitrengung in ben hobern Burgerftand auffteigen; um jum Abel ju gelangen, bedürfe man bes Bribilegiums und ber Gnabe, boch auch bies habe feine Schwierigfeit. "Ungablige feben wir", fagt Lobo: vico Canoffa, "alle Tage bon ber britten Claffe in bie zweite, bon ber zweiten in bie erfte übergeben. Gefcabe bics nicht, fo fonnte leicht eine Emporung ber unteren erfolgen". - Diefe Italiener find erstaunt, bag bie Großen bes Sofes fo wenig Giferfucht gegen bie Geiftlichen zeigen, welche burch bas bloke Berbienft oft aus bem geringften Stanbe neben ihnen und über fie emportommen; fie überlaffen benfelben bie Leitung ber Gefchafte, jufrieben, bag ihnen bie Musführung bleibe. Canoffa, ber feine Schrift im Jahre 1515 an Frang I gerichtet bat, bei beffen Thronbesteigung, giebt bem Ronige ben Rath, biefe Berhaltniffe ju ichuten, bie freien Wahlen bos Clerus aufrecht ju erhalten, ben Abel nicht burd reich geworbene Glies ber bes Mittelftanbes aus feinen Gutern ausfaufen ju laffen, bas Boll bor bem Musfaugefpftem ber Fingnamanner gu bewahren; burch bas Gleichgewicht ber Stande werbe bewirft, ban Jebermann bem Ronia geborche 1).

Das gute Andenten, in verlem der Name Ludwigs XII geblichen ift, rührt aus der Girmerung an beien Bultand ber. Er lich den Wahlen des Glerus ihren freien Lauf; die Domherren wählten ihren Bischen des Allens der auch in des Junis der Inerneichal in de geitlichen Wahlen der auch in de Junis der Ilntergerichte wollte er nicht bulden. Si ift ganz wahr, daß er den Aratamenten zugefähnnisst machte, über die fich sien Nachfolger deflagt bat; er bestätigte die Vorschlage zur Beischung der eröffneten Ertlen, die von ihnen ausgingen, in der Regel; vielleicht nie hatten sie eine glängendere Zeit. Wenn sie in zweielen Verordnungen, wechte sie misselligten, in ihre Bücher eintrugen, is hatte die Bemertung sierzieher, die sie an den Nach öhrieben, die Johge, daß

1) Il vescovo di Bajusa al re Francisco I, 1515. Ms. Rom. Eine Schrift, bie ilberall auf bem beruht, mas von ben Frangofen felbft gefagt worben mar.

man fich fpater wenig barum fummerte. Che fie eine finanzielle Berordnung registrirten, 3. B. über ben Berfauf ber Domanen, baben fie wohl erft ben Schatmeifter verbort, um fich von ibrer Nothwendiafeit ju überzeugen. Roch berrichte ein ernfter Ginn in ber Magiftratur. Der Barlamenteprafibent be la Bacquerie mare niemale ju betregen gewefen, auch nur eine Ginlabung jum Mittageeffen an bem Sofe bes Bergogs bon Angouleme, bes Baters Brang' 1, ber ibn febr liebte, angunehmen; er wollte feine Bertraulichfeit mit bem Bringen, ber auf ein Urtheil bes Gerichtshofes einmal perfonlicen Ginflug fuchen ober auch auf ein, wenn gleich gang unabhangiges Urtheil faliden Schein merfen fonne: ber Bring, fagte er, habe gwar feine Proceffe bei bem Barlament, er fonne aber beren befommen. König Lubtvig bem XII fonnte man nicht nach: fagen, bag er bie Fürften bon Geblut ju unterbruden gefucht habe. Alencon, Bendome, Dunois, ben belbenmuthigen und ritterlichen Foir, eine ber glangenbiten Gestalten jener Beit, hat er aufgezogen; er gab ihnen perfonlich Untveifung und Rath und icharfte ihnen ein, für fich felbit ju forgen. Die Kriegszuge nach Italien maren balbe Fefte, in biefer Beit allfeitiger Bilbung und geiftiger Ueberlegenheit ber Italiener und bes erneuerten Rittertbums ber frangonichen Cbelleute, bon benen ein Jeber fich unter ben Mugen feines Ronigs verfonliche Ehre ju erwerben trachtete. Die Damen fingen erft an, an ben Sof gezogen zu werben; man ichilbert fie une, wie fie auf ihren Schlöffern fich mit funftboller Stiderei, ober bem Lefen ber Ritterbucher, Die bamals bie Breffen verliegen, beschäftigen, fich ber Erziehung ihrer Rinber wibmen, ber Milbe gegen ihre Untergebenen befleißigen; fie gebieten ihnen mit guten Worten, Ronig Lubwig XII genoft auch bas Bertrauen ber großen Menge, man mußte, bag er über Ginnahme und Musgabe ftreng Buch hielt, und fah gumeilen gierige Finangbeamte fur ihre Erbreffungen bugen; bie Taille warb mieber nabe an ibren urfprunglichen Ertrag ermäßigt. In ber Matur bes Konigs lag etwas Offenes, Boblwollenbes, Butrauliches, mas ibm bie Bergen ber Groken und ber Rleinen gewann. Bei einem Balle ift er einmal bon feinem erhöhten Gibe aufgeftanben, bat bie Bellebarbe eines Schweizers ergriffen und fur bie Tanger Blat gemacht. Mit feinen Dienern ging er um ale guter Ramerab. Wenn er einmal auffuhr, mar er balb wieber begutiat : boch burfte man barum nicht alauben, ibn zu beberrichen. Er batte es fich zum Gefete gemacht, Riemand eine Gnabe ju ertheilen, ber felbit barum bitte. Lubwig XII ift eine bon ben gludlich organifirten Berfonlichfeiten, welche ibr Recht wahrnehmen, aber auch Andere leben laffen und Riemand mit eigenfüchtigem Bezeigen beschwerlich fallen. Mit Bergnugen fah man ibn auf feinem Maulthier, etwas borgebogen in feinem Alter, nach bem Parlamente reiten. Er berlieh bem Gerichtshof Unfeben und griff boch niemals in feine Entichei: bungen ein. Gin Benetianifder Gefandter, ber ihm ofter nabe tam, bezeichnet ihn ale ein Rind ber Ratur; Die öffentliche Stimme gab ibm ben Ramen Bater bes Bolfes 1).

Run leuchtet aber ein, bag biefer friedliche und gemuthliche Ruftand bor allem auf einem gefahrlofen Berhaltnig zu bem übrigen Europa berubte. Che man fein Urtheil über bie Zeiten Ludwigs XII feststellt, muß man wenigstens einen Blid auf ben Bang ber auswärtigen Unternehmungen werfen.

Die italienischen Kriege, Die Carl VIII und Ludwig XII unternahmen, beruhten weniger auf ber 3bee bes frangofischen Reiches und Staates, welche bie gulett borbergegangenen Denichenalter beidaftigt hatte, ale auf bem Gebanten, Die Erbrechte bes fonigliden Saufes auch jenfeit ber Alben geltenb zu machen. Carl VIII erhob fich gegen Reapel ale ber Rachfolger ber Grafen von Unjou unb Brobence, welche in Italien Sabrbunderte lang eine fo große Rolle gefpielt hatten; Lubwig XII machte in Mailand bie Rechte ber Bisconti geltent, bon benen feine Grofmutter Balenting abstammte. Gie führten bie Rriege bauptfachlich mit bem Ueberfchuf ber franablifden Rrofte, ohne ber nation besondere Unitrengungen gugumuthen. In bem mannigfaltigen Bechfel ber Ereigniffe hatten fie Momente bon Glud und bober Macht. Lubwig XII richtete fich in Mailand ale Berr und Bergog ein; ber bortige Senat war eine Rachbilbung ber frangofifden Brobingialparlamente; er eroberte Benua und ließ bie faiferlichen Privilegien, auf welche bie Stabt tropte, perbrennen; er befiegte bie Benetianer in einer großen Schlacht und nöthigte fie, einen auten Theil ibrer Erwerbungen auf ber Terra ferma in Mailand gurudgugeben; feine Uebermacht war fo entichieben, baft auch fie bennoch fpater ihren beften Rudhalt in ihm felbft faben. Die berrichenbe Bartei in Floreng bing bon ben Frangofen ab: gern führten bie Surften ber Stabte bes Rirdenftagtes bie Lilien in ihrem Bappen; die alte angiovinifde Faction bes neapolita-

<sup>1)</sup> Cuius sacrosancta apud nos memoria etiam nunc in animis hominum viget, fagt Thuanus im Anfang bes 17ten Jahrhunberte beim Jahre 1559, 452,

1007

nijden Abels gehordte dem König von Spanien erft dann, als dieferinen Vertrag mit Frankreif geichlossen hatte. Man solkte nie beregssen, das biefes Julammentressen mit der Vildung von Jealien ein weientliches Moment in der Geschichte des Franzssschlessen Geschlechte, für Frankreif als Mochet von fein lebergedricht new obern und mittlern Julien unschäderar; Zudwig XII best eine Zeitlang die Austrelien des Preisen der Vildung der Australie des Frein Katten in der Geschichten des

Es liegt aber in ber Natur ber europäischen Berhaltniffe, bag eine jum Uebergewicht aufstrebenbe Macht auch wieder ftarte Gegenfate hervorruft.

Unter biefen Umftänden von es, daß, im Gegenfah gegen Frantreich, die Berbindung zwischen Desterreich und Uurgund über Spanien ausgedehnt wurde. Der Sohn der Tochter Garls des Klüfnen und des Kaifres Mazimilian, bermählte sich mit der Erbin von Galilien, Kraopan und Indien. Mus dieser Gee entsprang ein Krinz, in dem sich alle jene Erbrechte bereinigten und der durch die Begiedungen seiner beiden Grechte dereinigten und der durch die Begiedungen seiner beiden Grechte dereinigten und der durch die Kraopen über diese Land berbiedlet werben mußer.

Schon bie erste Erscheinung bieser Combination, noch aus ber Ferne, setzte Frankreich, bas in ber Julle jener Macht stand, in Berlegenbeit.

Einen für ben Augenblid bei weitem gefährlicheren Feind erweckte fich Lubwig XII in Italien felbft. Gen faß ein Rapft auf bem Stuhl zu Rom, ber bon bem Unternehmen, bas er zum großen Theil durchführte, ben Kirchenstaat zu vereinigen, zu bem Gebanten

fortidritt, bie Fremben - wie er fich ausbrudte, bie Barbaren, por allen bie Frangofen, aus Italien ju periagen. Julius II fab in bem bertrauteften Minifter Lubwige XII, bem Carbinal von Umboife, ber felbft nach ber Tiara trachtete, einen perfonlichen Reinb ; geiftliche Amiftigfeiten, pornehmlich über bie pragmatifde Canction. mifchten fich in bie weltlichen; endlich brach ein Rrieg aus, in weldem ber Konig bie fogenannten geiftlichen Baffen ergriff, und ein antipapales Concilium nach Bifa berief, ber Bapft aber alle Machte ber Welt jum Rriege gegen ben Schismatifer aufmabnte. Er batte nichts bagegen, bag Gerbinant ber Ratholifde ben Unlag benutte, um fich Rabarra's auf ber ibanifden Geite ber Ruertos zu bemach: tigen, blog weil ber Konig von Rabarra ein Berbundeter Ludwigs XII war. Er rief bie Unfprude, nicht allein bes Saufes Burgund, fonbern auch bie bereits beralteten bon England gegen bie Frangolen auf; einen allgemeinen geiftlich weltlichen Bund gegen fie brachte er ju Ctanbe. Bon entscheibenber Wirfung war, bag er auch bie Comeiger für fich gewann. Richt weniger für bie Ueberwältigung innerer Seinbe, ale für bie auswärtigen Unternehmungen waren fie Ludwig XII unendlich nütlich gewesen; in seinem Intereffe fast noch mehr, ale in ihrem eigenen batten fie einen Krieg gegen ihre Rachbarn in Deutschland und ben Raifer felbft beftanben; fie bauptfachlich batten ibm Mailand erobert. Der Ronig fublte fich aber allmählich fo ftart, bag er ibrer nicht mehr zu bedürfen glaubte. Ihre Barteiungen, bauptfadlich ihre Gelbforberungen murben ibm läftig. Bon Ratur war er sparfam, und auch mit bem Bermogen ber Ration baushalterifch; er borte auf, ben ichweigerifden Dberbauptern bie gewohnten Jahrgelber ju gablen, ließ ben Bund mit ibnen fallen und beleidigte foggr ibren Chraeis und ibr Gelbftgefühl. Sieruber ichloffen fie fich an ben Bapft an, bem ein ansehnlicher Staat und bie Beitrage ber Chriftenbeit bie Mittel gewährten, ihnen ihre Jahrgelber ju erfeten, und ber bas Gelb nicht ju fparen gefonnen war. Unter einem bom Bapft geweibten Banner berangiebend, und givar über Tprol, mit Bewilligung bes Raifers, entriffen fie ben Frangofen Mailand, und behaupteten es im Jahr 1513 in einer ernften Felbicblacht gegen biefe felbit und bie Beerichagren, bie fie anderweit geworben. Bei biefem Umfchlag ber Dinge rif fich auch Genug von Franfreich los; in ben mittlern und fleinern italienifden Staaten gelangte bie antifrangfilde Bartei jur Berricaft. Richt allein bie Uebermacht in Europa war bierburch verloren, fonbern in bie framofischen Grengen brangen feinbselige Beere ein, bie

nur mit Muhe und fast mehr burch Bolitit, als burch Gewalt, abgewehrt werben konnten.

In biefem Buftanbe befand fich Frantreich, als Lubwig XII ftarb; es war ein Buftanb bes innern Gebeihens, aber jugleich ber außern Gefahr.

Die monachische Gehalt, mit ber Nation selbst erboachen und in bestigen Etitumen beschied, bielt alles algumennen; sie boar durch Genochnsteiten und Gesehe gemäßigt, ben Menschen nicht sehr bes schwersich; Jebermann verestre, Biele liebten sie. Daß Ludwig All beien Justian bröberte und erfeitet, und bodei yagleich dem Ergeig nach außen bestriebigte, ein bortvaltenbes Ansehen in Europa erworben hatet; derauf beruth sien Name und sein Andennen. Alse jeht voor er aus seiner europäischen Stellung verdrängt; eine große Jeindleitzeit war im Gange, zu der sich die noch die eine große Jeindleitzeit war im Gange, zu der sich ver noch werden Kuterität der Lagleichen mit einem an sich venig mächtigen, aber unenblich betweglichen, niemals zu ermibenden Jürsten, der das Kaizerthum verwaltete, und mit einem strickaren und vereigten Nation vereiniste.

Bunächft beruhte bie Zufunft von Frankreich barauf, ob es möglich fein werde, zugleich bas innere Gebeihen zu erhalten, und bie Stellung nach außen wieder zu gewinnen.

## Franz I.

Die Krone gelangte an den jungen Franz von Angouleme, aus einer zweiten Linie bes Haufes Orleans.

Wie man ergablt, war ihm nicht gar wohl zu Muthe, als Lubnig XII zuleht noch eine neue Bermählung einging. In Kurzem
jedoch burde er verfichert, daß aus biefer Se niemals Kinder entprießem würden. Er rief feine Freunde bei biefer Rachricht zusammen, und seirete sie mit einem Turmier; steben Haucht zu glammen, und seirete sie mit einem Turmier; steben Haucht zu glamben Pluth, er seldst ibner der achte. Bald darauf, am 1. Januar
1615, fand Ludwing, Frang 1 begrüßte filme smigliche Müthe als
ein schones Reujahrsgeschent; benn als einen persönlichen Bestip sah
er bieselbe an.

Er hatte, wie Apronfolger gerushplich thun, vor allem die Gattenfeite der bisherigen Regierungsweife ins Auge gesalt. Seine Mutter Louise vom Sabopen, die siene Jugend leitete, eine lebensträftige Frau von Geift und Herrischegier, ftand in ausgesprochener Opposition mit dem Hofe. Sie waren beide überzeugt, Ludwig XII verzebe den Rechten des Knigsthums zu viel; mit seiner Nachgie-

Die nächste Aufmerkfamkeit aber galt ben auswärtigen Angelegenheiten, ber Ausführung bes Kriegszuges gegen Mailanb, zu welchem ber Borfahr, icon auch er, jeboch nicht ohne bie Bugel mit

ungewöhnlicher Strenge anzugieben, alles borbereitet batte.

3d will fommen, fagte Frang I ben Benetianern, Die bamale nichts mehr ale feine Ueberfunft munichten, ich will fiegen ober fterben. Muf einem noch bon feinem Rriegsbeer berfuchten Wege führte er feine Truppen über bie Alpen. Es ift mabr, bag bie Entzweiungen, bie unter ben Schweigern ausbrachen - benn ber Thronwechfel mußte in ihnen eine Beranberung ber Stimmung hervorrufen feinem Unternehmen febr ju Statten famen; aber eben fo mabr ift, baf es gegen bie Uebrigen, welche an bem Bunbe mit bem Bapfte festhielten und bon einem entschloffenen Barteihaupt angeführt murben, belbenmutbiger Unftrengung beburfte. Dem jungen Ronig mar es beidieben, fich gleich bei feiner erften That mit bem Glange perfonlicher Tapferleit ju umgeben. Wer weiß nicht, wie er in ber Racht, bie bie Schlacht bon Marianano unterbrach, gang in Baffen auf bem Ranonengerufte ausruhte - nur ben Belm hatte er fich geloft, feinen Durft loichte er mie bie anbern aus bem mit blutiger Lade erfüllten Graben. - und wie er am anbern Morgen ben Rampf mit erneuertem Muthe fortfette und ausfocht. 3ch weiß nicht, ob man fagen barf, bag er bie Schlachtorbnung ber Schweiger burchbrochen bat, aber querft bor ibm ift fie gurudgewichen und bat ibm bas Telb überlaffen.

Der Erfolg war bie Wiebereroberung ber Lombarbei; man behauptet, es ware nur auf ihn angesommen, fich jum Meister von gang Italien ju machen.

Dahin ftand jedoch seine Ginn biesmal nicht; mitten auf seinem Wege sah man ihn inne halten; er ließ die Florentiner, welche ihre Befreiung von der herrichaft ber Medici von ihm erwarteten, ohne

Unterfuligung, und eilte vielmehr noch Bologna, um hier mit bem Derehaupt bieles Saules, bem Appli Leo, einen Bertrag über die gesplichen sowohl, wie über die meltlichen Streitigetien zu schliegen, etwagen Bund mit ihnen scholg, den Ruckficht auf die Kosten, deren mögliche Berminderung zu dem bishreigen System gehört hatte: so fam es ihm überhaupt nich derauf an, die Missien Bergängers burchzustungen, dessen gehort der gängers burchzustungen, dessen Partifellung zu erneuern, sonden schere Bergängers und gehort gestellt generalen.

Die Unterhandlung mit dem Papft hatte um fo mehr zu bebeuten, ba fie ein Grundgeset bes Reiches betraf.

Man meinte in Frankreich, ber König werbe als Sieger ben. Zahft endlich dehin bringen, bie bregmatiliche Sanction anzunehmen. De dies möglich war, if boch sehr zweifelhaft. Jenes Geseh war von den Kaipken zu wiederholten Malen verurtheilt; die galticantighe strede paten indis für gut gehalten, an dem lehten Laterancentikum auch nur eine Vertseidspung desslehen, an dem lehten Laterancentikum eurbammt werben würde; sollte num Leo in Fogle einer Riederlage leiner Vertseiderben würde; sollte num Leo in Fogle einer Riederlage seinen Vertseiderlage seinen Mehren werden der Vertseiderlage seiner Mehren wirde, die Mehren Mehren Mehren der Vertseiderlage den Wertseide der Vertseide der Vertsein der Vertseit der Vertseide der Vertseide der Vertseide der Vertsein der Vertseide der Vertsein der Vertseide Zusteil der Vertseide der Vertsein der Vertseide der Vertsein der Vertsein der Vertsein der Vertsein der Vertsein der Vertseit der Vertsein der Vert

Run aber war ber Ronig auch felbst ein Gegner ber pragmatifchen Sanction; absichtlich vertraute er bie Unterhandlungen feinem

neuen Cangler an, ber fie ebenfalls verwarf.

Und so geschaß es, daß die Berathungen nicht, wie man erwartet, die Belätigung, sondern die Abschaffung biofes Gefeges herbordrachten. Die politische Nothwendigkeit, mit dem Kapft einen haltsdaren Frieden zu schlieben, traf mit dem Bunfc, in dem Jamen eine durchgreichen Einkerung einzuführen, zufammen. Wenn die Abschuft, zu der man sich vereinigte, das Concordat von 1516, sir abs Apastikum theoretisch und vratisch vorteiligsft war, das Geine indem es den Anhrichfen der Concilien auf eine Superiorität werden, wie sie in Basch feitgefest waren, ein Ende machte, das Andere, indem es ihm die höckfte freische Gerichtsbattett und den Ge-

<sup>1)</sup> Discours du chancelier Duprat bei 3fambert XIV, 114.

nuß alter Cintinifte wie die Amnaten gurüdgade: — so brachte es boch der Autorität des Königthums noch größeren Gewinn. Man gählte damads in Frantreich 10 Erzbisthhuner, 83 Bisthhuner, 527 Abteien; der König erlangte unter unbedeutenden Beschändungen die Berhaunik, au allen biesen Erksen ur ernnennen!

Die pragmatifche Canction geborte ju bem Coftem ber gemäßigten Monardie, ber Freibeit ber Bablen und ber Berathungen, welche in Franfreich obwaltete. Man war ftola auf bie Borrechte, bie bas Gefet gewährte; mannigfaltige Brarogativen von Corporationen und Brivaten fnüpften fic baran, und nicht anders als mit Wiberwillen fonnte bie nachricht von ber Aufbebung beffelben aufgenommen merben. Der Clerus, Die Universität, bas Barlament festen fich bagegen. Die Beiftlichkeit vertwies ber Ronig an ben Bapft, mit bem fie ftreiten möchten, wenn es ihr gefalle. Dem Barlameut hat er erflärt, er wolle feinen Senat von Benedig um fich baben: Die Gles fete und Ginrichtungen feien beshalb in Rraft, weil feine Borfabren fie gewollt: er befite bie nämliche Dacht, wie biefe, er verordne bas Gegentheil. Als fich bas Parlament entichlog, bas Concorbat gu registriren, ließ es verlauten, es bequeme fich bagu nur, um größeres Unglud ju vermeiben. Rachbem co fich gefügt hatte, bebeutete ber Biberfpruch ber Universität nichts weiter.

Mit bem Concordat verließ das Königthum entisslossen etwisserige Bahn. Es verleugnete die gestischem Germiste, die es vor achtig Jahren in einem großen Augenblid ergriffen und seinde gehatten, an die sich Frankrich gewöhnt batte. Sein unbeschränkter Estinsluß machte einen Foreischnit von ausgedehnteler Teagweite. Schon Lubwig XI hatte darnach getrachtet: Franz I wagte es, weil im die Rathwendigkti, sich mit dem Racht zu verleichen, zugleich den Anlag und eine Entschuldigung gekabrte. Es war eine, ich weiß nicht ob unvermeibliche, Rüchwirtung der auswartigen Verpaltnisse auf die innern.

So gelangte Franz I in frühen Jahren zu einer noch nie bagewestenn Autorität in seinem Lande und pugleich zu einer glänzenben Stellung in Europa. Er wurde als ein Held geseiert und bewegte sich in einem Gesühle bes Ruhms, das noch weit über sein

<sup>1)</sup> Giuftiniani 1535: Questa denomination gli da una grandissima serviti ed obedienza da prelati e Laici per lo desiderio che hanno de' benefici.

Berbientl ging. Man hat Gespräche versätz zwischen Gasar, bem ersten Untersoder ber Geltecter, umb König Franz, bem zweiten Caisar, Besieger und Bandiger ber Schweizer!). "Ich ging", sagte seine Mutter Louise vom Cavopen. "Nie High nach unserer Frau best Jonatianes, um für Den zu empfessen, den ich mehr liebe als mich selbst; es ist mein Sohn, der glorreiche und triumphirende Casar, Unterzieder ber Schweiter."

Seine ganze Seele burftete barnach, als die Bacang bon 1519 eintrat, die taiferliche Krone, beren Rame sich an diese Erinnerung fnubfte, auf sein Saupt zu feben.

Sen hier aber sollte ihm nun erst ber Gegner seines Lebnes entgegentreten. Es var der brurgundigte Bring Carl, jugsteid Entel der Erzherzoge von Destrereich, bes Königs von Spanien und der Erbe Carls des Kühnen, in dessen Jamen jett alle deren deutlige, ernahssische intelnische und spanische Landsschaften regiert wurden; diesem übertrugen die Chauffürlen des Vielags auch die falgetliche Krone. Inden die Gegefah, ward ein großer und allgemeiner Kampf unbermeiblich.

Dem Raifer gesellten fich bie Streitfrafte bes Papftes, ber fich bon bem Bertrage in Bologna nicht auf immer gebunden fublte,

<sup>1)</sup> James Bacon: the life and times of Francis the first (London 1830) beschreibt II, Appendix nr. XIV, ein Manuscript des britischen Mitsfemms von diesem Inhalt.

 <sup>»</sup>Le dict roi de France usurpe induement au dict St. Empire le Dauphiné.« Le grand chancelier in ben Conférences de Calais 1521.
 Pap. d'état de Granvelle I, 218.

und der Italiener bei, und in Aurgem nahmen sie Mailand wieder. Bei biefer Aussicht erneuerte England, mit ihnen im Bunde, die alten Ansprüche auf einen Theil bes frangösischen Bodens oder auf die Krone selbst.

Indem aber Carl V und heinrich VIII einen Angriff auf Frankrich beabsichigten, gelang est ihnen, ben mächtigften ber bamaligen frangöfichen Großen, ben Connetable Bourbon, auf ihre Seite zu ieben.

Denn noch war bie Autonomie ber frangofifden Großen, wenn aleich überwunden, boch nicht befeitigt. Wenn bie Italiener bemerften, bag bie Ausficht, felbit auf ben Thron ju gelangen, fie im Baum halte, fo ift bas wenigstens bon Bourbon gang wahr, ber, ba Frang I eine Beit lang ohne mannliche Rachtommenicaft blieb, fich mit ber Soffnung trug, bag ibm felbft bie Rrone bestimmt fein fonne, und einft mit einem Benetianer barüber gefprochen bat 1), Aber Frang I befam Cobne: ber Connetable fab fich nicht allein bon allem Antheil an ber Regierung ausgeschloffen, fonbern fogar nach bem Tobe feiner Gemablin in bem Befit ber reiden Lanbichaften und Guter, Die fie ibm augebracht batte und bie er fur bie feinen hielt, bebrobt und geftort. Bu einer fleinen Rolle berbammt ju fein, war ihm unertraglich; er trug fein Bebenten, feine berfonliche Stellung ben Intereffen bon Franfreich borgugieben, und ging gu bem Raifer über. Es war wie ein Rachball ber Lique ber großen Gerren mit Carl bem Rübnen.

So gefcah, bag Frang I fich ploglich von allen Seiten angegriffen und gefahrbet fab. Gin faiferliches heer brang in ber Provence vor; eben durch biefen Befis hoffte ber Kaifer Meer und Land ju behertichen.

Der Gerzigt von Bourbon ersonnte die Anfpridde Heinrichs VIII an, ber sich sichen mit einer pähiltiden Bulle berschen hatte, burch welche die Franzosen von dem Ein der Der Zeue gegen Franz I freige- proceden wurden. Paus gelang es zwar diesen, die Kaisertigen aus siehen werden, die Kaisertigen aus siehen Berdig zu berzigen; er erseh sich, um auch Malland bieber

1) Babert Relatione di Milano 1516. Beurten fibrir bem Geinbein ant, bei juvar Mr. di Nanson b. i. Carl von Riença nöher jur Krent fei, aber belien Grepater (Jean le Bean) babe fie burch feine Rebellien gegen Carl VII verwirth, benn in frankreich nöme bie Empérung eines Praque von Gebült von Rachfommen beifelben bas Buccefinberecht auf feben Generationen; baber falle bos Recht ibm jur unde li vien a hui, perciò in quel caso li illustrissimi Signori volteses ajutarlo.

Franz I.

au erobern, worauf er ber Plane seiner Zeinde hätte laden batfen, 
hier aber tard ihn des größer Unglüd. Dewohol treffilig gerüftet 
und tapfer sechsend, word er bei Pavis von Deutschen und Spaniern 
geschlägen und gerieth in die Gestangsuchgaft seines Gegners. Man 
beraucht nur an die Folgen zu benten, welche einst bie Gestangsuchgest 
bes Königs Johann nach sich 30g, um die gange Geschritz u ermessen, 
in welche Franktrick deruch dieses Errejauft gereite Errejauft gereite.

Es hat einmal wirklich fo ausgeseben, als tonne es bie Auflofung bes Reichs gur Rolge baben; ben Sturmen bon Mufien ichien eine Bewegung bon Innen entgegenzukommen. Die bamalige Regierung hatte fich burch ihr oft gewaltfames Berfahren ungablige Reinbe gemacht; befonbers maren bie Mutter bes Ronias und ber Cangler Duprat, Die bei berfelben bas Deifte thaten, verhaft. "Bollt Ihr wiffen, wer an allem Uebel idulb ift," fo lautete ein Billet, bas man eines Sonntage im Mar; 1525 in ben Rirchen ausstreute, "bas ift Dame Chrgeig und ihr Cangler. Durch Sartnadiateit und Radiucht baben fie Ronia und Reich in biefes Unglud gebracht, und es wird noch größer werben, wenn man ben Cangler nicht guchtigt." - Dan bielt fur notbig, Die Brediger gu erinnern, nicht etwa auch in biefe Reben einzustimmen, vielmehr bem Bolf gu fagen, baf ber Grund bes Unglude in ber allgemeinen Berfundigung gu fuchen fei. Nicht immer ift ber König perfonlich gefcont worben. Bei ber Rachricht, er fei erfrantt, breitete fich bas Gerucht aus, er fei icon tobt; wenn er aber lebe, fügten Einige bingu, fo wurbe man ibn boch verbindern, die Regierung wieder ju ergreifen; 50 Ropfe feiner Bebülfen muffe man abidlagen.

Indessen warfen die Kriegsbanden, die nicht mehr begahlt wuren, alle Unterordnung von sich; es waren Italiener, deutiche Landsinechte, die Mehracht aber boch Franzosen. Ihr Fethyseis war zweisen Bourbon, zweisen Burgund. Mit dem Kriegsruf, welcher der Plünderung voranzugehen pflegte, näherten sie sich dem Maneen von Karis.

Mit ben alten Schlachten in ben englissen Kriegen hatte die cheflacht von Kavia insofern Achnlichteit, als der Abel einen ungespeuern Verfulf an Menispenleben erlitt. Daß darüber auch diesmal bie fladissischen Bestretungen sich gerenz baben, davon finde ich weinigenst Gine Anneutung. Ein anderer Bourchon, der Gerga Carl von Bendome, ist von einigen angeschenen Männern, auch aus dem Karlament, aufgeschet worden, die Weiter angeschen des Landents, aufgeschet worden, die Weiter in der Verlagen bei Landen, durch ein der Anteament, aufgeschet worden, die Geblit, mehr jutomme, als der Anteden vornehmen Kringen von Geblit, mehr jutomme, als der Anteden vornehmen Kringen von Geblit, mehr jutomme, als der Ante-

ter bes Konigs, an fich ju nehmen; babei wurde er von Baris und allen anbern auten Stabten unterftust werben. Carl bon Benbome fab jeboch bierin einen Berfuch ber Stabte, einen ihnen nicht gebührenben Ginfluß zu erlangen 1), und wies jebe Annuthung von fich, Aber auch bem Digvergnügteften mußte bie ungeheure Gefahr, bie mit einem Aufruhr in biefem Augenblide berbunben gewesen mare, einleuchten; ihn gu berhuten, vereinigten fich alle Gewalten. Unter ber Leitung bes Barlamente warb eine ftabtifche Schutbeborbe gebilbet, an ber bie angesehenften Manner aus ben verschiebenen Stanben Theil nahmen. Der alte Guillaume von Montmorench, ein murbiger und beliebter Dann, warb berbeigerufen, militärifche Anftalten gu treffen; man trug Gorge, bie Unbeschäftigten gu befchäftigen, und richtete bie ftrengfte Aufficht ein; Die Biearbie wurde von Benbome, bie Champagne von Buife, von anderen Gouverneuren Propence und Dauphine in Rube gehalten und wiberftandefabig gemacht. Brifden ber Regentin, Mutter bes Konigs, und bem Barlamente gu Baris fehlte es nicht an Dighelligfeiten. Dan hat ber Fürftin einmal binterbracht, in ben Berfammlungen bes Barlaments werbe ichlecht bon ibr gerebet, und einige Berren bes Reiches baben fich erboten. bie Ungehorsamen perfonlich ju ftrafen. Sochft wibermartig mar es ibr, bag gegen ben Cangler, beffen fie in ben Gefchaften nicht entbebren fonnte, Untlagen formulirt, Borlabungen erlaffen wurben. Inbeffen war boch bas Gefühl ber gemeinfchaftlichen Gefahr auf allen Seiten fo ftart, baf man einen Ausbruch bes Sabers bermieb. Benn im Barlamente einft bie Rebe babon mar, bag man bie allgemeinen Stanbe einberufen follte, fo ift biefer Borichlag nicht einmal in ernstliche Berathung gezogen toorben 2). Die Regentin fucte bie alten Antipathien burch bie Berficherung zu beschwichtigen, bag ihr Sobn bie galliegnifden Freiheiten auch bei ber Musffibrung bes Coneorbats mahrgunehmen wiffen werbe. Gie zeigte eben fo viel Entichloffenheit als Gewandtheit 3); ihr nicht am weniasten verbanfte man

Pélléjoreft: considérant que pour cela on tirerait une suite dérogeante à l'autorité du roi, nommans régents — et les feroit on redévables à la volonté des communités et des villes. Pergl. Anc. Collection des Mémoires XVIII. 302.

<sup>2)</sup> Die Erzählungen von Garnier, Gaillard und Sismondi von biefen Contestationen sind ibertrieben, wie aus bem bei Champolion Captivité du roi François I mitgetheilten Schriftwechsel erbeilt.

<sup>3)</sup> Gie ließ in Benebig erflaren: meglio era il fiol incarzerado e la

79

Frang I. bie Erhaltung ber innern Rube, und ifr Andenfen verbient nicht, in Franfreich verunglimpft ju werben. Alles, mas Unfeben im Lanbe befaß, folog fich ihr an ober unterwarf fich ihr.

Barb aber auch, wie viel gludlicher als ju ben Reiten Marcels, eine innere Bewegung vermieben, fo bot boch bie Lage gwifden mei feinblichen Machten, mabrent ber Gefangenichaft bes Ronigs,

an fich bie größten Schwierigfeiten bar.

Den Krangofen fam bor allem ber innere Biberfpruch ber nach: barliden Bratentionen ju Suffe. Wie fonnte Beinrich VIII ben obnebin fo machtigen Raifer burch eine Angabl neuer Erwerbungen ju berftarten wunichen? Bie batte ber Raifer baran benten follen, bie Bereiniaung von England und Franfreich zu einer einzigen Macht au beförbern?

In ber That lieft ber Raifer nach und nach alle bon ben Rechten Englands ober Aragons ober bem Reiche Arelat herrührenben Unfprüche fallen und beftand nur auf bom einfachen Intereffe feines Saufes, ber Berausaabe bes bemielben einft von Ludwig XI entriffenen Bergogthums Burgund; feine Unterhandlung bermochte ibn babon abzubringen.

Much bies war eine überaus harte Anmuthung, und felbft mit ber allgemeinen Entwidlung ber Dinge im Biberfbruch, infofern baburch bie Integritat bes frangofifchen Bobens verlett und bem Raifer bie Stellung maleich eines frangofischen Magnaten zu Theil geworben mare. Beldies Mittel gab es aber, fie gurudgumeifen?

Riemals bat ein Gefangener mehr nach Freiheit geburftet, als ber Ronig Frang. Mus feinen poetifchen Erguffen fieht man, wie er war anfange fich burch bie Betrachtung troftet, bag er bem Rufe ber Ehre und ber Bflicht gefolgt, wenn ber Rorper befiegt, boch bas Berg frei fei, bas ftolge Berg, bas nichts im Ginne habe, ale bie Ehre : nicht immer aber halt er biefe Erbebung feft. Er vergleicht fich mit einem Schiffe, beffen Labung Beichwerbe und Gram fei; täglich machit fein Rummer, er lebt wiber Willen; fur bie größte Gnabe bes Simmels murbe er halten, wenn ber Tob zugleich ibn felbit und feinen Schmerg bernichtete; fo brudte er fich auch munblich aus, bie Freiheit fei bas größte aller menfchlichen Guter. Dennoch entichlog er fich lieber emig ein Gefangener zu bleiben, als Burgund abgutreten. Man fühlt fich ergriffen bon biefem Charafter-

Franza libera, che haver la ruina del re alle spalle e la Franza suggetta a l'imperador, il che seguiria quando la Franza fusse perdita.

qua: aber icon in biefen Beiten muß man mit ber Bewunderung ritterlicher Gefinnung gurudhaltend fein. Die Urfunde ift borbanben, in ber Frang I verorbnet, bag fein altefter Cobn unverzüglich gum Ronia gefront werben, die Regierung bis zu beffen Bolliabrigfeit ber Regentin verbleiben folle 1). In ber That aber war mit einer Mbbautung ber Sache nicht geholfen. Der Regentin ichien es unmoglich, bie Geschäfte ohne bie Gegenwart ihres Cobnes auf bie Lange weiter zu vermalten. Go groß bie Musficht fein mochte, welche bie Berbindung mit Beinrich VIII, ber, ba bon feinen Unfprüchen nicht mehr bie Rebe mar, mit feinem Bunbesgenoffen wieber gebrochen batte, für Granfreich eröffnete, fo baben bod bie Stabte, junadit Die Baubtftabt, nicht eben eine besondere Bereitwilligfeit gezeigt, Die bon ben Englandern geforberten Garantien ju übernehmen. Bie ware es aber pollends moglich gewesen, ben Rrieg, ber nothwendig wieber ausbrechen mußte, ohne bie perfonliche Theilnahme bes Ronige ju führen? Gine Berledenbeit von ber ichwerften gofung, Bollte man Franfreid gegen ben Raifer vertheibigen, fo mußte man ben Ronig wieber in bem Lande und an ber Spite bes Beeres haben. Wollte man aber bie Freilaffung bes Ronias bewirfen, fo mußte man ben Breis bes Rrieges, ein großes Bergogthum, im Boraus bem Reinbe überlaffen. Es bat bem aufern Gange ber Berbanb. lungen nad ben Anschein, als habe man fich anfange in bem Reich alles Ernftes entidloffen, bas Bergogtbum aufzugeben; wenn biefe Bergusagbe bann nicht erfolgt, fo ficht es aus, als ob bas bon fpatern Erwägungen abgehangen habe. 3ch bente boch nicht, bag Die Cade fo gang unidulbig war. Die Regentin bat gefagt, wenn ihr Cohn nur erft wieber auf freien Sugen fei, fo werbe man Dittel für alles finden. Es ift bezeichnend für bie umgemanbelte Beit und bie Berfonlichkeiten, baf fie beibe fur erlaubt bielten, bie Abtretung bon Burgund ju berfprechen, obne fie pollgieben ju mollen. Der Konia ergablt bie Cache folgenbergeftalt. Diefenigen, fagt er, welche bon feiner Mutter Bollmacht gehabt, feien auf ben Bertrag eingegangen; nach Abichluft beffelben fei er bon ben Spaniern gebrangt worben, barauf ju ichmoren; aber er babe gemuft, baf fein

<sup>1)</sup> Lettres patentes du Roi François I pour faire couronner Roi de France le jeune Dauphin François. — Donné à Madrit, ou royaulme de Castille, ou moys de Norembre, l'an de grace 1825 et de notre règne le unzièsme. §3,6 bas \$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}

Schwur ungultig fei 1). Ehe er ben Tractat unterzeichnete, protes ftirte er gegen benfelben. Inbem er fcwur, in bie Gefangenicaft aurudaufebren, wenn er fein Wort nicht erfüllen fonne, lebte er boch ber Ueberzeugung, bag ein erzwungener Gib niemand binbe. Go fam er los; wie bie Gefangenicaft trube und fcmerglich, in bemfelben Grabe wonnevoll war ibm ber erfte Athemgug, mit bem er bie Luft bon Franfreich in fich folurfte; mit bem Gefühl ber Freis beit war bas ber wiebergewonnenen Dacht vereinigt. Im Lanbe folog fich Alles feiner Gefinnung an. Rach einiger Beit legte Frang I einer Rotabeln-Berfammlung, in ber wir Geiftlichfeit, Abel. Barlamente und Stabte pertreten feben, Die Frage por, ob er Burgund berausgeben ober lieber in bie Gefangenichaft jurudfebren folle: bie Berfammlung moge bas wohl bebenten; benn er fei ber Konig. in feiner Berfon liege bie Ebre bon Frankreich. Die Antwort mar, Burgund bilbe einen unberaukerlichen Beftanbtbeil, Die erfte Bairie bes frangofifden Reiches; nimmermehr fonne es abgetreten werben; ber bem Ronia abgeswungene Schwur vermoge nicht ibn ju binben. Alle erflarten fich bereit, jur Erneuerung bes Rrieges und jur Muslofung ber Rinber von Franfreich, Die bem Gegner ale Geißel batten übergeben werben muffen, ihre beften Rrafte zu verwenden. Die Rotabeln von Burgund wiederholten eine Behauptung, Die ichon in ben englischen Rriegen porgefommen mar, baf bem Ronige gar nicht bas Recht guftebe, fich einer Brobing bes Reiches gu entäufern, Inbem man ber Meinung Raum machte, bag bie Ginbeit und Dacht bes Ronigreiches bon ber Berfon bes Ronigs noch unabbangig fei. ienseit feiner Entidliefungen liege, burch feine perfonliche Berfpredung beffelben beeinträchtigt werben fonne, ichloft man fich boch wieber bem Ronige und feinen Munichen bollfommen an 2).

Es tam ju einem neuen Wassengang, in welchem Alle ihre Kräfte wetkrisernd anftrengten, der Kaiser aber sich endlich entschie sen mußte, auf das Erkheil seiner Bater, das Gergogthum Burgund, Verzicht zu leisten. Dagegen mußte auch Fram 1 die Rechte

<sup>1)</sup> Seine Rebe in ben Rotabein von 1527. Isambert, Recueil XII, 292.

<sup>2)</sup> Worten: Prinse et délivrance de François I. Cimére (Arch. cur.). III. 342. Cé fi nade, être Radahumug Reviglaries um Wonfrietels; ret Ruter fannte ben He, ind was er fagt, finant mit ben Pisofen ber Lettres de la royne de Navarre jutteffen gut gujammen, aber tebei fief er feiner Phantsfie een Cauf; auf bie mörtliche Wahnlich en Umfände, bie er ergäbli, bari man nicht bauen.

v. Stante's Berte VIII.

ber Dertlebenshertlichteit über Flandern und Artois, die noch vor Rurzem seiertlich amertannt vorben, sallen lassen. Beide thaten das mit, was ummehr in der Natur der Sache lag. Die Berhöftlunisse ber Lehensachsingisseit waren nicht mehr anwendbar, sokald so mäch sig Gewalten einander gegemüberstanden. Frantreich sonnte einen Behensmann, wie der Raiser war, nicht ertragen: für den Raiser von es ein großer Bortheil, einer Dertlebenshertlichteit ledig au werden, die ihn der seinen Cutwürsen für die immere Regierung der Riederlande umd ihre Berbindung mit Deutschand unausschlich gefürt haden würde.

Und da nun Franz I auch auf seine italientichen Besthungen Berzicht leistet, fo daß alle Streitfragen ausgetragen waren, so hatte man Frieden erwarten sollen; allein unerträglich war dem König so wie seinem Bolte das Geschlib bestjegt zu sein; in Kurzem trat er mit ber Behaupung auf, daß seinen Kindere im natürtliches Gebrecht zusche, welches er ihnen felht nicht nehmen könne; und neue Bwitigfeiten, durch teine Unterhandbung zu beseitigen, entspannen sich, Alls der Kaufer endlich Maliand bestmitte in Besth nach ber abst. Krieg wieder aus, der, zuweilen unterbrochen, niemals beendigt, einen aan undern Ghoarster trau, als die früsern.

Laffen wir auch hier die Bechfelfalle ber Feldzüge bei Seite, und faffen nur die allgemeine Stellung, welche Franz I bem Raifer gegenüber einnahm, ins Auge.

Um für ben Berluft von Mailand und Genua ein politischmilitarifches Gegengewicht an fich zu bringen, ober wenigstens bei bem engen Berhaltnig, in welches bas Saus Capopen ju bem Raifer trat, nicht von biefer Geite ber gefahrbet ju werben, nahm Frang I Cavoben und Biemont in Befit. Er hatte feine rechtlichen Anfprude an biefe Lanber; ber Bergog mar mehr burch feine Berbinbungen, ale an fich felbft fein Feinb; aber bas hinberte ihn nicht, auch Biemont fo viel ale möglich frangofifch ju machen. Die eigenthumlide frangofifde Regierungsweise burch ein Barlament marb in Turin eingeführt; mit Bergnugen bemerften bie Frangofen, bag- bie Biemontefen eifrig ihre Sprache lernten und fich nichts Befferes ju muniden ichienen, ale ibrer Rrone anquaeboren. Der Befit ber Alpen, ber bamit verfnupfte Ginfluß auf Stalien, bas nun wenigftens nicht gang in bie Banbe bes Raifers gelangte, war fur Frang I von unschätbarem Berth. Bon ba aus aber in bie Ebene ber Lom: barbei porgubringen, bie Eroberung berfelben gu perfuchen, es noch einmal auf eine Schlacht antommen ju laffen, lag ihm fern. Gelbft

Frang I. 83

als ber Raifer in Franfreich einbrang, wich ber Ronig ber Enticheis bung eines Chlachttages aus, einer großen Gefahr wollte er fich nicht mehr ausfeten. Gein Suftem war burchaus befenfit, und in biefer Binficht auch militarifch mertwurdig. Er führte bie gegen bie Birfungen bes Gefchutes in Italien erprobte Rriegsbaufunft burch Erbarbeiten ein, und legte Sand an, bas Reich burch zwei Reiben pon Reftungen gegen jeben feindlichen Unfall ficher ju ftellen. Muf bas Beburfnig ber Bertheibigung begiebt fich auch fein Berfuch, aus Eingebornen bes Lanbes eine Brobingialmilig aufgurichten, ber er ben Ramen Legionen gab, benn gwar gewiß nicht in ber Beftimmung, aber in ber Form follten fie bem romifden Dufter nachgebilbet werben : ber Ronia bat felbit barüber gefdrieben. Gin Benetianer bebient fich bes ftarfen Ausbrude, Frang I habe in Bezug auf ben Raifer ein Gefühl gehabt, wie bie Taube unter bem Sperber, aber bamit foll nur gefagt fein, bak er bie Uebermacht bes Raifers em pfand, jeden Augenblid einen Angriff von ihm beforgte, und fich gegen biefe Gefahr ju fichern fuchte.

Die Umwandlung ber Bolitif, Die hiemit gusammenhangt, zeigt fich am meiften in bem Berhaltniß Frang' I gu ben Osmanen.

Die Abficht ber früheren Jahrhunderte, bas beilige Land wieberguerobern, bon ber fich, auch als fie nicht mehr gu erreichen war, noch einige Rachflange finben, hatte fich, feit bem Emporfommen bes osmanischen Reiches in bem öftlichen Europa und an ben Ruften bes Mittelmeeres, in ben Gebanten perwandelt, por Allem biefer noch immer um fich greifenben, bas Gebiet ber abenblanbiiden Chriftenbeit beidrantenben Dadt einen nadbaltigen Biberftanb entgegengufeten. Bei ben Angriffen ber Frangofen auf Italien, feit bem erften Unternehmen Carle VIII auf Reabel, war nicht felten ein Bug gegen Conftantinobel in Ausficht gestellt worben. Das trar ber Gebante, mit welchem Grang I feinen Bunfch, bas Raiferthum ju erlangen, bei ben Churfürften begrundete. Jest aber, nachbem Carl V. jugleich bon Spanien, bon Italien und bon Deutschland ber barauf angetviesen, biefen Rampf unternommen batte - fein Unibruch ale bas anerfannte Oberhaupt ber Chriftenheit aufzutreten, beruhte barauf, - folug Frang I eine entgegengesette Bolitit ein. Mus ber erften Stelle berbrangt, gefdlagen in Italien, bebrobt in Franfreich, wenbete er fich felbft zu einem Bunbe mit ben Demanen.

Aus feinem Gefängniß in Mabrib hat er fich mit Sultan Soliman in Berbindung gesett. Als bie Angriffe beffelben Deutschland und Italien gefährbeten, bielt er es für genug, die Berficherung au ertbeilen, er werbe biefen Lanbern au Bulfe tommen, wenn man ibn rufe 1). In ber That leiftete er nichts für fie. Als bie bamaligen Gefahren abgewendet morben, ber Raifer fich immer brobenber erhob, trug er fein Bebenten, fich mit bem Gultan öffentlich ju berbinben. Geine Stimmung brudt fich in ben Worten aus, Die er einst im Rabr 1535 an ben venetignischen Gefandten richtete. "Drator", fagte er, "ich fann nicht leugnen, ich wünsche, bag bie Turfen machtig in Gee ericbeinen; nicht als ob ich an ihren Bortheilen Gefallen fanbe, benn fie find Ungläubige und wir find Chriften; aber fie geben bem Raifer ju ichaffen und bewirfen baburch eine größere Siderheit anderer Botentaten" 2). Die Frangofen maren beichamt. wenn man ihnen von ben Graufamfeiten ergablte, welche bie Domanen an allen Ruften bes Mittelmeeres, ausgenommen ben frangofiichen, beren Safen ihnen offen waren, ausubten; fie batten es borgezogen, fich ju biefem Bunbesgenoffen nicht ju befennen, aber bei bem Bunbe felbft blieb es. Bie bie Schweiger bas frangofifche Ruftpolf, fo erfetten bie Domanen eine frangofische Alotte: bem Ronig tam es nur barauf an, bag bie Spanier num boch nicht bollfommen Serren bes Mittelmeers murben.

1) Bei einer Unterrebung mit Jaan Ant. Benier (1632; die Relation ist vom März 1633) zeigte er viele Thetinahme sitr Internation und Benedoj, "Nd son per manchar in persona", sagt er, "quando sard chiamato". — Jätr die Unterstütung von Wien machte er Bedingungen. Deutsche Geschichte III.

Relatione del cl. M. Marino Giustiniano 1535: Questa amicitia par a Francesi che gli sia d'alcuna infamia et perciò s'ingegnano d'excusarla.

Corporationen einen guten Theil der Kräfte des Zandes um bes Bolfes zu anderen Josefen verbrauchten. Eine freie, aus den Bebürfnissen der eigenen Lage hervorgehende Behandlung der auswärtigen Angelegenheiten von ummöglich, so lange man sich immer durch Muchfeiden eines größerne Optimen dem Bolferen umb Staaten, dem man angehörte, bestimmen ließ. Jur Entwicklung der neuen Staatsbildung nach Innen umh and Ausein von diese Sichloserissen von dem Begriffe der allgemeinen Christenheit ein unentbehtlicher Schritt.

Die deutschen Brotestanten ju unterstüßen, trug Frang I noch weniger Bebenten; eber ftraubten sich biese, auf ein selles Berftandenis mit ihm einzugesen, jumal ba fie ihn mit den Osmanen berbfindet faben.

Es ift Frantreich eigen, die Kreife der Gesehlichleit, die Formen bes europäischen Lebens, die es selber hat bilben helfen, von Jahrhundert zu Jahrhundert immer wieder gleichsam durch Raturfraft zu durchbrechen.

So hat es einst die carolingische Erbfolge, hierauf die um bas Rönigthum mit gleichem Anspruch geschaarte Magnatenmacht, als dann das politische System der Hierarche, durch plostiche Schläge gesprengt. Es hatte einst alle seine Kräfte daran geseth, die Mohammedyner aus Syrien und Achypten zu verigapn, leit dot es den Beberrichern dieser Lünder, der Goden Gertschen bei einer Enkert, der die Gert gaber, den osmanischen Türken, die Sand

Allemal erhebt sich aus dem Innern der Nation und des Landes ein mächtiger und unwillfurlicher Zug des Geistes, dem, welcher so eben vorherrichte, nahe berwandt, und doch wesentlich dabon verschieden, zuweilen ibm entgegengesets.

Wie die Sachen damale ftanben, so war Frantreich abermals im Vertheibigung begriffen. Es wurde nicht von Anfallen ehinge such in Vertheibigung begriffen. Es wurde nicht von Infallen ehinge such von der Anfallen ehinge sindt, wie die der Graften daren, welche die Krone in Anfalpund nahmen; Raifer Carl V hielt sich auf dem Standpuntt leiner Borfachen, deren Greibseil suche er wieder zu erobern. Aber auch das waren anleigntiche Provingen. Und noch mehr als diefe Ansprücke habe der übergabe eingenommen, zu bedeuten. Er erschien von allen Dingen als ein glüdlicher und siege eines Uebergavichts in Europa, das ihm Frantreich nich Lassen wollte. Dum Rampfe gegen ihn vereinigen sich von Kreine in Besteil voollte. Dum Rampfe gegen ihn vereinigen sich die Kreintrieb ver Landsbestrifteibigung und des politischen Ekpregies; das Gefühl der französsichen Anzien als Krein reate er aeuen fich auf.

Daher fonnte est gescheben, daß in der Gesahr und Anstregung des Rampfes absichtlich und durch den Gung der Dinge, ohne daß man an ein ernstliches Wiberftreben gedacht hatte, eine gang andere Art von Regierung herrschend wurde, als das Regiment Ludvick XII geleben war.

Bor allem tam ber Krone ju Statten, bag ber frangöfische Clerus in Folge bes Concordates in ein febr unterwürfiges Berbalt-

niß ju ibr gerietb.

Carbinale bilbeten einen Theil ber Hofhaltung Frang' !; aus ben Geisslichen und ber hohen Magistratur mahlte er feine Botischafter; er legte seine Beteranen in bie Albster und ließ sie von bernstleben ernähren; hauptlächlich aber zog er ansehnliche Gelbbeiträge von ber Ritche

Bisber batte bie Geiftlichkeit auch ju ben Staatsbeburfniffen beigesteuert, boch maren bie Bebnten, welche fie gablte, immer erft von bem Bapft bewilligt worben. 3m Jahre 1532 machte Clemens VII Schwierigfeiten, fie ju gemabren. Frang I, bieruber um fo mehr entruftet, ba er fich auf einer Busammentunft mit Beinrich VIII ju einer Opposition gegen ben beiligen Stuhl noch besonbere ermarmt batte, fdrieb fie, ale er bon berfelben gurudfehrte, obne weiteres aus. Die Geiftlichfeit maate nicht, fie zu verfagen. Geitbem wurde gebrauchlich, bag fie bem Ronig fo viel Behnten gablte, ale biefem zu forbern rathfam icbien. Jeber Rebnte betrug 400,000 Franten; in manden Jahren ftiegen fie bis auf funf. Richt immer tam bie Beiftlichfeit gufammen, um fie ju botiren; in ber Regel fenbete ber Ronig nur ein mit feiner Unterfdrift und feinem Giegel berfebenes Schreiben an jeben bifcoflichen Git, in welchem er bie Cumme namhaft machte, mit ber bie Krone unterftutt ju werben in bem Beburfniß fei. Das Capitel fclug biefe Cumme auf alle Pfrunden um; fie ward fofort begahlt und eingefendet. Der König fagte, er miffe recht mobl, bag er fein Recht babe, bie Beiftlichfeit au besteuern, aber nirgende fei verboten, fie um freiwillige Beifteuern ju ersuchen; er, ber alle Bfrunben bericheute, tonne mobl auch etwas bon ben Beidentten annehmen. Der Babft ichwieg bagu, bie Runtien regten fich nicht bagegen.

Unter Franz I wurke in der Magistratur der Parlamente der Berauf der Setellen gedräuchlich. Ann begann damit, die Assignationen alterer Mitglieder zu Gunsten auch minder wiediger Nachfolger anzunchmen, wenn eine Geldpaftung damit berbunden war; häter schrift man dau, neue Stellen au creien, um sie vorlaufen zu sönnen. Es ist siebr auffallend, daß Duprat, indem er alle Gründe auffällt, die dagegen fprechen, dennech gusjeich die Influenction einender, um die Sache ins Werf zu siehen, dem das Bedürfniß des Schabes siehen ein nebwendig zu machen: die Gefahren des Krieges rechtfertigten alles. Wie die gerichtlichen, so verlaufte man die adminisstrativen Armeter. Umpällig, sagt Marino Cadalli, sind die Bemmten, die ihre riellem durch Anuf erlangen: Simmehmer um Schapmeister, Räthe und Krassbern, sonigliche Avvoeranden in jeder kleinen Ortschaft; ein dieser is volles, daß die Judichte dawon zurichen nürher, aber alle Tage werden sie volles, daß die Judichte dawon zurichen nürhe, aber alle Tage werden sie der nie Sachre. Aber alle diese außererbentlichen Bezüg genügten dem Lebenfrisch nicht; die Taüle, volche das Solft able nur muße, tiese auf das Volchen wiese, eine auf der Auftrache, Kniffsche Bezüg genügten dem Aberfach Kniffsche Kniffsche Messen der alle volche des Volchen wiese, eine auf das Volchen wiese, eine auf das Volchen Verläufer unt der Volchen des Volchen wiese, eine auf das Volchen volchen wiese, eine auf das Volchen volchen wiese, eine der das Volchen der volchen der volchen der volchen volchen der volchen d

Die Ronige bon Franfreich galten für bie unumidranfteften Fürften ber Belt; bas Bolf leiftete, mas fie verlangten. Raifer Maximilian, in feiner naiben Beife, bat einmal gefagt, er, ber Raifer, fei ein Ronig ber Ronige, benn Riemand halte fich fur berpflichtet, ibm ju gehorden; ber Ronig bon Ronig bon Spanien ein Ronig ber Meniden, benn man made ibm Ginwendungen, leifte ibm aber Beborfam: ber Konia von Franfreich fei wie ein Konia über bie Thiere. benn Riemand mage ibm ben Geborfam zu verweigern. Der Benegianifche Gefanbte erwähnte im Gefprache einft biefen Musfpruch bes Raifere: Frang I lachte laut, ale er ibn bernabm, benn wenn man bie Berbandlungen ber Reichstage, an benen ber Raifer nur als Borfitenber ericbien, bie immer bon Biberfpruch ber Barteien bemeaten Berathungen ber Cortes bon Aragon und Castilien mit bem Ruftand von Franfreich verglich, wo bie Stanbe nur in außerorbentliden Rallen gufammenberufen murben und ber Bille bes Konias alles entidieb. fo hatte bies Bort etwas Treffenbes, und Frang I behagte fich in bem Gefühle und ber Anertennung bes Borguges feiner Macht.

Satte er aber gemeint, bag er thun könne, was ihm perfönlich beliebe, so ware er boch im Irthum und ber alten Zeiten nicht eingebenk gewesen.

Bei der Geschichte des alten Könighund, wie es einst in romanischen und germanischen Nationen bestand, ist überbaupt eine der vornehmsen Fragen, wie sich die dem Früsten persönlich zusommende Autorität zu der ihm aus den Umftänden und Dingen erwachsenden, der freiwillige Gesorsm zu dem erzubungenen verfallt. Das Geschmisch der Macht beruft darauf, das beide in einander fallen. In bem Fürsten aus altem Stamme, beffen Leben mit bem Schieffale ber Nation verwebt ift, ertennt bies die Sicherheit besten toas überahupt geworben ift, bie Gerbafe ifter gulnft, und bertaut fich seiner Führung an. Ohne biese natürliche Autorität würde nichts fortgeben, ader bie Person bes Jürsten muß jugleich bem hohen Ber uff entfpreche, der bei berfon bes Jürsten muß jugleich bem hohen Ber wiff entfpreche, ben fie trade

Bergegenwärtigen wir uns noch einige Buge ber Perfönlichfeit, welcher die Geschicke bon Franfreich bamals ambertraut maren.

Wenn man Frang I sah, so nahm man vor allem einen lebenstätigen, schom Mann in ihm vahr. Er nare eine alles andere in Schatten fiellende Erscheinung, hoch von Gestalt, breit von Schultenund Bruft, mit vollem, braumem Sausthaar, frischer Geschöselarde. Eine gevisse Grünselt des Ausdrucks mochte ihm fehren, aber alles athmete Mannheit und Lebensfult, eine sich selber fühlende Fairstlichleit in ihm.

Roch satten bie Könige feine fest Actieny; aber indem sie das Reich sertusdisend durchgen, waren sie dom einem zasstreichen und glängenden Hofe ungeben; die Ebelleute, die in dem König ihr besonderes Oderhaupt lahen, hielten sie ihre Mische in wie für ihr Borroch, demielden so fit und bo lange es ihre Umständer ertaubten zu solgen. Aber auch die andern Stände und Beldsässigungen schollen sig an. Man afaste in der Rogel 6000, in Fredensgeiern, wo alles dahin krönte, 12000, je zuweilen bis zu 18000 Perchen I. Aller Augen waren auf den König gerichtet, von bessen gerichten, abs nung und Gunst sich ein koning der ichter, der gerichten gesen ten, abhängig sühle, besonders, da er so viele Gnaden persönlich zu vertspielen hatte.

Der hof war eine Bereinigung von Allem, was es Namhaftes, Glänzendes und Emporstrebendes in der Nation gab, immer wechfelnd und immer berselbe.

Franz I hielt darüber, daß es an Damen nicht fehtte, ohne voeldse ber Hof ihm vorkomme voie eine Wiese ohne Blumen. Das reizte ihn denn, auf sein äußeres Erscheinen noch besondere Sorgfalt zu wenden. In ihrer Witte gestel er sich in dem golddurchwirten Ramms, durch dessen Dessungen das seinste Linnen hervordausset, im Uedertwurf mit Stidereien und golddenn Troddein. Er wünschet

<sup>1)</sup> Die größere Bahl nehme ich aus ber Vita von Benvenuto Cellini; bie fleinere bet Marino Cavalli. Relatione di Francia 1546.

perfonlich Eindruck zu machen. Richt alles mag wohr fein, was man don seiner Simulichteit ergäfts, wenigstens ist es nur auf unzuberlässige Art berichtet; aber voir wissen senug, um zu sagen, daß er, der Schranken von Zucht und Sitte nicht achtend, Zeitgenossen und Rachfommen in sollechen Beispiel gab.

Er lebte und webte in ben forberlichen lebungen, welche ber Begriff bes erneuerten Ritterthums jur Pflicht machte. Dan fab ihn bes Baffenfpiels in brennenber Connenhite pflegen; er fucte fich gern ben ftartiten Begner aus, um fich mit ibm ju meffen; an Ginem Tag hat er fechzigmal feine Lange gebrochen. Wie ber Schonfte, fo hatte er ben Chraeig, auch als ber Starffte und Gemanbtefte ber Befellichaft ju ericheinen. Ginft in Amboife ließ er einen vierjabrigen Eber aus bem Solge in ben Schlofihof bringen, um feine Umgebung burch ben Unblid ber vergeblichen Buth biefes Thier ju ergoben; aber ber Eber fand burch eine ichlecht verrammelte Thure ben Bea in bas Coloft; alles flob auseinander; ber Ronia ging bem beranfturgenben Thiere entgegen und verfette ihm gefchidt und ftart eine tiefe Bunde, an der es in wenigen Minuten im Schlofibof verblutete 1); er hatte nicht gelitten, bag ein Unberer bas gefahrliche Abenteuer bestanben batte. Leibenschaftlich ergab er fich bem Bergnugen ber Jagb. Er ift babei mehr als einmal in Lebensgefahr gerathen; ein birfd hat ibn mit feinem Beweihe einft aus bem Cattel geboben; boch machte ibm bas feinen Ginbrud. Um Bind und Better befümmerte er fich nie; feine Butte war ihm gu ichlecht, um bie Racht barin augubringen. Wie er alter und beleibter murbe, ritt er auf bem Maulthier jur Jagb. Ein venezianifder Gefandter 2) hatte ibn einmal gewarnt, als er bei nicht vollkommenem Boblfein in ftrenger Ralte auf bie Jagb gegangen mar. "Meiner Treu", antwortete er, "bas bat mich gefund gemacht."

Man weiß jedoch vorlängst, und Franz I ist berühmt bossit, daß er auch noch andere Beschäftigungen kannte, daß er für das reinere Bespnügen und die Thäigstel des Gesstes einen leicht erweckten Sinn besch Schon in früher Jugend zeigte er biese Richtung; eden in dem König stellte sich die mannigaltige Russichtung; erber in dem König stellte sich die mannigaltige Russichtung; erber vorgeschieftenen italienischen Cultur auf dem Genius der Franzo-

<sup>1)</sup> Aus ben Hardiesses des grands rois von Ricole Sasa mitgetheist in ber Bibliothèque de l'école des chartes II, 280.

<sup>2)</sup> Matte Danbolo, beffen Relation bom Jahr 1542, noch unbefannt, mir borgfiglich nuthlich geworben ift.

fen am lebendigften bar. Die Tenbeng bes Jahrhunderts, bas Stubium ber claffifden Literatur, Die profane Belebrfamfeit überhaupt ju erneuern, nahm er gang in fich auf. Bie manche Brofefforen ber Sprachen, ober bes römischen Rechtes, wie manche Dichter und Alterthumstundige bezogen bon ibm perfonlich einen Behalt und folgten feinem Sofe. Belehrte italienische Musgewanderte fanden bier eine Freiftatt: ber Konia ermunterte ibre Thatiafeit, er belohnte ibre Urbeiten. Rirgenbe, fagt ber ebenfalls in ber Literatur bemanberte Bealeiter eines beutiden Gurften, ber mit bem Ronig die Geine binunter nach Rouen fuhr, fann man mehr lernen, ale bort am Sofe bon Franfreich; - felbft ein frangofifder Thurbdibes mar gur Sand 1). In Konig Frang lebte wenigstens eine Ahnung bon ber Unabhangigfeit, auf welche bie eigentlich gelehrten Stubien Unfpruch haben; er wollte fie bon ben gur Bilbung bon Theologen und praftifden Suriften beftimmten Universitaten trennen; ober vielmehr biefen gur Geite ein rein wiffenicaftliches Inftitut grunden, bas zugleich Afabemie und Lebranftalt fein follte. Much nur annabernd ausgeführt bat biefer Gebante eine bebeutenbe Birtung gehabt; unmittelbar war ein anderer vielleicht noch wirffamer. Frang I batte eine gang unbegrengte Bigbegier; fo viel er auch wußte, benn er fprach über bie meiften Dinge mit Ginficht und Beift, fo wunichte er noch mehr gu lernen, und besondere bie Claffiter gu lefen; ba er nicht eigentlich gelehrt war, beforberte er, ju feiner eigenen Genugthuung, Ueberfetungen aus ben alten Sprachen. Damit aber erwies er qualeich feiner Ration ben größten Dienft. Denn bei weitem bie Deiften waren in feinem Kalle; fie folgten feinem Beifpiel; mit Recht bat man ben Konia gebriefen, bak er fein Bolf hauptfachlich bieburch aus ber alten Unwiffenheit gezogen habe. Der italienische Beift ward bon ben claffifden Muftern gur Radbilbung ibrer Formen angeregt, ber beutsche burch bas Studium ber Sprache auf Die Urfunben bes Glaubens und ibre Aneignung im Geifte gurudgeführt; ber frangofifche feste fich mit ber Mannigfaltigfeit bes Inhalts ber alten Mutoren, namentlich bes geschichtlichen, in unmittelbare Begiebung. Muf bie Form ber frangofifden Literatur batten bie Alten bamals feinen besonderen Ginflug: ber Ton berfelben ging bornehmlich bon ber Ginnestweise ber Meniden aus, Die fich an bem Sofe bes Ronias im Umgang mit berfelben begegneten. Geine eigenen Briefe und Bedichte zeigen, bag er von ber Befriedigung und Forberung bes

<sup>1)</sup> Subert Thomas Leobius Vita Friderici II. Palatini, p. 202.

Geiftes, welche die gute Gefellischaft hervorbringt, ein lebendiges Gefühl datet; das Vergnügen, das fie gendscht, preift er einmal als das größte Gildd auf Erden. Ein Denkmal biefer Gefellischaft ih noch übrig, umd man sieht daraus, sovooh voor man sprach, als voir man sich ausdrücker, es liegt in den Erzählungen der Königin den Kadaura der, die sich judeilen zurückzog, aber meistend den hose in kadaura der, die sich gluveilen zurückzog, aber meistend den hose die kieft die kannen eine Rolle dasschießte fieht, als er ersten Anlage, tote man toeig, nicht gann och fent lieft, in ihrer erten Anlage, tote man toeig, nicht gann judei gerignal, aber in ihrer Art und Weise durch und burch frampflich, die arbeidt, die erfehrieben.

Wie bie Gelehrten, fo und noch mehr förberte Frang I bie Runftler. Buweilen mogen es Manner bon allgemeiner Bilbung gewefen fein, wie Leonardo ba Binci, von bem ber Konia fagte, er habe nie einen Dann gefeben, ber mehr verftebe und wiffe; er nahm ibn mit fich aus Italien berüber, nicht allein feiner fünftlerischen Berbienfte, fonbern auch biefer verfonlichen Trefflichfeit megen : Leonarbo war eben ber mabre Mann für feine univerfale Bigbegier; er mußte ibn vollfommen zu ichaten. Gar mande andere italienische Deifter jog er an fich, eröffnete ihnen Bertftatten, befuchte fie barin, und zeigte ibnen verfonliche Bunft. Dann und wann wurden ibm ibre Unmaßungen unerträglich; er wies fie mit guten Worten gurecht. Er führte ibnen ju Gemuth, bag er es boch fei, ber ihnen Belegen: beit verfchaffe, ihr Talent ju entwideln, aber jugleich pries er fich gludlich, bag nicht allein bas Alterthum große und icone Berte berborgebracht babe, fonbern bag auch feinen Beitgenoffen unter feinem Cout und Ginfluß Gleiches gelinge. Dbne Bweifel folug er ibre Arbeiten ba ju boch an; feine Beiten und fein Sof boten bie Elemente und Bebingungen nicht bar, aus bem bas eigentlich Claffifche berborgebt. Wie tragen bie Gefdichten Aleranbers bes Großen, bie er in Kontgineblegu barftellen lieft, fo gang einen mobernen Charafter. Gins und bas andere aber, namentlich in ber Architeftur, ift bod auch trefflich gelungen; man braucht fich nur bes Loubre ju erinnern, ber in ber Großheit und Einfachheit feiner Formen Bewunberung erwedt. Und mlett liegt etwas von bem Belingen noch Unabhängiges in bem Beftreben an fich. Wie in ber Literatur fo in ber Runft beforberte Frang I eine Bewegung bes Beiftes, welche weit über feine Beit hinausreicht.

Für ben Uebergang bes frangofifden Gefdmades von ber Art

und Beise bes Mittelalters zu ben mobernen Formen ist Niemand von so großem Ginfluß gewesen, als bieser Fürst.

Die Epoche hat darin ihren Reig, daß sich bellemente um mittelas beröhren. Uckeral weicht das Gewohnte, Mittelalterliche gurüd; die Scholastil der Universitäten der alten Lönigsburg der ber Bissenschaften, der gehösigen Thürme der alten Lönigsburg der den architetunsichen Schöbzungen eines dunch die Anschausen der alten Aunst angeregten Geistes; der ritterliche Krieg der der persönliche Berpflichung, die einst dere Ausberalden war, vor dem allgemein Berpflichung, die einst über Alles erhaben war, vor dem allgemein ein Interest, beschöch das Auch anrestmut; der Begriff des allerdpristlichen Schaigsblums der der Schoe des Gleichgewicks der Mache, zu dem selbs die Unsplandigen betragen miligen; die streng Luch bes alltwäterlichen Schossender der Geselligteit des Hofes und bern allesdendenn Bernathaen.

Auf biefer Stelle ein recht bebeutenber Ausbrud und Reprafentant biefer Spoche ift Ronig Frang I felbft.

Und ift es nicht schon ein Moment der Regierung, in feine zeit mit derfelben ju gehen, die allgemeinen Bestrechungen, die dem Menichen noch dundel vorischweben, jum Betwistfrün ju bringen, in bestimmtet Wege zu leiten? Die Geister zu führen, das heißt nache batt König sein.

Rommen wir auf seine Regierungsgeschäfte zurück, so läßt sich von einem so geschvollen Mann, was er augh in einem vorübergeschen Ausbruch von Selfsgeschlich anbeuten mochte, nicht annehmen, bei er geglaucht hohe, die Rendschen wirben ihm blinktlings gehorschen. Bit wissen den die Rendschen bei eine Schwiegertochter, Casharina Medich, spiet ergahlt het, trug er Sorge, sich über bei Auman zu unterrichten, die in ben beschiedenen Provingen die der Wanner zu unterrichten, die in ben beschiedenen Provingen in beschorers Amschen der helbe der Schwiegertochter, sowie der Ausbruch und unter bem Bolle, er suche und unter ihmen Teiende zu machen, inhem er ihmen Stellen in der Amme, de dem Gerichten, sowie der Stimmen, des ben Gerichten, sowie der Stimmen gab, ober sie som ihr begünftigte. Ihr Ginstüg bielt dann jede wieden der ihm der helbe in der Stellen in der Amme, de den Gerichten, sowie der Stimmen gab, ober sie som ihr begünftigte. Ihr Ginstüg hielt dann jede wiedenschiege Bedongung nieber.

Den größten Theil der Ebelleute im Reich lannte er personlich. Er selbst rechnete sich zu ihnen, wie er benn dei Gbelmannsönort zu beiheuern psiegte, und ging mit ihnen wie mit seinen Freunden um. Bei plößlichen Todessällen, besonders wenn etwa ein junger Mann in ber Schlacht geblieben war, verfaumte er nicht, ben Bater gu befuchen und ihm feine Theilnahme gu beweifen.

Mis Rochelle, bas fich gegen bie Musbehnung ber Galgauflage emport batte, wieber gur Unterwerfung gebracht war, fagte er ben Burgern, er murbe allerbinge in feinem Rechte fein, wenn er fie an Leib und Gut ftrafe, aber er begebre Richts als bie Bergen feiner Unterthanen: ibre Strafe follte in ber Erinnerung an ibre Uebelthat besteben, bie um fo ichwerer wiege, ba er jur Beit ihrer Emporung in Bertheibigung bes Reiches begriffen gewesen fei; lautet mit allen Gloden, rief er aus, benn euch ift vergieben. Er gab ihnen bie Schluffel ihrer Thore, bas Gefcut ihrer Mauern gurud. Bei einem Wefte, bas fie ibm veranftalteten, fab man ibn gum Erftaunen feiner Umgebung, benn noch war bas nicht Sitte, Erfrifdungen von ibnen annehmen. Rein Bweifel, bag er auch biebei ben Gegner im Muge batte, ber fo eben in Gent ju barten Erecutionen geschritten mar: er bagegen fuchte eine Ehre barin, bag unter ihm wegen burgerlicher Unruhen fein Blut vergoffen werbe. Er liebte Gnaben ju erweifen, Jebermann mit gufriebenem Ungeficht bon fich geben gu feben.

In seinen erften Jahren seite fich lange Zeit hindurch das Berifiginis sor, in dem er aufgewachen von: seine Mutter übe eingroßen Einstüg auf seine Entschäftlis aus. Die Fermben sind erfaunt, welche Ehrfurcht er ihr beivies, wie er nie anders, als das Baret in der Honn, fast auf den Anieen mit ihr sprach. Er beindigt sie alle Tage nach der Mittagstässt oder am Weben: man wuste, daß er ihr Alles mitthesitet, wos ihm die Gesandben auswärtiger Mäche worge tragen fact be.

Später sührte sich ein, daß alle wichtigen Geschäfte in dem Geschassungen des Königs, unmittelbar nachdem er aufgestanden war, in Berathung gezogen burden, de irgend eine andere Velchäftigung des Tages sich seines Gesche des Gesche des Gesche des Anfales, das sich in des Ernechtigtes. Es ist das Conseil des affaires, das sich sich es der eine der Velchaftigung der eine Aufgescher horzeische Auftrag den der Velchaftigen von der Velchaftigen der Auftrag den der Velchaftigen der Velchaftigen der Velchaftigen der Velchaftige der Dinge schleschen Enstluss, wie ihr rubige, die Uchersicht von Und der Velchaftige der Velch

<sup>1)</sup> Antonio Suftiniano 1520: Honora molto la sua madre Ser na Madama, la qual è sapientissima donna, et ogni giorno va il re da S.  $Ex^{eia}$ 

lagen, daß sich der Asnig von einem fremden Willen habe leiten lassen. Wie die Gesandten in den erften Zeiten bemerken, daß auch die unberatsfenem Untworten des jungen Abnigs jur Soch terffen, und seinen verständigen Sinn in den Geschäften rühmen: so versichern sie noch in den letzten, daß die großen, eigentlich vichtigen Cnifdelbungen doch immer von ihm lesst ausgeschen ih.

Was sie an ihm bermisten, war, wie sie sich ausbruden, Arbeitsamleit bes Geistes. Er war zufrieben anzuordnen, und befummerte sich nicht genug um die Aussuhrung im Einzelnen.

Lange Beiten pflegten bie Minifter gleichsam freie Sanb gu haben; bie Cangler Duprat und Bovet, ber Abmiral Chabot, ber Connetable Montmorency, benn noch fnupfte fich bie Bermaltung an bie großen Burben und Reichsämter: fie ichienen guweilen allmachtig ju fein, als hatten fie Niemand über fich. Allein eben bie Freibeit und Willfur, mit ber fie fich bewegen burften, war ihnen gefabrlich; balb wurde ber eine, balb ber andere gefturgt, ohne bag man immer im Stanbe mare, bie Dotibe genau anzugeben, Bechiel ber höchften Beamten, ihr Steigen, Fallen, Wieberemportommen, bat etwas von ben plobliden Beranberungen orientalifder Sofe. Der Grund war, bag ber Ronig, nachbem er einem ungebuhrlichen Treiben lange gugefeben, fich mit einem Dal bagegen erhob: - bie Einflüfterungen Dritter, benen er lange Biberftand geleiftet, fanben bann ploglich bei ihm Gebor; - überbies war er eifersuchtig, bag Remand fich ju einer Gewalt erheben mochte, Die ibm batte unbequem werben fonnen. Un bestimmten Berfonen lag ibm fo viel nicht; er folog fich mit Leichtigfeit an: eben fo geschwind aber bergaß er wieber.

hinter all bem tumultuarischen Treiben, der Unachtsamfeit und ben Liebhabereien, benen er sich hingab, sonnte man boch immer einen Geist wahrnehmen, der sich nicht vergaß.

Im Gespräch mit den Gesandten ließ er sich aus Natur und mit Absicht geben; er wollte den Auf seines Nebenbusters, der für verstedt galt, nicht auch auf sich sommen lassen, aber bei allen Erguisen wuste er doch sein Geheinmiß zu bewahren. Die Gesandten

osia poi pranso o poi cena e ragiona con lei di tutte le cose, li hanno exposto li oratori.

Cavalli: Sua Maestà siccome nelle altre cose si remette a loro, così in queste vuole che e loro e tutto il resto si rimettino a lei.

beklagen fich oft, daß fie entfernt gehalten werben und nichts Wichtiges in Ersahrung bringen können.

Er war freigebig, und wollte es fein; Bielen fam er verichwenberich vor; bei allem feinem Aufwand aber wußte er einen Ueberschuß ber Einnahmen über die Ausgaben zu retten, und hinterließ eine für unvorfergeschene Fälle bestimmte Summe in seinem Schat,

Madame d'Champes, seine Maiterse, schien elles über ibn ju vermögen; manche Ethebung und manchen Sturz schrieb man ihr, und wahrscheinlich mit gutem Grunde zu. Sie war sich zur zerfechterin der Rechte des stüngten Artigen auf, den der Ronig am Artischen iber Kebt, und der ihm am meisten glich. More weder ziene Rathschläse noch diese Bortiebe konnten den König dewegen, dem Artigen eine Ausstaltung zu gewöhren, die dem Anchfolger und der Rechte gemen der Ronig dewegen, dem Artigen eine Ausstaltung zu gewöhren, die dem Anchfolger und der Racht der Konnten den finnen.

Der zweite Cobn Frang' I, Seinrich, nunmehr Daubhin, mar mit Catharina Medici von Floren; vermählt; lange aber hatte fie feine Kinber, und ba fie aud nicht Allen als ebenburtig erfchien, fo war bie Rebe bavon, fie nach Alorena gurudgufdiden. Klug und entschloffen, wie fie mar, tam fie felbit und bot bem Ronig an fich ju entfernen; beife Thranen erftidten ibre Stimme. "Mein Rinb". antwortete Frang, "ba Gott gewollt bat, bag bu meine Comiegertochter feieft, fo follft bu es bleiben." - Dan muß ibm bas boch anrechnen, ba ibn bie Gurcht anaftigte, ale werbe feiner feiner Gobne Rachtommenichaft haben und fein Geschlecht in ber zweiten Generation untergeben. Um fo größer war bie Freude, als Catharina nach einiger Beit wirflich mit einem Cobne nieberfam. "Es ift ber erwunschtefte Tag", ruft bie Schwefter Frang' I aus, "und ber unentbebrlichfte, ben unfere Augen gefeben baben, es ift von Gott gefches ben." Auch ber Ronig fab barin eine Befestigung feines Staates. Balb barauf hatte er bas Glud, einen neuen, großen Ginfall bes Raifers miglingen ju machen und in bem Frieden von Grefph bie

Ansprüche bes frangofischen Saufes auf einige italienische Laubschaften wieber jur Anertennung ju bringen.

Es ift unerwartet, daß Frang I Alles ber göttlichen Fügung

und feinem Bebete guidreibt,

"Ich bein Anecht", heißt es in einem seiner Gebichte, "habe bich angerufen; bu haft mich gebort nach meiner Zubersicht und mich nicht bergessen. Du haft mir Eroberung gegeben, Rinder, Bertheibigung und Bacht."

Franz I liebte ben Genuß. Glängend in ber ihm angebornen Mörte, von bem Bolf angebetet, hertigt und in Freuben toolste er seine Tage zubringen, in einer umanterbrochenen, raschen, vollen Bewegung aller Zebensfräste: aber zugleich hatte er eine große Cache untzustübern, umb viölmeit sich ihr. Eren Leben wer ein forstwaßprühren, umb viölmeit sich ihr die Leben wer ein forstwaßprendes Gesech, ein politische umb mitikärischen Wechtlamps. Den höch sich were ein ihm in seiner Augend worschwebte, bat en nicht das vongstragen, aber gegen den Ilugen, tuhigen und niemals rasienden, die Wett mit ekpreizigen und großen Gebanten umfassenden, die Wette tim et kreizigigen und großen Gebanten umfassende hehauptet. Daß er dies anstituten und erreichte, dacht seiner Krone behauptet. Daß er dies anstituten und erreichte, dachte und füsste, voie ein Bolf, sein Silasvosches, so ein ein Bolf, sein Silasvosches, so

Mm 31. Marg 1547 ftarb Frang I; Beinrich II folgte ihm nach.

# Beinrich II. und feine auswärtigen Berhältniffe.

Heinrich II voar ekenfalls von hoher Geskalt und wochloskilder; et war eken is omenmiklich vie fein Rater in Zogb und Wassen, hiel; alle Wochen ein war Was it er zum Radwert, zuweilen hat er ben Hirfs siehen Eumben laug verfügle; Pierbe flitzigen unter ihm. Es tam fein Turnier am Hofe zu Etande, daß er nicht and seinem Helm auflieht am feine Lange brach; wenn ein fremdere Nitzer vom Nuf erschien, mußte er selbs fich mit ihm verfüglen; am sein ner Tapferkeit in der Schäde ließ sich mit ihm verfüglen; am hate ihn an ben geführ auf erschlen vor kan Fried und kannen fatte ihn an ben gefährlichken Etellen vor dem Friede aushalten ichen.

Der Glan, ben die Personlichteit feines Baters umgab, ging allerdings nicht auf isn über; man toutie eine Mossenthaten von ibm gu ergählen, wie die von Marignano; von Wissenthaten und Künsten versamd er nichts, umd eb von ibm genug, wenn er sich ohne Anstop ausweichte. Alber er war guberklösser in seinen Ferundschaft,

unerschitterlich in den einmal ergeissen Ansichen. An Arbeitsamfeit ließer es nicht sehnen, ein daar Eunden alle Tage widmeter es von regelmäßigen Situngen des Anathes; dei Tilche war er für Krivationalergenspielten zu sprechen; nach Tilche gab er dem Gesandsten Kublenn. Bon Ratur war ihm ein ernige Besjen eigen: selten sich man ihn den Mund zum Lächeln berziehen. Ber allen andern Dingen war er Goldat; er wußte hauptjäcklich nur Goldaten zu schähen?

Ein bodit außerorbentliches Berbaltnig beberricht fein Leben. in früher Jugend angefnupft, bis jum Tobe festgehalten, anfange Leibenichaft, fpater Freundichaft ju einer um bieles altern Frau, Diana bon Boitiers. Um Sofe borte man bie Bebaubtung, baf fie ce hauptfachlich fei, bie ben Begriff ber Ehre und mannlicher Zugend in bem jungen Rurften erhalten, feine urfprunglich tragen Lebensgeifter angeregt habe. Roch unerwarteter ift ein anberes Berbienft, bas ihr jugefdrieben wurde: fie erhalte, fagte man, ein gutes Bernehmen awischen Seinrich und seiner Gemablin 2). Da bie Fortpflangung bes foniglichen Gefchlechts babon abbing, jo mag es babin m beuten fein, wenn Margarethe von Naparra in einem ihrer Briefe an Diana fagt, Die Krone von Franfreich verbante ibr mehr, ale irgend einer Frau ber Welt. Gie war bann wie eine altere Freunbin, pflegte bie Konigin in ihrem Rinbbette, ihren Rrantbeiten; ich finde ben Ansbrud, fie habe ihr gebient wie eine Dagb 3). Der Ronig machte ihr alle Tage, ohne je ju fehlen, feinen Befuch, und iprach mit ibr bon ben Gefchaften.

- Danbofo 1547: A Landresy (an bas laudarsi bes florentinifichen Mébrudé bari man fich nicht flosjen; es ift ein Edprüffecker) non si portò meno da buon soldato che da buon capitano et m'a detto persona degna di fede che si truoro seco in qualche luogo pericoloso.
  - 3) Marino Cavalli: Alcuni credono che questo amore, che è grandismo, non sia lascivo, ma come materno filiale, avendo la detta dama pigliato carico d'instituire, correggere, ed avvertire, ed eccitare esso monsignor delfino a pensieri e operazioni degne di tal principe.
- 3) Gentarini 1552: La regina così pregata dal re se lo tolera patientemente partica continamente con lei (la duchesa) et all'i incontro la duchesa fa boni officii col re per la regina. Soranzo 1557; (La duchesa dimostra) di anance et di portare grandissimo rispetto alla regina et in tutte le sue malattie ed altri bisogni serve lei e li figlinoli come fosse propria sua serva.

p. Rante's Berte VIII.

Much einen Freund hatte Beinrich II, ber fich ihm in feinen früben Rabren angeschloffen, ben Connetable Montmorencb. Gine bem Bringen aufgetragene Unternehmung gegen Biemont war nur baburch gelungen, bag ber Connetable ibm bie beften Streitfrafte gur Berfügung ftellte; bie Reputation, bie baber entsprang, auch eine feinem Range angemeffene Stellung, glaubte er ber Freundichaft beffelben ju verbanten. Montmorench behauptete fich nicht bei Frang I. ber ibm Schuld gab, er begnuge fich nicht mit ber ibm übertragenen Bewalt, er felber wolle Ronig fein: es bat allen Unidein, bag Dabame b'Eftampes, eine Gegnerin Dianens, Beinrichs und beshalb bes Connetable felbft, ju feinem Sturge beitrug 1). Aber baber folgte bann, bag nach bem Tobe Frang' I Montmorench wie ber geborne Rathgeber bes neuen Ronigs auftrat. Er erfdien fogleich und nabm bie Gefdafte, ale wenn es fich bon felbft verftebe, in bie Sand; mit ber unverwüftlichen Jugenbfraft, Die ibm auch in boberen Jahren eigen war, und mit unbedingter Autoritat. Er bielt fich für berechtigt, bon ben in vollem Rath in Gegenwart bes Ronigs gefanten Befdluffen abzuweichen, fobalb es ihm nach ber Sanb beffer icheine. Ginft machte ihm Bietro Stroggi über einen Sall biefer Art Bortvurfe; ber Connetable erwieberte einfach, bie Umftanbe feien veranbert, und icon bies war fur ben Ronig genug; er berlor fein Bort barüber. Denn er lebte ber Ueberzeugung, bag ber Connetable bie Sachen am beften berftebe.

Wir werben biefer Persönlichteiten und einiger anderer, bie ihr magaben, wie der beiben Guisen, noch einmal gedenfen, wonn wir von den refigiosen Angelegenheiten reden; hier seisen von ist ins Auge, wie der neue König und sein Hof in be auswärtigen Berhältmisse, bie Frang I unenflischen gurdigedassen, eingrüffen.

heinrich II war in Krieg und Politik lange Zeit hindurch bei weitem gludlicher als fein Bater.

Frang I hatte Boulogne noch auf eine Reihe von Jahren in ben Sanden ber Englander laffen muffen, was bem Land um fo beichwerlicher fiel, ba fie Calais noch immer befagen.

Zuerst gegen biese richteten bie Franzosen unter Geinrich II ihre Macht.

Gie begannen bamit, bem vorbringenben Uebergewicht ber Eng-

<sup>1)</sup> Danbolo, ber bies in feiner erften Relation ju fagen Bebenten trug, weil feine Buborer nicht fehr verichwiegen maren, ergablt es in ber zweiten.

länder in Schottland entgegengutreten und sich selbs ein seiten Lander in Schottland und bei bilben. Die Mannschaften, nedse Bietro Etrozi mit einer neugeschaftenen Marine himiderstüpte, wurden von den schwitzische Sords aus Antipatific eggen England freubig begrüßt: biese brachten selbs die lünftige Bernaftlung ihrer jumgen Königin mit dem Dauwhim — noch waren sie deibe in gart ein Mitter — in Borschfag und bließen geschen, das sie nach Franzenschaftlung wird und bei eine Archiventung und leitete sie, trob unndertei Schwantungen, im französlische Einne. Man ertwartete mit Bestimmtseit, beren nicht den nächken, doch den alsbann felgenden König den Franzeisische der nach sieder den den der der den der der den der der der den könig den Mittelland berücken zu sehen.

Wenn es ben Frangoien mit biefem Unternehmen fo glüdlich gelang, fo rubrte bas besonbers baber, bag in England eine Min: berjährigfeit, und gwar eine megen bes religiöfen Zwiefpaltes boppelt unruhige, eingetreten war. Den Frangofen entging nicht, wie bortheilhaft ihnen bies auch in ihren eigenen Streitigfeiten mit biefer Macht werben fonne; besonders erfannte es Montmorench; gegen ben Rath ber meiften anbern brang er auf eine Erneuerung bes Rrieges mit England. Die Englander hatten eben ihre Garnifonen in ben überseeischen Besitzungen berminbert; bagegen ichlog fich ber aus benselben vertriebene ober gewichene frangofische Abel, - benn noch ftritt nicht Staat gegen Staat, fonbern Ration gegen Ration, bor Begierbe brennend in fein Gigenthum gurudgutebren, ber Unternebmung bes Connetable an. Done viele Mube murbe bas Land: aebiet in Befit genommen, Boulogne felbft gerieth in fo große Bebrangnift, bag es bie englische Regierung fur nothwendig bielt, ben Plat aufzugeben gegen ben funften Theil ber Gumme, ber in bem letten Bertrag biefur bestimmt mar; auch auf bie Bablungen, melde Beinrich VIII gleichsam als Anerkennung feines Ansbruches an bie frangofifche Rrone gezogen batte, leiftete fie Bergicht.

Bei ber Aussuhrung bes Bertrages, namentlich ber Festschung der Gernge schile es nicht an Jader und Instituteren. Wir sind unterricktet, doch sich von deren in dem Frangolien der Gebant trate, den Krieg zu erneuern und nach so vielen Indosponen, die sie ersahren, num auch überesteit einem Angriff auf die Infliq ub verfuchen. Gie batten Berständnuffe in Irland, und sie durften nur befolen,

so famen bie Schotten über die Grenge ); die Plane der in Kngland von dem legten König aufgerichteten Beschiugungen waren in ihren Handen; icon haben sie das Jahrvausser der Temple unterjuden lassen. Beschwerbs die Rachrichten, die ihnen ein Florentiner gab, der lange im Deinste heimische Vollegen gefanden hatte und von der Damaligen Regierung entlassen worden war, bestärtten sie in beiem Wordschen 2).

Indem aber zeigte sich ihnen eine Aussicht zum Sieg über ben geind, ber noch immer als ber vornehmste und gefährlichste angesehen werben mußte.

Die Gewalt, welche Carl V bamals in Deutschland und Italien ausubte, in Italien politifc gewaltsam, in Deutschland antinational und mit religiofem Drud verbunden, erregte in biefen weiten Gebieten eine allgemeine Gabrung gegen ibn. Un bem frangofifden Sofe fab man neben einer Ungahl flüchtiger beutscher Beerführer viele italienische Ausgewanderte. Es waren Neapolitaner von ber angiovinischen Raction, benen ber Konia für ibre entriffenen Guter Benfionen gablte; Mailander, guweilen bortreffliche Golbaten, guweilen große Gelehrte; Alorentiner bon ber Bartei ber alteren Debici, welche noch barauf rechneten, bie Berrichaft bes Duca Cofimo umaufturgen. Ginft bei feiner Bermablung mit Catharina Diebici mar Beinrich bestimmt worben, ein großes Surftentbum gu grunden; als ibn jest bie Farnefen gu Gulfe riefen, ichien bie Beit gekommen gu fein, wo ber Ronig ausführen tonne, was bem Bringen berfaat aeblieben war. Und bie größte Musficht gemahrte es, bag bon ben beutschen Fürften, Die bem Raifer in feinem Rriege gegen Die Borfecter bes Protestantismus beigestanden batten, Die fraftwollften und mächtigften aus religiofen und politifden Grunden fich bon ibm abmanbten; biefe trugen fein Bebenten, mit ber Rrone Franfreich in Berbinbung zu treten.

Mit machtigern Bundesgenoffen, als seinem Bater jemals gur Seite gestanden, erhob sich heinrich II wiber ben alten Gegner, ber nichts von ihm besorgte und in biesem Augenblide gang ungeruftet

Contarini: di Scotia ha piu volte mandato persone in Hibernia e fra li altri vi andò due anni sono M. di Montluc.

<sup>2)</sup> Aussichrlicher ift hierüber ber Benetianer Justinian, er nennt ben Florentiner il portinaro. In ben englischen Depeichen erscheint biefes Wort als Eigenname: Portinary; auch ba ift bavon bie Rebe, baß er in Deinrichs VIII Diensten gestanden babe.

Teop seiner Ertfarung, die deutsche Freiheit beschäußen gu wohlen, hatte ihne Kom fon ieinem ersten Allauf der bert vorliegendem deutsche Stadte, Web, Zoul und Berdum, bemächtigt. Er nachm gum Bortvand, baß sich der Knifter berlesten zu seines Huter beschlichteren Statisch bei der bei der bei der bei der der bereitst ihren ein Schufel verfälltig auf, welches nicht biel vemiger als Untertfänigfeit von im mern haber verloren hatte bas deutsche fiech die Ertfalte dem gefährlichen Nachbar gegenüber ohne alle Fürforge gelaffen; burch eine Anternaun bermodte es beiefelben wiederzuerobern.

Als Siena in der allgemeinen Bebergung den günftig iheinenben Augenblid ergriff, bom Kaifer abysfallen, waren die den Farneien zu Huftig geschickten franzfischen Teuphen iofport zur Setlle, um es zu schieften. Den Wassen gegenüber bermochten fin eicht, es zu prerheibigen; aber sie bielten in Montealeine den Ammen der sienefischen Webbell aufrecht; neben so vielen andern Positionen in Italien behaubteten sie die Watenmen.

Daß sich Genua nicht auch von bem Kaifer lostiß, wurde ben Frangofen gum Anlaß, Corfica, bas bamals genuefiich war, angugreifen; sie nahmen es bis auf wenige Plate ein: Ajaccio war in ihren Sanben.

Roch beherrichten fie Biemont; mit Sulfe ber Osmanen, namentlich auch bes Deh von Algier, waren fie ben Spaniern auf ben Mittelmeer überlegen; ebenfo ben Engländern im Canal; fie warfen eine Colonie nach Brafilien.

Da isien des Uebergewisch, des die framsflisse krone in ihren blimbiften gelien beiffen batet, ihr zundfauferen, der solge Wucks der burgmbisch-spanissen Wacht sie vor ihr zu beugen. Ein gegen des haus Desterreich mit dem heftighen Widermillen erfüllter Peciale bestieg den publischen Study, und fasste den Man, sie mit franzisse fcher Gulfe aus Italien ju vertreiben, ben Frangofen auch Reapel gurudguaeben 1).

Bald aber zeigte fich boch, daß es auch auf ber entgegengesehren Seite gewaltige Ereitskrifte god, die jest ein junger Jarlf mit auch Anfleren ficht in generalen bei dem Anfleren faller Anfleren geworden, neigte sich seinem Sohne Philipp II wieder zu; er rettete Neapel und seine Macht in Deritalien; in den Niederlanden erfoht er wiederholte Siege; der Jährer des Kriegs und erfte Minister, der Gonnetable Montmorench, siel selbst in seine Gestamenschaftlich in seine Gestamenschaftlich und der Verlag und der Verla

Im Jahre 1558 hatte sich die Lage so ganz verändert, daß man sich in Frankreich fragen mußte, ob man fähig sein werde, den Krieg noch ferner auszuhalten.

Denn wie wir faben, war icon bie friegerifche Saltung Frang' I nur burd Auflagen möglich geworben, welche bie innern Ordnungen, auf benen bie Nation beruhte, erfcutterten. Aber noch viel größeren Aufwand hatten bie Relbguge Beinrichs II erforbert, gumal ba biefer ben Ginn feines Baters fur einen geregelten Gelbhaushalt nicht befaß. Man berechnete, bag jebes Kriegsiahr unter Beinrich II fo viel gefoftet habe, wie bier Jahre unter Frang I. 3m Jahre 1558 mar bie Could bereits auf 36 Millionen, bas Deficit in ber Sabres: rechnung auf brittehalb Millionen geftiegen. Der Konig berief eine Rotabelnversammlung, Die als eine franbifde bezeichnet wirb, Die fich wohl entidlok, bas Beburfnik zu beden - bon ben brei Millionen, welche Beinrich forberte, übernahm bie Beiftlichkeit eine, ber britte Stand bie beiben anbern, - aber icon fonnten bie gewohnten Auflagen nicht ohne barten Drud und gewaltsame Mittel eingebracht werben, wie viel ichmerer biefe außerorbentlichen. Der Abel war burd bie Rriegebienfte und bie Lofegelber, bie bon ben Gingelnen geforbert wurden, bon ben geringeren Chelleuten 10000, bon ben großen Berren 100,000 bis 200,000 Golbthaler, ericopft. Alle Laften fielen auf bas Landvolt, von bem man faat, es babe bie Dörfer berlaffen, um bem unerträglichen Drude ju entgeben.

Richt viel tweniger aber twaren bie spanischen und nieberlandischen Gebiete in Bebrangniß. Die Spanier hatten fich im Jahre

<sup>1)</sup> Daß babei die Parteibestrebungen wenigstens nicht ben vornehmften Geschöckwurft ausmachten, wie Thuauns und feine Rachfolger anuthmen, hat schon Baltenaer bemeeft zu Henault Abrege chronologique de l'Histoire de France II, p. 565.

1558 aufs äußerste angestrengt, und größere Herrebnissen im Febgefrucht als findle früher, ohne ben Franzosen einen besorben Nachtheil gugefügen. Auf beidem Geiten mußte man inne berben, daß man einander unter biesen Umfländen nichts mehr anfaben werbe. Frantrich batte fich mich benutzeiten, aber auch Spanien Burgund fich nicht auflösen lassen. Die beiden Mächte mußten neche einander betheben und Steite schieben Mächte mußten neche einander betheben und Steite schieben.

Gerade bas Gleichgewicht ber Krafte und bes Glüdes machte es ichwer eine Abkunft zu treffen.

Die Spanier forberten bie Berausgabe ber fammtlichen, bon ben Frangofen eingenommenen Lanbichaften und Blate, bor allem bes favobifch viemontefifden Gebietes. Die Frangofen, bereits an ben Befit beffelben gewöhnt, wollten nur bon einer Entidabigung bes Bergoge im Innern bon Franfreich boren. Allein wie batten bie Spanier bie Abfindung eines Fürften, ber fein Glud mit bem ihren bereinigt hatte, burch einen ganbbefit, ber ihm feine Unabbangigfeit gemahrte, jugeben, wie batten fie bie Frangofen in Italien bulben follen? Gie gingen bon ber Borausfekung aus, bak man Friebe auf immer machen muffe: murben bie Frangofen Riemont behalten, fo fei bas ein Beweis, bag fie gefonnen feien ben Rrieg in Stalien zu erneuern. Die mabren Grengen gwifden ben groken Lanbern feien die Gebirge, die man gwar vorübergebend überichreis ten, aber jenfeit beren man fich nicht bebaubten tonne. Gie wollten bie Alpen wie bie Byrenaen als bie Grengmarten ber Nationen auch in Bertragen anerfannt feben.

Die Frangelen jegerten, ein so großes Zugeständnis zu machen, und noch im Mary 1559 fürstlete man ein Scheitern ber gesammten Unterhandtung. Sie würden fich schwertich dazu verfanden faden, batte fich ihnen nicht auf anderer Seite eine entsprechende Bergütung dargeboten !)

In bem Ariege hatte England mit Spanien aufs neue gemeinichaftliche Sache gemacht; die Geschiede beiber Länder schienen auf bas englite vereinigt, da der König von Spanien zugleich der Gemahl der Königin von England vor. Das hatte aber den Franzosch

<sup>1)</sup> Grantella crubățut în ciner Edicifi an ben Grafen Reria, Luesnes 3. Mirti 1559 (Y, 580): el desconcierto que hubo et juives santo en la negociation de la paz y como los Franceses fingiéron de quererse partir y lo que succedió el biernes que viêndo nos firmes los dichos Franceses voiriéron al negotio.

Gelegenheit gegeben, fich burch einen plößlichen Anfall in Beiße von Salais und Guines zu sehen, den letten Resten ber alten englischen Groberungen. Die Engländer mußten sämmtlich dies Pläße und ihr Gebiet vertassen, ib is Franzosen bevöllerten diesellen auf Reuerie wurden num erst wieder herren und Messeller ihre ganzen Grund und Bodens, und waren entiglissen, niemals wieder einem Jußbreit dabon berauszugeben; alle Stände des Landes waren in dieser Ansick mit Kind Kind in der Kind einer Ansick mit Kind Kind in der Kind bei Landes waren in dieser Ansick mit Kind Kind in Kind Kind in der Kind weben.

Philipp II batte es nicht auf fich tommen laffen, ben Frangofen einen alten Befit feiner Berbundeten ju überlaffen: ju ben Blaten, beren Berausgabe er forberte, geborte auch Calgis. Doch batte fich bie Lage ber Dinge berändert; bie Gemablin Philipps II, Maria, war geftorben, und ihre Rachfolgerin, Elifabeth, burfte fich nicht fdmeideln, bag biefer Ronig ihre Cache fo vollfommen ale bie feine betrachten wurde. Der Bergog von Alba ftimmte allem bei, mas bie Englander über ben Bortheil fagten, ber ben Rieberlanden aus ihrem Befit bon Calais entipringe, aber er bemerfte bod, um es ben Frangofen wieber ju entreifen , bagu werbe ein Rrieg bon feche bis fieben Feldzügen gehoren, ju bem man ichwerlich bie Mittel befige. Elifabeth mußte fürchten, bag Spanien feinen Frieden ohne fie ichließen werbe; um nicht allein bie Befahr bes Rrieges tragen ju muffen, gewann fie es über fich, Calais ben Frangolen ju überlaffen 1). Gie bewilligte es nur auf eine unbeftimmte Beit, aber bie Ratur ber Dinge war ftarfer: Calais ift niemals wieber gurudgegeben worben.

Bie bort bas Gebirge, fo, und noch biel mehr, follten bier bie

Fluthen bes Meeres bie Nationen fcheiben.

Leichter fam ber König von Spanien über die Schwierigseit hintog, welche in ber Eroberung ber bei Bisspumer fag. Nachwer er sich so biel vergelliche Milje gegeben, das Kasierthum an sich ju bringen, wollte er sich nicht jum Borfechter des Reiches und siener auch noch so gerechtfertigten Anhruche machen. Er sagte einsach, die Cache gehe ihn nichts an.

Und nun fonnte Niemand leugnen, bag es für bie Frangofen wichtiger war, bie brei Bisthfümer und Salais zu behaupten, als

1) Suftruction Elifactist: 19. fett. 1559. Die Erlätungen ber Spanier geben ihr Urfache, to take it for a lykelyhod of a great disposition in them to peace — bie Gefanbten folien absolitigen, neum sie bemeten, baß bie Epanier might be tempted to conclude their peace without our satisfaction. (Greeter Public Transactions 50.

Biemont. Wie Calais zur Gee gegen England, so war ihnen Met zu Land gegen Deutschland ein unschätzbares Bollwert.

Wenn ber Friede, der ju Chateau Cambress am 2. April 1559 ju Stande sam, trob der wessentlichen Bortselle, die er barbot, in krantreich doch auch Missergusgen und ledhaften Tadel etwoekte, so rührte das daher, weil die ribalisierende Macht, welche man einmal aussellen zu sonnen gemeint hatte, nun boch in ihrer bollen Stärfe bestehen blieb.

Die nachtheiligen Bestimmungen, die sich Spanien gesallen ließ, betrassen nur seine espenaligen Nerdinderen. Die spunische Monarbeite für fürmische Monarbei selbt nach ab die lestlie gelangte durch die Albeitung sogat gu einer seigteren, minder gesährbeten geographischen Stellung, da die Franzosen in Jaulien nichts weiter als Salugu und einige piemontessisch gestungen, auch dies aber nur auf nährer Auseinanderspung mit Sabopen, behieften. Der bornehmise Kampfpreis, das Uebergewicht in Jtalien, blieb in den Abnehm die Ausein des Aussich Burgumb.

Daß damit der große Streit nicht auf immer ausgesochten war, baß er die Welt noch einmal in Bewegung sehen würde, lag am Tage. Bunächst aber sollten andere Interessen des innern Staatslebens und ber Religion die Gesiler worzugsweise bedäckligen.

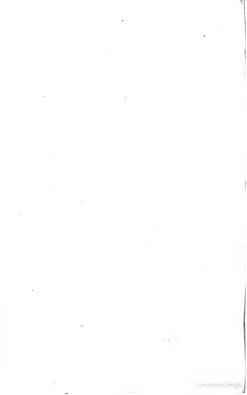

# Drittes Buch.

Emportommen tirchlicher Reformbestrebungen in Frankreich.



Unter Menschen, die der Bergangenbeit fundig find, mußte babon gar nicht mehr gerebet werben, ob ber Brotestantismus in ber Welt fein foll ober nicht. Der moberne Ratholicismus felbft berbankt ihm feine Musbilbung, und liege fich ohne biefen Gegenfat nicht mehr benten. Wie in ben Conflicten ber germanischen und romanischen Welt bas Königthum ber neuen Sabrbunberte, in bem Sturme ber Bolferzuge und Bolferbilbungen bie Sierardie, in ben Gefahren allgemeiner Gigenmacht und Gewaltsamfeit bas Cuftem ftanbifder und ftabtifder Genoffenschaften gegrundet worben ift, fo ericbien, ale bie Beit gefommen war, benn alles auf Erben bat burch ein gottliches Gefdid feine Beit und Stunde, aus ben innern Trieben bes europäischen Lebens erwachsenb, ber Brotestantismus, Wern babon, einen Biberfpruch gegen bie Religion zu enthalten, fuchte er biefelbe, einer verweltlichten Briefterschaft gegenüber, geiftiger, uneigennütiger ju ergreifen, bie Lebre aus ben jufalligen Formationen ber bierardifden Epode auf ihren wefentlichen Inbalt und bas Mugemeingültige jurudjuführen.

Aber allerbings lag es in feinem Wefen, bie gefährlichften bitterften Kampfe zu erwecken.

Denn nicht allein firchlich war die Frage, sonbern bei ber engen Berbindung zwischen Kirche und Staat, die allenthalben obwaltete, in hobem Grade politischer Ratur.

Menn fich in Deutschland unter ber Führung teistluniger und erlachteter Geister, und dem fast allgemeinen Busammenstimmen der Nation das Unternehmen dach nur theilweise durchfete, und zwanicht ohne blutige Kämpfe, wie biel weniger sonnten biese in Frankreich vermeichen werden, wo sein Jahrhunderten die Verbindung zwische Königthum und Kirche unendlich eng voor.

Der Unterschied lagt fich ichon baran ermeffen, bag bie Rirche bei ben romanischen Bollern gwar nicht alter ift, als ber Staat

überhaupt, aber boch alter als bie bestehenden Staaten und als bas Königthum, mahrend sie in ber germanischen ihre Begrundung ber Theilnahme bes Fürstenthums hauptsachlich berbantt.

Aber unvermeitlich vorzu bies Regungen auch vorz sie ent prangen auf bem allgemeinen Gebiete bes Lebens und Denlens, welches in gang Europa dissische in zu und trasse nien lebendige Aber auch in dem romanischen, besonders in dem französsischen Geiste.

## Erfte Regungen einer firchlichen Renerung.

MIs ben Batrigreben ber Resprmirten in Frankreich mag man Meifter Jacob Fabry, bon Ctaples, betrachten, ber, mabrent Ronig und Rittericaft in Stalien Rrieg führten, auf manderlei Wanberungen nach biefem Land fich bie Grundlagen ber neuerwachenben Gelehrfamteit anzueignen fuchte. Much ibn führte bas Stubium ber Claffifer, wie fo manden Deutschen, jum Abfall bon ber Lehrweise ber Monde und ber icolaftifden Methobe: aablreide ftrebenbe Eduler fammelten fich um ihn. Fabrt war ein Dann bon unfcheinbarer, faft berächtlicher Geftalt, bem aber Umfang und Gebiegenheit bes Biffens, eine fittliche Saltung, und bie Milbe und Canftmuth, Die fein aanges Befen athmete, eine hobere Burbe verlieb. Benn er um fich ber fab, icien ibm bie Welt in ber Rabe und Ferne bon einer tiefen Racht bes Aberglaubens bebedt ju fein, an bas unmit: telbare Studium ber Urfunden bes Glaubens aber eine Soffnung ber Erneuerung fich au fnubfen; er faate feinen bertrauteften Schu-Iern, fie wurden eine folche erleben. Er felbft ging mit einer faft jaghaften Umficht ju Berte: er fonnte fich nicht entwöhnen bor ben Beiligenbilbern gu fnieen, und fucte nach Grunden, um bie Lebre bom Regfeuer aufrecht zu erhalten; er batte nur Duth in bem Gebiete ber Gelehrsamfeit. Da magte er es, querft in einer fritischen Streitfrage, bon ber Ueberlieferung ber lateinifchen gu ber Meinung ber griechischen Rirche überzugeben; bann entnahm er aus ben paulinifden Schriften Grundfate über Rechtfertigung und Glauben, Die mit ben berrichenben Borftellungen bom objectiven Werthe ber guten Berte in unleugbarem Biberfpruch ftanben 1), und burch bie Erhe-

<sup>1)</sup> Bgl. Graf: Jacobus faber Stapulenfis, in Riebners Zeitschrift für bie bistoriiche Theologie II, 1, S. 41. Die von Merfe d'Aubigne (Histoire areformation T. III, 492) wieber angeregte Frage über bie Priorität ber reformatoriichen Meinumoen Leichte's fommte nur bann beantwortet wer-

bung und das Auftreten Luthers, der von dentletten Woment ausging, plöstlich eine univerlade Wedentumg befannen. Jädriv verkandmit der täglichen Arbeit der Studien eine underwöftliche Geistellebendigkeit. Im höckhen Alter, das den Arnischen gewährt ist, legte er Hand au eine Underschung der Bibel, toelige die Grundbage der franzischen Bibelüberschungen bildet ih; er hatte, als er sie absahre bereits das adstaint Lader überschriften.

Der literarischen Abweichung gefellte fich auch in Frankreich gar bald bie auf bie Unwendung ber erkannten Religion im Leben bringenbe, mbftifch praftifche Richtung bingu. Die bifchofliche Gewalt felbit ichien fich ber Berbefferung annehmen zu wollen. Der Bifchof einer großen Diocefe, Wilhelm Briconnet von Megur, ein alter Freund Fabry's, in ber Lehre bon ber Rechtfertigung und bem baber entspringenben Gegenfat gegen bie außere Bertbeiligfeit gefinnt wie biefer, unternahm, fo fehr fich feine Ratur übrigens gu ruhiger Beichaulichfeit neigte, feinen Sprengel in biefem Ginne gu reformiren. Es fam ihm unerträglich bor, bag feine Pfarrer immer nur bon ihren Rechten rebeten und fich um ihre Bflichten nicht befummerten; baf bie gefchwätigen Donche, bie beren Stelle vertraten, nur eben folde Meinungen verfundigten, welche ju ihrem Bortheil und Bewinn gereichten. Er fuchte fich ber einen und ber anbern gu entlebigen, in enger Berbindung mit Sabry und beffen Schulern, Farel, Rouffel, Aranda, welche burch bie nach Franfreich vorbringenben religiofen Bucher Luthers noch befonbers angeregt waren, Leben und Lehre umgubilben; er wollte fo recht ein Bifchof im alten Ginne bes Bortes fein, und beftieg felbft ben Brebigtftubl.

Gerade in Frankreich nutsten nun ader alle dies Schredungen ben hartudiglien Widerland hieden. In Baris dualter bie großt kologische Universität, welche von ieher als die Hitterin der latein nichem Orthoderie galt. Die armen Meister, sint die einst Ludwig IX das Gollegium der Sorbonne getindete, waren seichen, da sie zugleich die theologische Sacultät bildeten, eine Macht in der Bertonen Geworden. Gint, im 18. 3chprundert, als die römlich Kirch Thomas vom Aquino beilig hrach, batten sie auf alle Minechungen vom Ersten bestieben Seichel derfiete, und füh unsehenna feiner

ben, wenn man die fruhern Schriften und namentlich feinen Commentar über bie haulinischen Briefe abgesondert von ben fpatern betrachtete. An ber Originalität berselben ift nicht zu zweifeln.

1) Mener, Geschichte ber Schriftertlarung II, 312.

Lehre verpflichtet, die die Rirche erleuchte wie die Sonne ben Mond 1). Dit unberbrüchlichem Geborfam hielten fie an ben alten Sabungen fest: fie erflarten es fur ein Gott miffalliges Wert, auch nur ein Buch ju lefen, bas in ben Schulen ju lefen nicht ausbrudlich angeorbnet worben fei; jebe Entfernung von bem Gewohnten fand an ihnen bon jeber unberfobnliche Gegner. Gie haben Marfilius in Babua berbammt, bie boctrinellen Reuerungen ber Rominaliften, bie fpiritualiftifchen ber Flagellanten, Biflef und Bug; Sieronymus bon Brag ift bor ihnen gefloben. Bahrenb bes funfiebnten und am Unfange best fedgebnten Sahrhunderts überwachen fie gleichfam bie Lehrmeinungen ber gefammten Rirche und befampfen jebe Reue: rung. Wenn Reuchlin in feinem Streite mit ben Dominicanern gu Coln auf eine gewiffe Rudficht bei ber Barifer Universität rechnete. namentlich weil er bort ftubirt und ber hoben Schule burch feine Schriften Chre gemacht babe, fo befand er fich im Arrthum; fie ftiek. wie man fich ausbrudte, ben Gohn bon fich, um bie Schwefter, bie Universität bon Coln, nicht fallen ju laffen. Wie batte ba nicht ein fo entichiebener Ungriff auf bas bisberige Spftem, wie ber lutheris ide war, bollenbe ihren gangen Biberwillen und Ingrimm erweden follen. Gleichfam porausfebend was ba tommen wurbe, ernannte bie Facultat, als bie lutherifden Streitschriften ihr im Jahre 1520 porgelegt wurden, eine Deputation in Cachen bes Glaubens, wie eine folche einft ju ben Beiten bes Coftniger Concils ermablt morben war 2), auf beren Bericht Martin Luther, weil er bie Meinungen ber Doctoren und bie Canungen ber Concilien berachte, berurtheilt und als ein Emporer bezeichnet wurde, beffen Unmagungen mit Retten und Banben, ja mit Reuer und Schwert au befampfen feien. Diefe Deputation bat, öfter erneuert, mehr als ein balbes Jahrhundert beftanben 3), und bem Broteftantismus einen faft nicht minder bebeutenben Wiberftand geleiftet, als bas Papftthum ju Rom felbft. Ihre Birffamteit berubte barauf, bag bie Reterei als ein burgerliches Berbrechen betrachtet wurde, für bie Barlamente aber, welche Criminalgerichtebarfeit ausübten, bas Urtheil ber Gorbonne

Decretum pro doctrina M. Thomae 1325; ausgegangen von bem θijchof, vocatis omnibus sacrae theologiae doctoribus bei Argentré: collectio iudiciorum I. 292.

<sup>2)</sup> Bgl. Argentré: collectio II, 1.

<sup>3)</sup> Rouffet an Faret: "Senatus a parte theologorum stat, et quod ii decreverunt cunctis comprobat calculis."

in Beyug auf Keher und fehreisige Aucher entischeichen war. Jader, ich wer wer der graftlichenen Meitungen verbädigt, woard liere bies als ein Lutheraner angeschen; er wendete sich nach Mezau, um nicht als Aecher in Anspruch genommen zu werden. Mer nich sahtet man seine und seiner Schüller Thätigseit dert duten sollen? Die über den Bisches sich beschieren Winder fanden Gehör bei dem Martament; die Sorbenne vertammte einige delesst bekenruf; ihrer vereinigten Mach vermochte jure frem erformatorische Gemössichaften die lange Widerland zu leisten, sie vor den an aus einigen den den Verweckte gehoren. Der Wischen der Angeleiche Gemössichaft nicht lange Widerland zu leisten, sie vord aus aus einanderzeitrengelerengt. Der Wischen abm um Webacht der auch seinen Muf als gläubiger Sathfolft einigermaßen wiederberzussellen, umd hüllte sich übrigens in siem mittlische Auntel.

Die Organe ber alten Rechtgläubigfeit übten gleichsam eine unabfängige Gewallt aus. Gab es aber, fragen wir, nicht einen geiftreichen und thatfraftigen König im Lanbe? welche Stellung nahm ber in biefen Streitigfeiten ein?

Die Aufficht über bie Drudidriften, welche ber Sorbonne guftand, sollte ihr beschränkt werben: einverstanden mit dem Parlament, hielt fie um so strenger barüber.

Als die Facultat im Begriff war, eine Schrift Jabry's zu verurtheilen, forderte ber König die Cache an feinen hof; die Gorbonne ließ sich nicht abhalten, die Schrift bennoch in bas Berzeichniß ber verbotenen Bucher zu feben.

Im Sinne bes Konigs war es nicht, wenn jene reformirenbe v. Rante's Berte VIII.

Gefellschaft in Meaur zersprengt ward: stand feine Schwester boch mit bem Bifchof in einem mpftisch religiöfen Brieswesselle: er felbst hatte nichts bagegen, wenn Roussel ober Aranda am hofe prebiaten.

Seiner befonbern Bunft erfreute fich Louis be Berquin, bon allen bamale Lebenben vielleicht ber Mann, ber bie erasmifchen und lutberifchen 3been am lebenbigften berbanb. Dit ber Anzuglichfeit bes Ginen greift er bie Unordnung ber Rlofter und bas Colibat aus ben Gefichtepuntten ber Religion und ber Gitte, nichts berbullenb an: aber er zeigt auch Ginn fur bie Diefe bes Unbern, fur ben San, baf alle Chriften Briefter feien, und eine faft fcmarmerifche Borftellung bon Gnabe und Glauben, und ber mabren firchlichen Gemeinschaft. Ginmal befreite ibn ber Ronig, balb nach feiner Rud. febr aus Spanien, aus bem geiftlichen Gefangnig, aber Berguin machte es fich ju einem Chrenpunft, bor Reinden wie biefe nicht que rudauweichen: er hielt fich fur Mannes genug, bem Synbic ber Gorbonne, Beba, bem Subrer jener Deputation, fegerifche Meinungen nachzuweisen. Bas Frang I gethan hatte, wenn ihm in bem neu unternommenen Rampfe in Italien ber Gieg geblieben mare, mer will es fagen? Aber wie bas Erasmus, Berguin marnend, einft bemerfte, Die Rieberlage, Die ber Konig erlitt, fcmachte fein Unfeben auch im Innern. Den abermale Ungeflagten vermochte er nicht noch einmal ju retten: Berguin murbe im Rabr 1529 auf bem Grepeplat verbrannt. Das Bolf, auf bas bie Brediger ber Corbonne bon jeber ben größten Ginfluß ausgeubt batten, bewies bem Unaludliden nicht fo viel Theilnabme wie fonft bem verruchteften Berbrecher 1).

Seitbem ging die Sorbonne ju absichticher Miberfestichteit gen ben König über. Sie suchte die Hattleite ist eines Collegiums für die allem Sprachen, als es endlich zu Statische Inn, zu bescherte ist über die Beltenpredigten, die, nicht gang ertehode, im Souver gestalten wurden: in einer spolchischen Gemöbie verhödenten über Schille die etwangelichen Tendengen der Schiege, dehen sie nicht undeutlich der Asprech se glüchte ist eine Abhach fie nicht undeutlich der Asprech se züchsigeit. Frang I entfernte einmal Beda und seine vorrechnischen Gemösen aus der Schaft, aber Sald, aber Sald in der wie biefelten zurückgetest

Erasmus ad Carolum Utenhofium Cal. Jul. 1529: Sic omnium animos in illum excitarant qui — nihil non possunt apud simplices et imperitos.

und in dem alten Thun und Treiben begriffen. Bei dem nächsten Anlaß ward der König von ihnen fortgeriffen, selbst an dem Werk Unterdrückung Theil zu nehmen.

Benn er nämlich eine getwisse Köbweichung dulbete, so hate beise else bach sehr bestemmte Grengen; weber das Princip der sierarchischen Ordnungen, noch das Geheinmiß der Tudgartstein ward daburch verlegt. Der König rühmte sich in dem Berhandbungen mit den galterschaft and och 3ch gie sin zeinem Reiche gar Teine Keiper gebe.

Da ereignete sich aber, daß durch einige die Gunft, die fle er wirten, sowie ihre Macht und Jahl viel zu hoch anschlagende Reutere ein össentigen Angelff auf die durch Sersonmen gestiligte Vergetung des Zeckenmentes unternommen ward: es schieft selbs hate den Angelff auf habe der bei beträußerliche Lach ner dannel, auf eine allgemeine Umschreizelend, das genemanische Guropa durchzog, sich auch in Paris greegt! "Diereiber gereich nicht allein die Gestlichsseit und das Vollsichen auch der Kanig in die größe Aufhallung. Er kam in Veron nach der Stadt, um das durch die Verlegung des Sochwürdisigsten geschecken durch eine siertische Procession, der den in Verlagung der Verlegung des Sochwürdisigsten geschecken durch eine siertische Procession, des in besche der Sant geschen, ach gesch werden der Verlagungen ward bei der Anzun geschiert, achtgebn der Schulbigen — man sagte, es sein Aufrührer — mußten mit dem Tode im Reure büssen.

Das hielt den König nich ab, mit den deuchigen Protestanten, u benen er ein politisses Verfähltniß judite, auch Verhandlungen in Beyug auf eine religisse Vereinsarung zu pliegen. Geistliche bon Einschlich und Milte umgaben ihn in den höchsten Setellen, welche, bei eine gleichzeitige Schule in Italien, zugleich den Misserdaufen steuern und den Frieden herstellen zu fönnen meinten. Sie rechneten auf die friedbertigten Manner der protestjantissen Partei: der Rönig fatte ein Egylammenkunft von Theologen beider Seiten, eine große

8\*

<sup>1)</sup> Bgl. ein Schriften Genwella's (Papiers a'état II, 283); "bis Rire che hâten in Brub apfielt, has deure gepülineter netern schrift." Größern Gintrud macht ein Schriften von Sturm an Melandihen. Er bezichen bei Sturm an Melandihen. Er bezichen bei Better an Melandihen. Er bei Romers als homines fariosi, qui metnerunt parum multos fore sustrum partium, nist astutis, ut jusis videbatur, sed ut res indicarit, stullitasmis et seditiosissims rationalus regna et gentes perturbat;

 <sup>&</sup>quot;Instructio data Magistro nostro Baluë et Bonchigni" Argentri I, II, 386. Codicillus quo ostenditur non esse disputandum cum hacreticis. Ib. 384.

Im Jahre 1648 erließ die Sorbonne eine Infruction an die Prediger, die eine Erflärung über die in Streit gegegenen Dogmein einer bem Protestantismus durch und der untgegengescheten Auffassung enthält, und der König sand fich dewogen, sie zu bestätigen, derm er musse einen Zwiespalt in der Lehre, welcher nichts als Empbrung herborbringen würde, bermeiden.

Bur Zeit Fran; I ift bie Müseichung in weiten Kreifen gebule bet worben, aber man ban indis bolfür gelänn, bie Eterneg ber gefillichen Gefehe für die Zutunft zu mößigen. Noch unter ihm, dem König der Gultur, der eine Chre darin sah, das Blut leiner Unter thanen nicht zu derzujeßen, ist es zu gräßichen Arzeutionen gefommen, in beschen zugen Gemeinden unthaubiger Waldenfer hingeburgt woeden find. Zunge hatte Franz I widerlanden, endich, und zu zu, wie

<sup>1)</sup> Der spanische Gesanbte sagt 15. Nov. 1536: Madama de Tampes (Estampes) se tiene en gran manera de la disciplina Lutherana.

fein Nachfolger behauptet, burch faliche Berichte getäuscht 1), gab er nach.

Sonberkar, bag, was von bem großen König gar nicht einnad unternommen werben burfte, von seiner unbergleichlich minder mächtigen Schweiter, ber Königin Mangaretha von Nabarra, in ihrem beschiednichen Gebiet versucht und bis auf einen gehissen Grad erreicht burche.

Wir haben ber Ronigin icon gebacht, ihres ichriftstellerifden Talentes, welches Redheit und Unmuth verbinbet, fowie bes Untheile, ben ihr Bruber ihr an ber Bolitif ju nehmen berftattete. Dem benetignischen Glefandten Danbolo ericeint fie als ber beite Roof, bem er überhaupt in Franfreich begegnet fei; er bewundert ihre Meugerungen über bie Dinge bes Staates, fowie über bie verwidels ten Fragen ber Religion 2). In ihrem Bruber fab fie gleichsam bas 3beal eines Mannes und begleitete feinen gangen Lebensgang mit ichwarmerifcher Bewunderung und jener Theilnahme, Die in bem Glude bes Andern bie Befriedigung bes eigenen Chraeiges fieht; oft mag fie ibm in ben Beidaften mit ber Ueberlegenheit eines rubigen, burd feine Leibenichaften getribten, bellen, weiblichen Geiftes au Sulfe gefommen fein. Aber eine noch felbitanbigere Aufmertfam: feit wibmete fie ben religiofen Fragen. Gie hat barüber gefdrieben; ein Buch bon ihrer Sand ift baburd mertwirbig, bag barin nicht mehr bom Fegfeuer, noch bon ber Fürbitte ber Beiligen, fonbern blog bom Berbienfte Chrifti bie Rebe war. 3hre religiofe Boefie bat etwas Comarmerifdes, man modte, an eine fpatere Erideinung im Boraus benfent, fagen, Ringenborfifches, aber qualeich ein achtes Gefühl pon bem Berbaltnift ber in ben Berführmagen ber Belt irrenben Creatur ju bem gottlichen Wefen, aus welchem ihr bie Rulle und bas Betruftfein bes allgemeinen Lebens ju Theil wirb. Much fie hielt fich innerhalb enger Grengen ber Abweidung, bas Gebeimnift ber Guchariftie butet fie fich ju berühren 3). Bang in ihrem

<sup>1) &</sup>quot;Sur ce que l'on auroit fait entendre au dit seigneur roi, qu'ils étoient en armes" etc. Aussichteiben Deinrichs II v. 17. März 1549.

<sup>2) &</sup>quot;Questa credo sii la piu savia non dico delle donne di Franza, morino risce anco delli huomini. In cose di stato non credo che li si trovino miglior discorsi et nella dottrina christiana così ben intelligente dotta che io credo pochi ne sappino parlar meglio" (Dandolo 1542).

<sup>3) &</sup>quot;Sire, nuls de nous n'ont été trouvés sacramentaires" Nouv. Lettres de la reine de Navarre 15 éd. Genin. Bene Beiten mochten sehr

#### Erinnerung an die Reformation in Genf.

Noch andere frangöfisch rebende Bollerichaften gab es aber, wie bon ber religibsen, so von ber polischen Macht Frankreichs unabhangig, in benen die nämliche Caat felbst zu bebeutenberen hervorbringungen reifte.

Da gefcah es nun, bag von ben Schülern Fabry's ber thatfraftigfte, Wilhelm Farel aus Gap in Dauphine, ber in Meaur mitgearbeitet, nachdem bie bortige Gefellschaft gesprengt war, sich nach

verberbt fein, fpatere haben aber auch ben reinften Charafteren Berbrechen angebichtet, bie ihnen ferne liegen. Gehr unterrichtet ift Schmib: Gerard Roussel, auch über Margarethe. ber Schwei, wandte, an die reformatorischen Männer anschlich, welche bort mitten im Rampfe standen, und beine urspfrügslichen Überzzugungen durch deren Mussellung erweiterte und befestigte. Diefe sigd, ten so eben, daß sich der Ausbreitung ihrer Lehren an den vomanischen Gerngen eine Schweirigkeit entgegenstelle, die sie nicht zu überwinden vougten, die Verschiedenheit der Sprache. We erschien üben als ein unschäderer Gebinn und den nich des ein unschäderer Gebinn und der nich vollehrer des Precangesommene, dem die Rüsslichen nach Frankreich verwehrt war, die Missellung in die Verschaft der Verschlich und Frankreich verwehrt war, die Missellung der Verschlich und Verschlich vor der Verschlichen der Verschlich vor der Verschlichen der Verschliche der Verschlichen der Verschliche der Verschlichen der Verschlichen der Verschliche der Verschliche der Verschlichen der Verschliche der Verschlichen de

Farel, in seinem burch wiederschete Filicht gestählten Effer, war ann ber Mann bafür. Er liebte es, in der Mitte ber Gegene plösslich Berdorzuteten, ibren Zorn ju reizen, unter wilden Gettimmel des Wort zu ergreifen, des Toden empdrere Solfshausen zu bestehen. We man ihm die Kirchen berfische, predigte er unter freiem Simmel, auf dem Gottesädern, dem Martiplägen, in offenem Felde; aber zwiedlen ist er auch in die Kirchen berchungen; während der Kreiter noch die Mitglie fas, hat er die Cangel bestiegen; seine Begleiter haben die Consecution der Weise unterfroechen; er selfts soll einmal einem Priester die Keliquien, die er trug, aus der Sand geriffen und in Suchfer geschlichert baben 1).

Dassur hat man ihm auf seinen Wanderungen aufgelauert, umter Schlögen der entrüsteten Feinde ist ihm das Blut emporgesprist und hat nahe Gemäure greithet; aber auch in biesem Justand wäre er boch nicht dahin zu bringen gewesen, einem Heiligenbiste die serfommtlich Eerchrung zu berigen, die est als Gössendenst ansol, Indem man ihn schlug, erhob er seine Stimme daviden. Männer, voie diese, sollte man nicht mit dem Aposteln verglacken: vielleichi aber darf man fageth, daß sich in ihnen der Este stützere Seidenbetehrer, wie des heitigen Wartinus, auf einer andern Stuse wie bertoste.

Doch läßt sich nicht benken, boß es Farel mit seinem Unternehmen gelungen wäre, hätte ihm nicht die Eitgenossinschaft Rüchalt, ber Rath und die Gemeine von Bern Antrieß und Forberung gevährt. Denn in seinen Ersolgen sohen sie ihre eigenen. Mit bem Borte bes Bredigers wirtle überall bas Ansehn ber mächtigen, ihn begünstigenden Commune und die freie Betregung der Bürgerlichsten

<sup>1)</sup> Die Zweifel Kirchhofers im Leben Farels beben fic, wenn man bie Sache in ber alteften hanbichriftlichen Aufzeichnung (Ms. Genev. 14) er-, gabit findet.

unter bem Schutz bes erften Cappeler Lanbfriedens gusammen. Farel reformitte nach und nach Nigle, Morat, Reufchatel und Balangin, Moutiers: auch nach Genf hat er bie protestantische Lebre guerft getragen.

In Genf trat fie in ben Gegenfat bermanbter, boch wieber gang eigentbumlicher Berbaltniffe.

Die Berfassung vom Gent beruste auf dem Ineinandergreifen en sich verfasieherte Gewalten des Bischofes, dem die fürstliese Machz aufland, des Gerzogs vom Cadovern, der des Wiedemartenverfen hatte, und der, wenn nicht sehr zahlteisten, doch rubigen, auf ihre Rechte eiterlächigen und bigattestigen Bürgerschaft. Im sechnickes an vielem Eellen geschof, des Gerzoge, wie dem etwas Kepnischen nielem Eellen geschof, die Berrigoge, wie dem etwas Kepnischen nielem Eellen geschof, die Berrigoge wie dem Schnickes an vielem Eellen geschof der berrigen mit dem Bisthum zu verdeepteln und zu einer wirflichen Gerrifchaft untzuglichen; die Bürger dagegen schoffen sich an die in ihrer Rähemächig vordrügende Eihgensssenschaft, von der die erwultstanfige Kartei in der Etadt ihren Namen Cidyanots annahm: sie traten in Brügerrock im Terriburg und Bern. Gar manchen Mindle des Fersogs hatten sie schon der ver der Verrigenschaften im Jahr 1534 waren sie auf Veren Gulffe abgeschlagen: im Jahr 1534 waren sie auf Veren Gulff abgeschrien.

Der Medt von Savopen und Maadt schnitt ihnen die Justupie, und umkagaret die Tadt dam und domum: die Anschänger des Bischofs, aus der Stadt berjagt, nahmen in einem benachbarten Schlöffer eine beiteraus beschwertige Eufliche Stellung; webe dem Genfer, der in ihre Hände fiele. Das Eindringen des Protestantismus brachte und hier die Ansche fiele der erfohen igh der erligisfen Partein gegen einander. Im Gustageboten kam es zu blutigen Ausfrecten zwischen ihnen. Die Schuppere schwerte fiele freighen der her der erfohen, ich auf der erfohen, welche Das fanglichtig gebieden Freiburg, sich auf der Kacht is Macht lehnend, welche feit dem Umschweiten der Bringe nach der Schacht von Cappel der Artholicismus dieber in der Eingenossischen fichaft befaß, war für die latholische Aben, jedoch nicht ohne Jaghaftigteit, für die protechantische Auter.

Sehen wir von ben einzehnen Borfällen und ihren Bufälligteiten ab, so leuchtet ein, daß der protestantischen Tendeng aus dem Gange der Zinge eine übertegene Birflamteit erwachten mußte. So brachte es der Sharafter eines flächtigen Rampfes, der sich haupte flächtig gegen bie gestliche Gewalt richtete, nothbrendig mit sich. Der Bischof, mit dem Herng enge verbunden, hatte den Bann über die Eadat aussestroechen: dieser war von dem Metropoliten, is von dem

Lahft felft wiederschelt worben; innerfalls des Antholicismus gab es inn Recht, demielben zu widerstreben; wollte die Stabt ihre Freiheit behaupten, den Aumyf befteben, so blieb ife tein Mittle, als sich zu ber preteftantischen Doctrin zu betennen, welche sich diesen Berdammungen principiell entgegenstete. Die allzu einge Bereinigung der geistlichen mit der weltlichen Gewalt, welche den Widerstamb mit der Bürgerschaft überhaupt bervorgerufen, trieb sie auch nach dem Protestantismus binister.

Die lleine Gemeinde, welche sich als Farel jurcht delesse freigien, um bensellen ber gebilder, twuste sich auch nachem er hatte weichen mössen millen, ju behauten, und entwiedette selfth ohne gestilliche führer eine nachhaltige Sechenstort. Me Jarel nach einiger Zeit wieder ersteiten, brachte er mit seinen Perdigten eine umbedgereibliche Vierten und das Befemtnis der en der Geweichte der Striftung hervoer. Man sah Priester ihr Gewand vor dem Rittar ab werfen und das Besenhauten der neuen Ledre aussprechen. Ein Religionsgesspräch das man beranstaltete, sich nicht mehr über die Frage, ob die Perdigt geduchte twerben, sohnen barilber, oh sie nicht allein herrichen sollte, hatte dem Ersolg, das biejenigen selbst, welche Lathfolische Sach verfocken, au ber prochantlischen übertraten.

Als nun hieriber, wie es nicht anders sein tonnte, die nachbarlichen Feindeligfeiten mit verdoppelter Heftigkeit ausbrachen, so daß die Genfer in deringendere Gesahr als jemals geriethen, entschlich fich Bern, sie nicht verderben zu lassen und zugleich den eigenen alten

1) Bgl. die Reten ju Spon Hist. de Gendve I, 260, bier fast ibentisch mit Anchet V, 300. Rach Bustiemin (Fortichung von Müller I, 101) sinder sich in ben Rathsbüchern feine Melbung von biesem entischen Ebiet. Haben mit Savoyen ausgufechten. Indem Bern sich des Waadblandes bemächtigt, ertette es jugliech die Unadhspängleit und den Bernstellung der Verlenden der Ve

Den religibjen Gebanten num aber aufrecht zu batten, unter Pentichen, neiche bei gang abern Gestimmungen begedommen und im Eturme der Begebenheiten zu ihm übergegangen waren, hatte saft noch eine größere Schwierigkeit als ihn zu pflangen. Die immerfort belehrenden, die Burgen bes Antsfoliesmus fittiemelme Schafter Farrels waren dazu nicht mehr geeignet und überdies so dehn in der Baadt wollauf beschäftigt.

Da erschien Johann Calbin aus Nopon — ein Picarbe, wie Fabry — in Genf.

Calvin gehört schon jur zweiten Generation der reformatorischen Männer. Er brauchte sich nich der Spracen durch einen mühseligen, in der Anwendung die Begehr erst judichnden Fleiß zu bemächtigen: in der Sprace der geschetten Welt, dem Latein, brachte er es bald zu der Fertigleit, sieme Erimmungen wollfommen auszuhrlichen: Griechisch, endlich auch gedräsisch lernte er unter guten Weispern. Eben so wenig brauchte er den Rampf mit den Principien der hierarchie bon dern herein durchzusechten: von einem Freunde warde dass der reits gegründete Spikem der Lehre aufmerstam gemacht, das auch wie Spiken der Lehre aufmerstam gemacht, das auch der Spiken der Lehre aufmerstam gemacht, das auch der Spiken der Lehre auch der Lehre aufmerstam gemacht, das auch der Lehre der Lehre auch der Lehre aufmerstam gemacht, das auch der Lehre der Leh

etwas Fertiges in fich auf, sonbern suchte es burch ein frifches Stubium ber beiligen Schriften gu begreifen und zu verjungen.

Biberwartig waren ibm bie, welche, wenn fie aus Melandthons Lehrbuch einige Cape gefaßt, fich icon für gemachte Belehrte bielten. Er bagegen pflegte bis tief in bie Racht ju ftubieren, und wenn er am Morgen erwachte, alles was er gelefen, fich in einfamer Stille ju überlegen; bies ungestorte Ginnen und Denten machte ibn gludlich. Er bat oft gefagt, er batte nichts gewunicht, als bas all fein Lebtag fortgufeben : benn bon Ratur fei er furchtfam und meibe ben Streit. Allein wie ware in jenen Beiten an ein fich felbit bestimmenbes und jugleich rubiges, gelehrtes ober religiofes Dafein gu benten gewefen. In ben Berfolgungen bes Jahres 1584 mußte Calvin Franfreich berlaffen; ber Sturm berfdlug ibn nach Genf, tvo er gerabe in ben Tagen ber Entscheibung anlangte, Geine Abficht war nur eben Farel ju begrugen, und alebann weiter ju geben, noch mehr zu feben und zu lernen. Aber Farel, ber fofort feine gange Sabigteit ermaß, war entschloffen, ibn nicht gieben gu laffen. Ale Calvin feiner Bitte, bei ibm gu bleiben, wiberftanb. fündigte er ihm ben Born bes allmachtigen Gottes an, ber ihm bie Dluge ber Studien jum Bluch gereichen laffen werbe. Denn fo gingen biefe Manner mit einander um; Calbin fagt, es fei ibm gemefen, als febe er Gottes Sand aus ber Sobe ausgestredt, um ibn gurudgubalten; er magte nicht zu wiberfteben.

And in jenem Jahrhundert hat man icon die verschiedenen Epochen der Resemation unterschieden. Man hat in Luther den großen Befreier begrüßt; und die Ansgabe der Spätern hauptsächlich darim geleben, das deristliche Leben einzuführen.

Für Farel und Calvin war bies bie von bem Moment gebotene Aufgabe. Indem sie aber baran gingen sie zu erfüllen, fließen sie auf einen gunächst unüberwindlichen Widerstand.

Ein von den Bürgern in ihren verschiedenen Bezirken bereitst angenommenen Bekentunitz, in werdem die Etrafe der Treommunication für grobe Bergeben sessagen schapetst war, kand doch nach der hand der hand der hand der hand der hand der Bekentungen Bie eine größere Fracheit des persönlichen Lebens von ihr erwarteten: wie sollten sie sie fangt in der Apat steinlichen Ordnungen der neuen Prediger fügen? Ob es auch bier wieden fach wir der kieftliche der Derbungen der neuen Prediger fügen? Ob es auch bier wieder kaufersiche Reaumen ade, wüste ich nicht un Kentung in Verlauffertie zu sacen,

boch ift es bamals behauptet worben 1). Rach einigen Jahren barten Rampfes murben bie unbeugfamen Prebiger aus ber Stabt verwiefen: ungehört mußten fie biefelbe verlaffen.

Calbin war weit entfernt fich fur feine Berfon barüber gu franten. Er batte Bibermartigfeiten ausbalten muffen, mit Gewiffensauglen verbunden, bitterer, wie er fagt, als ber Tob, an bie nur gurudgubenten ibm graute. Er begann jest in ber That wieber gu wandern und ju lernen; befondere trat er mit ben beutichen Reformatoren in Schriften und auf ben Reichstagen in nabere Begiebung. Aber balb zeigte fich, baft man ibn in Genf nicht entbebren fonnte. Rach zwei Geiten bin ward von feinen Gegnern bie Unabhangigfeit ber Ctabt bebroht. Die Ginen, bie jum Ratholicismus neigten, bachten bie alte Berfaffung wieberberguftellen; bie Unbern zeigten eine Radgiebigfeit gegen Bern, Die ben Breis bes Rampfes, eine freie Stellung in ber Belt, gefährbete und bamale felbit eine Barnung bes faiferlichen Sofes berborgerufen bat. In neuen innern blutigen Conflicten wurden bie einen und bie andern bezwungen. Diejenigen bebielten ben Blat, Die bas Beil ber Stabt in ber Mufrechterbaltung bes ftrengen protestantifden Begriffes faben. Innerlich bon bemfelben burchbrungen, bielten fie baffir, bag alles, mas fie gelitten und erfahren, nur eine Strafe fur bie Entfernung ihrer Brediger fei, und beichloffen fie gurudgurufen. Wie unendlich ichwer es Calbin auch murbe, fo gab er boch auch biesmal ben befchworenben Ermabnungen Farels, ber für fich felbft in Reufchatel gebunben war, nad; er jog in Betracht, bag bas menfchliche Leben jum Rampf bestimmt fei, und febrte im Berbfte 1541 nach Genf gurud.

Die, wenn nicht ausgesprochene, boch von selbst verstandene Bebien geiner Müdliche mar die Ausführung seiner Kirchengucht. Aus ben der Rätisch der Estabt beurden zwörf Auftele gerbahlt, ib emit ben Predigern zusammen bas Consistenum bilbeten, welches die Auf-

ficht über bas religiöfe und fittliche Leben ber Gemeinde führte und bas Recht batte, bie Excommunication auszusprechen.

Die driftliche Grundanschauung, bie in ben erwedten Frangofen biefer Reit ericeint, ift bie ber bochften Gemeinichaft bes Menichen mit Gott burch bie Gnabe, Gottes mit feinen Glaubigen burch bie Rirde. Calvin, bor ben möglichen Folgerungen nicht gurudweichenb, bilbet fie ju bem Cate aus, ben er felbft ale einen ichredenvollen bezeichnet, bag von Unbeginn an über einen Beben beftimmt fei, ob er ju ben Erwählten ober ben Bermorfenen gebore; bas Seil ber erften fonne, auch wenn fie irren ober fallen follten, nicht verloren gebn. Wenn nun bienach bie mabre Rirche nur aus ben Erwählten befteben follte, fo befcheibet er fich body, bag man biefelben nicht unterscheiben fonne, und einen jeben ale Mitglied ber Rirche anerfennen muffe, ber fich ju ibr balte. Aber um fo ftrenger will er biejenigen absoubern, welche fie burch Bort ober That verleuguen, Mus ber Tiefe feiner religiofen Unichauung erhebt fich ihm bie Nothwenbigfeit ber Rirdengudt und junadit ber Musidliegung von ber Suchariftie. Wenn er bie mit ber Lebre von ber Transfubstantiation jufammenbangenben Unfichten bom Caerament verwarf, fo war er boch fern babon, beffen Bebeutung ichmalern gu wollen: in bem geiftlichen Genuft, wie er ibn fafte, fab er ben Mittelbunft bes firchlichen, ja bes gefammten individuellen und burgerlichen Lebens.

Darin überhaupt lag feine Albreichung von bem Katholicismus nicht, haß er nab Leben von ber Berthaft bes geiftlichen Gesichtes puntis unabhängig gemacht hätte. Gang im Gegentheit. Indem er die Cahungen ber lateinlichen Kirche vertwarf, nahm er es um ihrenger mit bem Infact ber beiligen Utulmen, für beren gebruichnumchang ihm eine großartige Gabe ber Ausschlung beiwohnt. Judem er sich mit einer mächtigen Bemeinde von ber dierarchische Gerporation lostig, welche Europa beherrichte, suche er die tieffte Gemeinschaft, die er die tieffte Gemeinschaft, die ber Idee Großen gestellt gestellt gemeinschaft, die ber Idee Bereinschaft, under er die tieffte Gemeinschaft, die ber Idee Bereinschaft, under er die tieffte Gemeinschaft, die ber Idee ber Kirche zu Grunde liegt, zu realisten.

Unter seiner Leitung, benn auch an der welftichen Gefegebung aahm er Antheil, wurden dem äußern Leben die strengten Sesch der Jucht angelegt. Dem Aufwand in der Aleidung und bei den Mahfreiten ward ein bestimmtes Raß geseht: der Tanz verboter: gestisse Bücker, wie den Annabis, sollten Alleinmand keine, Sepicter sah man die Karten in der Hand am Branger ausgestellt. Alle Jahre einmal toard in jedem Jaufe die Kunde und Wedschafung der reigiosen Werschaftlich geptulit: im And ward der gegensteitige Rüge ist nach der Bereichte geptulit: im Radt ward der gegensteitige Rüge

ber Jehler, die ein Mitglieb an dem andern wahrnahm, eingeführt, die gegen Uederschreitungen kannte man keine Nachficht. Eine Frau ist verbrannt borden, weil sie unzächige Lieder gefungen hatte: einer der vornehmsten Bürger mußte, eine niedergesentle Jackel in 'be den von großen Auch ein betwieben mud össentlich um Bergebung bitten, dem er hatte die Lehre des Heile und den grehen Predigte perionisch verhöhnt. Gemäß einer Forderung der Bolse verlammtung ist die Ertase des Todes auf dem Erbeiger des Volles und den Predigte worden; der Wickels der Volles und des Predigte worden; der Wickels der Volles und des Predigte des Volles auf dem Erbeitung der Wilkels und der Volles und der Volles der Volles

Der Grunbsat war, bag man Lafter und Sunde vertilgen muffe, weil ihre Dulbung ben gorn und die Rache Gottes herbei-

ziehen würbe.

Bie fo gang migberftand Michel Gerbet bie Dinge ber Belt, wenn er mit feinen Unfichten, bie in bie Meinungsgegenfage ber fpatern Beit weit binübergreifen, in ber bamaligen aber feinen Blat batten, fich in biefe Burg einer mit ber itrenaften Rucht verbunbeten neuen Orthoboxie magte. Wahrscheinlich baben bie einbeimischen Reinde Calving, Die gwar befiegt, aber nicht vollfommen vernichtet waren, ibm faliche hoffnungen gemacht. Bie ware es fonft gu begreifen, bag ber geiftvolle Dann fich fo weit bringen ließ, ben Rampf mit Calvin in aller Form aufzunehmen, ihn ale einen Rachfolger bes Simon Mague ju vertlagen, ja fogar beffen armfelige Befitthumer für fich ju feiner Entschädigung ju forbern 1). Die Meinungen Gervets murben bon ben ichweizerifchen, beutiden und englifden Theo: logen einmuthig verurtheilt. Denn bie vollzogene Reuerung bat bas Beburfniß fich Grengen gu feten, bamit man febe, wo fie aufbort; fie felbft will es wiffen. Calvin hielt es für feine Pflicht, bie Welt por ber Berführung und Anftedung ju fichern, mit welcher biefer Menich fie bedrobe, und beforberte feine Sinrichtung. Dem Cocinianer Balentin Gentilis ware fpater baffelbe gefcheben, batte er fich nicht burch einen reuebollen Biberruf gerettet.

Man wird fragen, wie es möglich war, daß eine so sancische Etwagen in dem leisenslussigen Genf durchdringen sonnte. Wie einst Ausgelasseiheit und sinnliches Treiben von der Hofhaltung der Her zoge und den häusen reicher Domherren ausging, so schlosse

<sup>1)</sup> Rilliez, Relation du procès intenté contre Mich. Servet: "Comme magicien qu'il est, doyt être exterminé et dechacé de vostre ville et son bien adjugé à moi en recompanse du mien, qu'il m'a fait perdre".

strenge Sittenzucht zugleich ein rehabilanisches Element in sich ein ungelähr, wie bies furt vor biefer Zeit in Floren, pie ben Anhäningern Savonarolas der Fall geweien war. Der Unabhängigleit der Stadt war nun einnal mit dem positiven protestantischen Princip auf das genaueste bertwachen. Die strengste Durchstutung dessetzen sich in die mit beim fie am besten zu sichern.

Bei ber engen Berbindung ber geiftlichen und weltlichen Bewalt, bie bier wieber gu Stanbe fam, war bie Frage nicht gu bermeiben, inwiefern bie erfte von ber anbern abbangig fei ober nicht. Die Faction ber Libertiner, Die übrigens auf febr außerorbentliche, gar nicht mehr driftliche Doctrinen verfallen gu fein fcheint, bestritt bie Autonomie ber geiftlichen Gewalt. Gie ftellte bie Forberung auf, bag bie Ausspruche bes Confistoriums, bas aus Beiftlichen und Laien gufammengefett, boch vorzugeweife einen geiftlichen Charafter trug, einer Appellation an ben Rath ber 3meibunbert unterliegen follten, ba biefer ber Trager ber Couperanitat fei. Calbin liek fich nicht fo weit bringen. Er behauptet, wie bie Beiftlichen ale Unterthanen bem Rath unterworfen feien, fo muffe fich ber Rath in geiftlichen Dingen bem Borte Chrifti unterorbnen, als beffen Interbreten er bie geiftliche Behorbe betrachtet 1). Richt ohne mannigfaltige Rampfe erhielt er bas Confiftorium in bollem Befit ber firchliden Disciplin und ber Ercommunication.

<sup>1)</sup> Bit es nach ben ordonnances ecclesiastiques ber Geifiliche ausbrüdt: "je promets servir tellement à la seigneurie et au peuple, que par cela je ne sois aucunement empêché de rendre à Dieu le service que je lui dois en ma vocation".

ibm, bon beni Schwanten ber republifanischen Barteiung bin und ber geworfen ju werben: fowie er fich einigermaßen fabig bagu wunte, erariff er ben nachften Anlag, um ben Streit gu vollem Ausbruch au bringen und bie Entscheidung berbeiguführen, bie benn gulest immer für ihn ausgefallen ift. Baren feine Freunde in ber Minberbeit geblieben, fo batte auch er fich nicht lange behaupten fonnen. Bon bem größten Berthe mar es fur ibn, bag er, im Bis beripruch mit ben Libertinern und beren Anbang im Bolfe, ben Frangofen, welche um ber Religion willen ihr Baterland verlaffen und fid um ihn gefammelt batten, Aufnahme in Die Burgerichaft und in bie Rathe verschaffte, fie waren feitbem feine befte Ctute. Calvin fannte ben Berth eines friedlichen Dafeins; er batte Ginn für häusliche Burudgezogenheit und bas Glud ber Freundichaft; aber unaufhörlich finden wir ibn in leibenschaftlichem Rampf. Wohl wohnte ibm bon bem Tone ber Mäßigung, Die fich in ber Literatur giemt, ein Begriff bei, er bat benfelben an Anbern vermißt; aber feine eigenen Streitschriften geboren ju bem Seftigften, mas jemals borgetommen ift. In einer Cache, fur bie er jeben Mugenblid perfönlich einzutreten bereit war, nahm er fich nicht übel, wenn er, wie er faat, bon bem Sturmwind erariffen wurde: nicht anbere fei es ben Aposteln und Bropbeten ergangen: Chriftus felber gurne. Gein Ginn und Wefen erinnert nicht an bie milbe Anmuth, burch welche bie Lanbichaft, in ber er lebte, fo berühmt ift, fonbern an bie rauben Tage, bie bann und wann auch in ihr eintreten, wenn bie Aluthen bes Gees branbend wie Meereswogen ans Geftabe ichlagen und bie Rhone ihre grunblauen Gewäffer in heftiger Bellenjagb bie Stadt vorübertreibt, nach ben ichroffen Abbangen ber Berge, gwifchen benen fie ihren Weg ju fuchen bat.

volche fich hieher guntschagen, und in ben Kirchen ober neu errichteten Schufen ausgefelbet, von de vieber in die Welt ausgeingen. Aus Fremdartige in seinem Innern vertilgend, das Vertvandte an sich ziehend, psegend, und im geeigneten Woment vieber aussenbend, erfcheitt Genst ibei ein triegerich erstiglied Wants, dan Gerugen einer seinbestigen Welt zum Angriff und gur Vertseis digung.

Darüber tann tein Zweifel sein, baß Genf seine Schaltung hauptsächlich bem politischen Spsteme ber frangöfischen Könige berbankte.

Sindem Franz I ben Gerzog vom Sabohen angriff umb verziggte, enfrentet et den bonechpiffen Seine der Edoch umb fiderte ihre Unabhängigkeit. Auch Seinrich II hat sie einst ermahnen lassen, augen dem Kaller auf, ihrer Sut zu sein, umb ihr seine Sulfe zugestat?. Für den Anmeld ber franzisstlichen Könige mit Gennten voor des bindung, wie mit der Schweiz überhaupt, so besonders mit Gens ein einerflickes Moment.

### Lette Beiten Beinrich's II.

Bas wir an Frang I bemerkten, eine innere Sympathie wenigftens mit ben ersten Tenbengen ber Neuerung; babon ift bei Bein-

1) Edprifsen Gafeins an Siret 15. San. 1548: venit a rege nuncius cum Fiduciariis literis, et amice hortatus est, ut bono essemus animo, et tamen vigilantia opus esse monuit; Caesarem enim magnas habere copias. — Regem quoque suis partibus non defuturum promisit. (Ms. Genev. 106.)

v. Mante's Werte VIII.

rich II nicht die Rede; er blieb bei dem Religionsbegriff stehen, den man ihn gelehrt hatte, und hielt die streitende Kirche sur hinreichend bewaffnet, um innerhalb seines Reiches jede Abweichung zu erhiden.

Die Corbonne war unaufhörlich beschäftigt, Die verbächtigen Bucher, bie man aus ber Frembe einbrachte, ober auch in Franfreich erfcheinen gu laffen Mittel fand, ju cenfiren. Schon im Jahr 1544 gab fie ein Bergeichnig bon berbotenen Buchern beraus, wie bon Giftbflangen, bor benen ber Menfch fich buten muffe, bas fie bann bon Jahr ju Jahr vermehrte. Wenn man ihre Regifter anfieht, fo fällt es auf, wie viel ihr bie abweichenben Meinungen ber Rlofter: brüber ju ichaffen machten. Gine Angabl Auguftiner werben berbammt, weil fie leugnen, baf bie Beiligen Bunber thun: ein Carmeliter, weil er in feiner Predigt eben an einem Fest ber Mutter Gottes bas Ave Maria meggelaffen bat; anbere, weil fie bas Abenb: mahl nach lutherifdem Ritus halten ober fich ju Luthers Rechtfertigungelebre betennen; Giftercienfer, Minoriten, felbft Dominicaner werben verurtheilt. Much mit Uebersetungen ber Bibel bat bie Gorbonne viel zu thun; fie perbammt biefelben einfach besbalb, weil fie von ber Bulgata abweichen. Gie will ben alten Lehrbegriff ber lateinischen Rirche, wie er fich burch St. Thomas gebilbet und in ben bierarchis iden Sahrhunderten bie unbedingte Berrichaft befeffen bat, fo wie er ift, aufrecht erhalten: ohne alle Abweichung, nabere ober fernere, obne alle Berbuntelung; ber auffommenbe Orben ber Refuiten erwedt ihr Berbacht.

<sup>1)</sup> Bgs. Satungen Lucins' III von 1185, Innocenz' III von 1199 und von 1215. Decretale Gregorii IX, lib. V, c. 7. 9. 12.

au vertilgen, bei ihrer Erhebung jur Macht bies beschivoren, und wenn sie es vernachlässigen, durch firchliche Gensuren dazu gezinungen werben. Diese Ansichien waren dann in die Gesphücker übergegangen. In den französsichen, wie in den englischen, wird die Abweichung im Clauden dem Archrechen wieder die Natur zleichgestellt, das ebenfalls mit Eod im Feuer und Constsantion bestraft wurde.

Das Emportommen bes beutiden Broteftantismus mar nur baburch möglich, bag eine Angahl von Gurften und Stabten, burch Reichofdluffe bagu ermachtigt, ben geiftlichen Gefeten ibren weltlichen Urm berfagten. In Franfreich aber maren folde noch in woller Geltung. Im gangen Umfreis bes Reiches forfcten bie Anquifitoren teterischer Bosbeit ben Befennern abweichenber Lebren nach, bestimmten Beidaffenbeit und Grab ibres Bergebens, und brachten bie bergeftalt qualificirten Ungeflagten bor bie untern Berichte, bie benn faft immer auf bie barteften Strafen erfannten. Die armen Leute appellirten an die Barlamente, und biefe pfleaten Milberungen ein: treten ju laffen, jeboch nur bis auf ein Dag, welches noch immer überaus idredlich mar. Bon Reit zu Beit ericbienen fonialiche Ebicte, welche bas Berfahren naber bestimmten ober anberten, aber in be ber Saubtfache weit entfernt waren, etwas ju milbern. im Reuer und Confiscation ber Guter maren gegen alle biejenigen an ber Tagesorbnung, bie gegen Sacrament ober bie Berehrung ber Beiligen berftieften; nach bem Cbict von Compiegne follten felbft bie ben Tob vermirft baben, welche verbotene Buder einführen ober auch nur verbreiten 2).

Indem man aber jeden Biberspruch mit Feuer und Schwert bestrafte, muchsen bie Difbrauche ber Lirche, bie benfelben eben aufriefen, immer fort.

Das Concretat, nediges die Befegung ber griftlichem Ffrühren og gang im die Hände des Königs legte, brachte die berederlichen Wirtungen hervor. Der König betohnte demmi die Dienije, die ihm in haus umd höf oder im Kriege geleiftet wurden, gad den nachgeberenen Schen der Ebelleute dabon zu leben. Mancher empfing sie im Nammer seiner Kinder; ein Jalatiener beito genannt, der 10000 Ductent finschieße Ginflinfte auf den Namme seiner Eleinen Shipe

## € 1) Beaumanoir, éd. Beugnot, c. XXX, p. 413.

<sup>2)</sup> Aus einem Auszug aus ben Parlaments-Registern von Dongois († 1717) [copper Collandier Mémoire sur les registres du parlement sous Henri II. (Mémoires des antiquaires de France XVI, 386.) 9\*

Sowie das moralische Geschli in frifchen Schafe wieder ermachte, mußte biese Berhaltniß überhaupt als ein Greuel erscheinen. Dan nahm teine Nüclich auf das, was ich etwa zur Entichuldigung lagen ließ, umb glaubte eher bas Schlechtefte, was aus alten Reiten babon erablt iwurde.

Die die Berzogin, fo wurden auch der Connetable und ber Carbinal bon Lothringen, ale eigenfüchtig und gelbgierig betrachtet. In ber Cumulation bon einer Menge Stellen und Burben, Die ihm eine febr auffallenbe Summe bon Ginfunften berichafften, fab ber Connetable fo menig ein Unrecht, bag er vielmehr ftolg barauf mar: aus ben Abgeiden berfelben ftellte er eine Devife gufammen mit ber Umidrift: "Gott und mein Dienft". Go maren fie aber alle gefinnt. Die Barteiungen, Die wir amifden ibnen bemerten, beruben weniger auf ausgesprochenen, berftanbenen Gegenfagen, als auf berfonlichen Intereffen. Jebe Bartei und Familie batte am liebften ben Konia ausichließend in ihren Sanben gehabt. Beinrich II befaß nicht genug angeborne Energie, wenn wir fo fagen burfen, er war nicht mahrhafter König genug, um ben Rreis ju burchbrechen, ben feine Groken und Boffinge um ibn jogen: er ließ fie gemabren und bewilligte, was fie verlangten. Bon bem Daridall Ct. Unbre. beffen perfonlicher Umgang ibm befonbere angenehm war, behauptete bie Belt. er beforbere bie Berfolgungen, um aus ben Confiscationen fich ju bereichern. Das war infofern nicht unmöglich, als ber

Soranzo: particolarmente la dispensatione delli benefici ecclesiastici è in man soa.

Extrag der Confiscationen einen Theil des läniglichen Einfammens, ber Parties casuelles bildete, vollder verschent zu verden pflegte. Welch einen Eindruck aber mußte es machen, wenn die Berfolgung als ein Hilfsmittel der Hollicher Größen erschien, unter einem König, der nicht fellen und Dingen sich

Bill man Gebanten und Meinungen bes bamaligen Frantreichs temmen lernen, fo muß man Rabelais lefen. In bem Abbilb von Rudtlofiafeit, poll abitokenber Radtheiten, bas er aufrollt, perbirat fich ein tiefer Ernft. Rabelais ift einer ber wenigen Deifter ber Satire, welche bie Mangel einer gangen Reit in großen und mabren Umriffen ichilbern. Er giebt bie Arrungen aller Stanbe por bas Gericht bes gefunden Menichenverftandes, bie Bergeubungen ber Lanbesvorfteber, gebulbet von alljungdfichtigen Konigen. - bie Unorbnungen ber Sauptftabt, bei benen fich ber Frembe nur munbert, baft ber Ronig fie burch Ruftig nicht beffer im Raum balt. - bie Migbrauche biefer Juftig felbft, ihre bie Gachen verbuntelnben Formen, ihre Schreibereien in ben Broceffen, bie gulett boch nur wie burch ben Bufall bes Burfelfpiels entichieben werben. - bie Erpreffungen ber Rentfammer, welche aus allem, was ihr vortommt, trintbares Golb gu gieben weiß 1). Bie wenig fennen ibn bie, welche bei ibm bauptfachlich Anfpielungen auf fleine Borfalle bes Sofes. auf eine und bie andere unbebeutenbe Berfonlichkeit fuchen. manderlei Befdwerben und Anliegen ber Ration, Die fich noch nicht gerabem bervormagen, ericbeinen in ben finnreichen Phantafieftiiden bes Batrioten in ber Rarrentappe. Geine vornehmite Richtung aber ift bie religiofe. Die abenteuerlich gigantifchen Belben, an beren Erziehung ber Bechfel ber Beiten gefchilbert wird, theilen bie Ueberzeugungen ber Broteftanten: fie wollen bie Bahnpropheten nicht mehr bulben, fonbern jum Dant fur ihre Siege nur bas mabre Evangelium prebigen laffen. Um bitterften werben, bem Ginne ber Reit gemäß, bie heuchlerifden Donde verhöhnt, bie ihre Wohnftatten mit efelhafter Ungucht bezeichnen. Aber auch tiefer in bas Innere ber clericalen Ruftanbe führt uns ber Satirifer; er ichilbert bas golbene Buch ber Decretalen mit feiner Bunberfraft, Die Gläubigen gu bealuden, bie Ungläubigen ju verberben; bie Gefangniffe, in benen bie neuen Reter ichmachten, Die Strafen, Die fie erleiben, bis wir enb-

<sup>1) 3</sup>n ber Frage, ob bas fünfte Bud, worin biefe Schilberung vortommt, von Rabefals felbft ift , hafte ich mich an das Urtheil bes gefehrteften ber frubern Berausgeber, unferes Duchat, ber es annimmt.

lich das Ungeheur felhft erklissen, von dem alle Qualen ausgehen; yugleich lechzender Wolf und wedelnder Hund, bessen Tagen voll Blut, eine Krallen wie Sarphientrallen, über seinem Sige das Bild der Ungerechtigseit. Es liegt etwas Erhabenes in dem gräßlich Grotesten seiner Soldberuna.

Waren Gesinnungen wie diese in der Nation und drangen sie in die Literatur ein, so darf man sich nicht wundern, wenn die Zahl der Protestanten immer antwuchs: die Berfolgungen, die fie trasen, gaben ihnen neue Lebenstraft.

Roch zu Frang' I Zeiten zeigten ganze Städte, wie Caen, Rochelle, Boitiers, eine entschiedene hinneigung zur Reform ). Zu öffentlichen Rundgebungen kam es nicht, aber die Magistrate hielten nicht für gut, den Pridatmeinungen nachzusorichen.

Unter ben folgenden Arigsmungen tonnte die Auffigt nicht anders als noch mehr nachfaffen. Im 3ng Agri 1555 magle es eine Congregation ju Paris, in ihrer Mitte eine Taufhandlung ju boll ziehen. In Rurzem bilbeten sich anbere lleine Gesculfhaften, in der Normandhe, singe ber beite, in Detland, Souns, Blois, Angers, — in Politiers, gang Caintonge und unter ben Seefahrern ber benachten Instelle.

Man hat oft behaubet, in Saubsinie und Krovence habe bie einwirfung der Malbenfrei die Afform besfort, in Sangubedo feien Ueberreste und Schreibert, in Angubedo feien Ueberreste der Albigenser in die neuen Gemeinden übergegangen: est irter wünschen Schreiber der Gemaufgleit andepeviesen worden, die der Jistorie wünschen sollte; doch hat namentlich das Erste in sich alle Wahrlicheinkichkeit: eben in senen Gegenben sehem wir die neuen Pflamungen besiehnder gebeichen.

Um das Jahr 1558 glaubte man schon 400,000 ertlärte Restreitet m Reich jählen zu bürsen, — und vor restaunt über ihren engen Jusummenhang unter einander. Ju der That schieft ist Erklächt und schieften be dalb darauf aus — zu Karis, im Mai 1559, im Angesseh vor errichteten Scheiterhaufen — sich eine gemeinschaftliche Berfalung zu geben. Das Genfer Consslorium ward und auch

<sup>1)</sup> Gavalii: Li maestri di Sorbonna hanno autorità estrema di casti-gare li eretici, di che fanno con il fuoco, brustolandoli vivi poco a poco. Ma il huteranismo è tanto ampliato ora per tutto, che non solo si trova qualche eretico, ma le città intiere; che vivono non già in palese, ma con tacto consenso privatamente tutti, a costume de protestanti: Caen, Rochella, Pocietre, e simili assai in Provenza.

in den französischen Gemeinden eingeführt. Keine Gemeinde sollte etwas über die andere zu sagen haben: sür die allgemeinen Geschäftle wurden Bestammlungen der Albgeordneten, Besprechungen oder Synoben, je nachdem ihr Areis enger oder weiter war, angeordnet, und ein allgemeines Guadensbestenntis war angenommen.

Man begreift es, trenn die Sorbonne und die Ceiftlichfeit, durch bie nachfende gahl ver Abstumigen aufgeregt, alle lipte gelfelichen Mittel und ihren Einflug auf die Bolkenfigen anwenden, um fie zu vernichten, denn es waren ihre offenen Feinde. Fragen darf man ader, od dies Gelfaftspuntte auch die richterlichen Behörden und ob fie die Reicherund befererlen mukten.

Eben barum, weil troß ber engen Berbinbung boch auch immer eine starte Differenz zwischen bem gesistlichen und bem beeltlichen Brincip obwaltete, hatte man spier zu Lande ber gestistlichen Blach teinedweges eine unmittelbare Ketion gestattet. Alls einmal ernstlich barben die Kebe war, die in Kome erneuerten und geschästlichen Sichtungen der itselsichen Angulfitien, die fich in Jaliem sehr beitstam erwiesen, auch in Brantreich einzuscheren, vibersetzte sich das Parlament, weil man die Unterthanen des Königs nicht der Willier der bischoffen Difficialen überlassen der Königs nicht der Willier der bischoffen Difficialen überlassen der Konigs in gestlichen Brocessen in seiner Sand.

Menn aber hiemit — benn verschen Seinte seint? —
bei elsstämbige Geitung ber worltigen Eightsphunte anerbannt war,
he müßte sie endlich auch eine Wirtung haben. Die Mitglieber ber
Gerichsehofe sanden ver öffentlichen Meinung einen Schrift näger
ale der Mitglieber ber Cordonnen, se berfocken in bem strengen
Aussplicismus nicht so sier bei ber Gegen gang unberührt von
rectligissen Zendengen der Zeit sonnen sie felft unmöglich bleiben: hauptsächlich aber mußte ihnen einleuchen, daß bei bem Greischrift des Alfossiels, ber sich bereits als eine neue Rirche organistet,
bie Reperssion in der bieherigen Weise niemals zum Biel führen
sonne.

Im Jahr 1559 zeigte sich in bem Barlament eine bestimmte Absicht ber Milberung. Die Eriminalabtheilung, genannt Tournelle, an beren Spife bamals zwei Männer von ber größten

 <sup>&</sup>quot;L'authorité et souveraineté tant du roi que de sa couronne seroit grandement diminuée quand les sujets naturels du roi seroient prerenus et entrepris par un Official ou Inquisiteur." Sei Crispin, Histoire des Martyrs, 463.

juribischen Autorität, Seguier und Harlai, standen, wagte es, einige junge Menschen, welche über die Messe abweidende Meinungen befannten und standhaft seitzelten, nicht, wie der Wortlaut der Gesehe verlanate, zum Tob. sondern bloß zur Berbannung zu verursteilen.

Die Sache machte bas größe Auffehen, sowost wegen ber Manner, die sie unternahmen, als an sich selbst; da bisher ein entgegengeseties Berschren besolgt worden war, so bielt man für gut, in einer Bersammlung aller Kammern des Barlaments die Irage feierlich zu ertwägen. Es mag sein, daß paupstädlich die Feined ber restgissen. Ge Reuerung das veranlaßten, aber auch die Freunde berselben waren nicht dagegen: sie hössen das gemilderte Bersahren zu einer allgemeinen Norm erfoben zu sehen.

So begannen biefe Sigungen. In den erften sprachen bie alten Aufthe, bie bisher in der großen Kammer dos ftrenge Berfahren beobachtet hatten, und erklärten sich für desse Beberfahren beobachtet hatten, und erklärten sich für desse Zobet und ließen
Reußerungen dom unertwartetem Inhalt berlauten. Einige meinten,
man misse den Angestlagten ein halbes Jahr versatten, um dom ihren
Arthum gurdicklummen; iburden sie auch dann noch doeis leichen,
so möge man sie mit Jah und Gut aus dem Reiche ziehen lasse,
nöchere drangen darauf, daß man überhaupt erst die Entschung des
Conciliums über die angeregten Jweisel abwarten müsse; bis diese
erfolgt sie, durfe eine Berfolgung der neuen Meinungen, don den
mienand lagen sonne, oh sie kepetiss siene, gan nicht sattsiben. In
dem ausstührlichen Bericht siehen der gan nicht derstiben. In
dem ausstührlichen Bericht gefunden dase 19.

Es war bie Zeit, in volcher bie Festlickfeiten, mit benen bie im Frieden benebedenn Semsflichungen gefriert berebn jollen, hebve- sanden. Die Brotestanten saßten den Gedanten, während derfelben mit einer Bittsprift um Duldung aufurtern: denn schon sahen fertige Wänner von höchzen Nang umd Anschen in ihren Richen. Sie verligen fich eine entschebende Wilktung, wenn deren Fürwort mit dem Urtschie des großen Griefekthende Mitthag, wenn deren Fürwort mit dem Urtschie des großen Griefekthesfre justimmentriesse.

Um fo bringenber ericien es ben Borfechtern bes ftrengen Syftems, einem folden Ausspruch guborgutommen. Denn mas folle bar-

 La vraye Histoire, de la fausse procédure contre Anne du Burg, Mémoires de Condé I, 220: "faire surscoir la persécution et jugements capitaux contre ceux qui tiennent les propositions qui n'ont encores esté ingées ny déterminées hérétiques par le jugement de l'Eglise Catholique."

aus werben, wenn ber bodifte Gerichtshof fich bon ben fircblichen Satungen losfage, ju benen Franfreich bon jeber gehalten habe; bie gange Religion werbe verloren fein. Mit ihrem Gifer verbanben fich aber perfonliche Motive. Man bat in ben Sanben bes Ronias eine Eingabe bes erften Brafibenten, Gun Le Maiftre, gefeben, in welcher bie ber Sinneigung jum Brotestantismus verbachtigen Mitglieber genannt und ibre Guter und Afrunden, Die, wenn fie verurtheilt wurben, aufe neue vergeben werben tonnten, verzeichnet waren 1). Coon aab es Lente, bie barauf für fich felbit ober ibre Angeborigen Rechnung machten. Denn barauf hauptfachlich lentte man bie Aufmertfamteit bes Ronigs, bag bie alten Ebicte, fraft beren fein megen feiner Religion verbachtiges Mitglied in ben Barlamenten gebulbet werben follte, berlett murben: man wollte ibn in Berfon feben und boren laffen, bag fich bas fo verhalte. Nicht bie Frage felbit, ob eine Milberung in ben Gefeten nothwendig und mit bem Intereffe bes Staates vereinbar fei, warb erortert, bem Ronia wurden biefenigen, welche fich jur Beighung berfelben neigten, als Berbrecher gegen bie bon ibm erlaffenen Cbicte bezeichnet. Un fich weit ents fernt babon, Gewaltsamfeiten ju lieben, warb Beinrich II boch bon ben Borftellungen fortgeriffen, bie man ihm machte. In ber Dercuriale, benn fo nannte man bie Berfammlungen jener Art. batten noch bie jungften und ben neuen Meinungen am meiften zugethanen Rathe ju fprechen. Es warb veranftaltet, bag ber Ronig, ben man immer als bas Oberhaupt bes Barlaments bachte, am 10. Marg 1559 unerwartet in berfelben erfdien.

Bas man borausgesehen batte, erfolgte.

<sup>1) &</sup>quot;Quarum pars eaque opimior vulturiis aulicis destinabatur, partem illi filiis suis poscebant." Thuanus, ber hierüber burch seinen Bater Christoph be Thou nuterrichtet worden war, lib. XXII, 452.

testen ausgebrückt, bu Jour und Anne du Bourg, liest er sogleich ergreifen und in die Bastille bringen. Das von der Tournelle mit größerer Schoung abgesätzt letzet wurde zur Recission an den töniglichen Hof gefordert. Im Kurzem erschien ein Rumbschreiben des Königs an die Parlamente und Gerichtsbiss, in volcher er sie zur äußersten Strunge gegen die Lutheraner ermahner; würden sie in der Sache nachtsliss sein, so währe er sich an die Richter selber hat ten. Er erstatzt darin unumwunden, nachdem nun der Friede mit Spanien geschlossen der der der der der der der der des fein lassen, die Ketzer auszurotten 1).

Und wie nun, wenn viefer Eingriff nicht einmal aus des Königs eigenem Geschlich berrührte, sondern ihm von einer Partei, die ihre besondern berfolden Beschlichsundt verfolgte, eingegeden war? Die Protestanten glaubten nicht einmal von dem König selbst, sondern von einer Jaction die ihn beherriche, angeseindet zu werden, einer Jaction, die mit den alten Feindern des Landse berführtet sie.

Benn man oft behauptet hat, bei dem Frieden feien förmliche Beradredungen zur Unterdrüdung der Reformirten zwischen Dennien, Frankreich und Sadven getroffen worden, io hat man das nirmals betwissen. Aber allerdings ist in dem Berchandlungen die Ausbereitung des Protsschaftlichmis als ein Bedreis für die Rochtpredigtelt des

<sup>1)</sup> Lettres patentes, von Esconen; citirt in ber Histoire des Martyrs liv. VII, 506. b. Tallandier a. a. D. 456 versichert, baß die Register von biesem Jahre verloren find.

Friedens hervorgesoben worden; auf spanischer Seite hat man immer gesagt, man habe durch denselben dem König von Frankrich gunt Unterbrückung der Protessanten freie Sand verschäuften vollen 9). Ohnehin schlos das Bertassen ber Politik, die bieher dem Protestantismus zu Statten gesommen war, eine unmittelbare Gesahr für den selben ein.

Und so herrischen benn unter ben Anfängern bes Belenntniffes bet trüblien Erwartungen vor. Man glaubte, ber König werbe auf einer Aundverfe in seinem Beiche bie Repersstom mit aller Kraft burchsehn, bie Mertopole bes Calivinismus und ihre Coloniun gestieren; als Beropole bes Calivinismus und ihre Coloniun gestieren; als bie Nachricht erschof, daß bieser Jürst, der noch in der Jülle des Lebens stand und in tätziger Schundbeit blüste, durch einen unerbetren Justal ibskiss ungekommen sei?

Die Brotestanten erkannten in bem Ereigniß gleichsam ein sichtbares göttliches Gericht; aber für sich selbs konnten sie bavon nichts Gutes erwarten. Der Rachsolger, Franz II, noch ein Anabe, gab seine gange Gewalt bem Manne in die Hand, in welchem sie ihren befige

1) Der Bergog von Alba führte bas ben Franzosen später zu Gemüthe: Spanien habe ben Frieden bamass geschossen, para que le Geinrich II) quedasse la mano libera para remediarlo (lo de la religion) 7. Juli 1571. Gachard II, 181. Dies ist wörtlich richtig.

2) 3n ben Lettere di principi III, 196 finbet fiß in einem Stief bom I. Sulti 1569 beg manufte Gélikrung: Orges (Montgommery) — roppe la lancia nella buffa del re, un pezzo sotto la visiera, ove il tronco afuggando in suo, andò a trovar la visiera; et entratavi dentro una scheggie, fert la fronte sopra l'occhio destro; et trovato l'osso durissimo, prese la volta verso la tempia, et si venne a cacciar sotto l'occhio assai prodadamente. Sult ben Macnérie non Beilfeuille, son Carticip filmunt bide Engàlung fo menta gual quamment, met aberdampt authentifiée Madridsten bamit ajudammentimen: it h pace bon il hene agan a deglechen.

ften Wiberfacher erblidten, bem Carbinal von Lothringen aus bem Saufe Guife.

Es ift Zeit, bag wir etwas von seiner Berkunst und seiner Per- fonlichkeit sagen.

## Staateverwaltung bee Cardinale Carl von Lothringen.

René von Lothingen, berfelbe, ber mit Garl bem Klühen fchlug und mehr als einnet die Anfprücke seines haufes auf bie Proemet, auf Neupel und Jerufalem in Erinnerung brachte, verordnete im seinem Eshament, daß von seinen Shenn ber ältefte, Antoine, ibm in softpingen und Bar nachfolgen, ber zweite, Claube, seine in Frankreich gelegenen Bestigungen erben sollte. Dies voren gerfreute Güeter in Normandbie, Kiearbie, Jambern, France, die Baronien Jointiff, Machen, Elboed, die Groffscheften Mumale und Guife.

Unter ben ritterlichen Rriegsführern Frang' I finben wir biefen Claube, ber fich von Guife nannte, bas ju einem Bergogthum erhoben murbe, glangenb berborleuchten. Geine Tapferfeit und munberbare Rettung in ber Schlacht von Marianano, ber Untheil, ben er an ber Beruhigung Franfreiche nach ber Schlacht von Pavia mabrenb ber Gefangenicaft bes Ronigs nahm, bie Beiftesgegenwart, bie er bei bem zweiten Ginfall Carls V bewies, machten ihm einen großen namen im Lanbe; bamals - benn Baris fühlte fich burch bas Borbringen bes Raifers gefahrbet - trat er in ein unmittels bares Berbaltnik jur Bevolferung ber Sauptitabt. Er mar mit einer Bringeffin bon foniglichem Geblute, Antoinette bon Bourbon, berbeiratbet : eine aludliche Che , aus ber ibm feche lebensfraftige Gobne entsproffen, bon benen fich brei ber Rirche, brei bem Baffenbienft wibmeten; gumeilen ift er in ihrer Begleitung, benn er liebte fie gu zeigen, als in benen er fechemal wieber auflebe, am Sofe ericbienen, Ceine Tochter vermablte er mit bem Ronig Jacob V von Chottland: Maria Stuart ift feine Enfelin.

Bon ben Sohnen haben wir ben altesten, Franz Guife, schon öfter erwähnt; er ift ber Eroberer von Calais. Gine nicht minber bebeutenbe Rolle spielte während ber gangen Regierung heinrichs II ber folgenbe, Carl Guife, Carbinal von Lothringen.

Carl Guise erwarb sich in seiner Jugend die wissenschaftlichen Renntmisse, die mit den Erfordernissen des geschlichen Standes gusammenhängen; er redete die meisten lebenden Sprachen, die Italiener bemerken mit Bewunderung, wie vortrestlich er sich in der übren ausbrudte. Dreiundzwanzig Jahre alt ward er in bas Bertrauen Seinrichs II gezogen, und zeigte fich auch ben Gefcaften bollfommen gemachien. Wenn ber Connetable burd Barte und Schroffbeit beleibigte, fo wußte er burch angenehme und einschmeichelnbe Formen ju gewinnen. In fruben Sabren jum Ergbisthum Rheims beforbert, unterließ er nichts, mas ein großer Bralat thun tann, um fich in feiner Refibeng ein unvergängliches Unbenten gu ftiften. Ungefunde Morafte bat er ausgetrodnet und in Garten und Wiefen verwandelt: in feinem Forfte ju Joinville ließ er bas Bolg folagen, bas ju ben Bauten bon Rheims bienen follte; man bat auf ibn bas alte Wort angewendet, er habe eine Stadt von Lehm gefunden, und eine marmorne gurudgelaffen. Er bat bafelbft eine Universität, ein theologis ides Collegium, ein Seminar und einen Klofterconvent gegründet. Denn feineswegs verabfaumte er feine geiftlichen und bifcoflichen Bflichten. Er bielt barüber, bag bie Bfarrer in ber Diocefe ibren Dienst versaben; er felber bat auweilen geprebigt; bon Reit au Reit bielt er Brobincialconeilien. Diefer jungfte bon ben frangofifchen Carbinalen beidamte bie anbern burd Gelbitbeberrichung und geiftlichen Lebenswandel. Sunde und Fallen fab man nicht in feinem Saufe; alle Jahre ju Oftern jog er fich in ein Rlofter jurud, um fich geiftlichen Uebungen bingugeben. Er war ein Mann von imponirenbem Meußern, eine bobe Beftalt, über allen ericbien feine breite, bobe und intelligente Stirn. Alles bing an feinem Munbe, wenn er fprach: perftanblich und anmuthia flok ibm bie Rebe; ein nie feblenbes Gebadtniß unterftütte ibn 1).

Bei allen biefen mannigfaltigen und glängenden Gaben ließ er bie vornehmste Eigenschaft vermissen, die den Menschen mach; mor ralische Erhebung und Selbswerssenschen. Um die Macht zu erlangen, waren ihm alle Mittel recht; wenn er sie besäß, kimmerte erich um teinen Menschen der Welt. Er galt für nebisch und abgunstig, langlam eine Gnade zu erweisen, allegeit sertig Beleibigungen anzuschun, unzuvertässig den Freunden gegenüber, rachsüchtig gegen seine Seinde Zie.

- 1) So fcilbern ibn bie benetianischen Gesandten einstimmig. Bas man auf ber Strafe von ibm sagte, mödte ich nicht wiederholen. Die Anftöfigeleiten bei Brantome, die man wohl auf ibn gebeutet bat, beziehen fich auf ietnen Obeim und bie Beiten Frang' I.
- 2) Besonbers aus ben benetianischen Berichten. Micheli spricht von bem odio universale conceputo contro di lui per i molti effetti d'offesa che mostrò verso ognuno mentre nel governo ebbe l'autorità.

Mit bem Dauphin war er baburch in das englie Lefthelmig getreten, des berelbe mit leiner Richte, der jungen Königin von Schottland, bermäßlt war. Der Dauphin ward mit der conjugalen Krone gefchmidt, und auf ersteres gad, mit ehrgeciger Segier ins Auge. Schon bei Leszeiten heimrich II sehten ber Cardinal und fein Bruder, der Dauphin und die Arten bei der heine kiendigen zu der frangössichen Bolitist und Artegsmacht eine Richtung gegen England zu erben; is bilteten die englie Verführung unter einander.

Nach bem Wechfel ber Regierung verstande es sig gleicham von letbt — und se sit nicht neithig, de Ueineren Süge, in denem es herbortant und den nelchem die Zeitgeschieften der Sind, un vielere bei Zeitgeschieften der Geschäfte in die Habe, un vielere bei Zeitgeschieften zu die Verliege der Geschänal von Wusse die Leitung der Geschäfte in die Hände bernägen. Wortmorent, der Jeden Nachten des des der Verliegeschen, empfing sammt allen seinem Freunden Frücken konft geschanden, empfing sammt allen seinem Freunden Frücken beröhntiger ung der Verliegen der Verliegen der der Verliegen der Verliegen der der Verliegen der der Verliegen der der Verliegen der Ver

Nenn es an sich noch hätte zweiselhaft sein können, welche ettellung ein Carbinal ber römischen Rirche in ben religiösen Streitfragen einnechnen wölrbe, so wach es doch durch diese Berhältniss den von herein entssieden. In diesem Kreise hielt man die König Allei Eriche von ieher sit islegitim gedoren und underechsight ?). Wan trat in einen natütlichen Bund mit dem Anspruche der römischen durc, in dieser Sache noch einmal Recht zu sprechen, und das durch mit dem Anspruche der tömischen durc, in dieser Sache noch einmal Recht zu sprechen, und das durch mit der ftrenssten fatholissen Meinungen überhaust.

Die Frage, welche bamals die Geister am meisten bewegte, lag in jener von einigen Mitgliedern des Parlaments erneuerten Forderung, das gerichtliche Berfahren gegen die Brotestanten zu milbern,

<sup>1)</sup> Kyllygrew a. Jones to the queen 6. Sannar 1560 bet Forbes 293. Der Marifodl St. Ambri fagte ibm, baß immediatly after the death of queen Mary the queen (Mary Stuart) did take the title (of England) upon her, as justly aperteigning to her.

wenigliens bis daßin, daß ein neu zu berufendes Soneilium sich authentisch über die Sarramente gedügert habe. Man darf wohl kaum " eine Nachgießgleit gegen die össenstiene Neinung darin leben, daß der Cardinal diese Frage noch einmal der Sorbonne vorlegte. Denn nie fätle sich von der Faculität etwas anders als ein vollkommen verwerfendes Urtheil erwarten lassen? Ihr überderfichte unter der eine solche Ansicht gar nicht in Betrackt gezogen werden überte sie solche Urtheil vorlegte, das die gezogen werden durche; sie sie solche Urtheil vorlegte der die gezogen werden die sie sie solche Urtheil vor der die verschieden das die Betrackt gezogen werden die sie sie solche Urtheil vor der die verschieden das die sie die si

Sierauf tonnten jene wegen ihrer Meugerungen in bem Barlament Angeklagten nicht weiter auf Gnabe rechnen. Bergeblich berfucte bu Bourg bie berichiebenen Appellationeinftangen, welche bie firchliche Berfaffung in Franfreich berftattet; er ward allenthalben jurudgewiesen. Gin beuticher Gurft, ber Churfurft bon ber Pfalg, hoffte ibn baburch ju retten, bag er ibn als Brofeffor bes Rechts an feine Uniberfitat Beibelberg berief; aber bie Beiten, mo man ber politischen Begiebungen megen auf eine Bermenbung biefer Art batte Rudficht nehmen tonnen, waren borüber: im December 1559 erlitt bu Bourg auf bem Blate bor bem Stadthaus bie Strafe ber Reter burch Strang und Feuer. Der Carbinal ftutte feine perfonliche Mutoritat im Staate auf bie ftrenge Sanbhabung ber geiftlichen Befete; er wußte, bag er baburd an Bobularität bei ber Menge nichts berliere; bas Boll bon Baris, burch bie Brebiger ber Gorbonne in anticalbiniftifder Stimmung gehalten, fand an ben Erecutionen Beranugen. - Alle gebeimen religiöfen Rufammenfunfte murben bei Tobesftrafe ber Unftifter verboten, jebe Begunftigung eines Angeflagten als ein eigenes Berbrechen bezeichnet; mer bie Schlubfwinkel ber Berurtheilten angebe, bem marb bie Salfte ibrer Guter jur Belohnung berfprochen; wer aber einen folden in feinem feften Saufe ju bergen und ju ichuten mage, gegen ben brobte man bewaffnet anguruden, fein Saus und Schlog nieberreigen gu laffen.

In ben innern Angelegenheiten schrift beraeftelt ber Carbinal auf bem nicht ohne seine Ginbrirtung von König heinrich eingelistagenen Bege fort; immer mit bem Unterligieb, daß er aussichte, was ber König nur gebroft hatte; seine Creeutionen erreichten, was biser bermieben tvorben nor, Mamme um Namme und Nang. Der

Censura sanctissimae facultatis, 29. August 1559; bei Argentré II, 279.

äußeren Bolitit gab ber Carbinal eine entschieben Bichung gegen England, junächt um bessen Einstug auf Schottland gurückzweisen und bie stuartisch tatholichen Interesten, welche augleich bie guissischen vouern und in beisem Augenblid als bie französischen erschienen, jur Geltung zu beingen.

Wir brauchen nicht aufzugahlen, welche Feinbeligfeiten, beibes Seiten ber Religion und des Staates, er fich damit erwedte; auch Spanien vor demais mit nichten für ihn; überdies aber er veudsen ihm durch seine personlich Settlung und die finanzielle Lage bes Landes noch ander unstereinbilde Schwierialeiten.

Schon 1547 rechnete man, bag bon ben Lanbeseinfünften, bie etwa 16 Millionen France betragen mochten, brei Millionen ben Glaubigern angewiesen, und Domginen ju einem nicht geringen Betrag, vielleicht 15 Millionen an Berth, verpfandet feien. Der Musfall, ber bieburch in bem Gintommen entstand, und ber fortbauernbe Rriegsaufwand batte burch Erhöhung ber Bolle und anbere Auflagen gebedt werben follen. Aber fie batten größtentheils nicht eingebracht werben fonnen und nur ein allgemeines Diftbergnugen erwedt. Bas foll man fagen, wemm man von berfchiebenen Seiten bie glaubmurbige Berficberung lieft, bag Bauern in ben fruchtbarften Provingen ihre Dorfer berliegen, weil fie bie Laften, bie man ihnen auflegte, nicht mehr aufbringen fonnten. Aber auch in ben Stabten gabrte es, bie und ba tam man auf bie 3been bes funfgebnten Sabrbunberte gurud, bag ber Ronig gar nicht bas Recht habe, einseitig Auflagen auszuschreiben. Und babei befand fich boch bie Regierung immer in ber brudenbften Berlegenbeit. Seinrich II batte eine nicht funbirte Coulb bon ansehnlichem Belauf hinterlaffen, beren Binfen man nicht erschwingen tonnte. Biele Befolbungen waren rudftanbig, viele geleiftete Dienfte unbergutet geblieben. Der Carbinal fuchte jugleich bem Bolte Erleichterung ju berichaffen und Erfparniffe ju machen; bie Roften bes fonigliden Saushaltes bat er wirklich um eine halbe Million berabgefest. Aber bamit erregte er neues Digbergnugen bei benen, bie babon betroffen murben; berbiente Rriegsanführer wurden mit Sarte bom Sofe gurudaewiefen; an Serftellung bes Crebits war nicht ju benten. Wie fonnte es anbere fein, als bag man, wenn auch nicht mit vollem Recht, eben ibm biefen Buftand jufdrieb, jumal ba er icon unter ber borigen Regierung bie Finangen geleitet batte. Dan fanb es unberantwortlich, bag er bennoch Ruftungen machte, um in bie ichottifden Angelegenheiten einzugreifen, und ichrieb bas nur feinem perfonlichen Berhalt- nig gu.

So waren vor allem die frangofifden Gbelleute gefinnt. Sie glaubten sich einer Gewalt widerfegen zu durfen, welche ihnen unter v. Rante's Werte VIII.

bem Namen eines seiner selbst noch nicht mächtigen fürsten auferlegt werben sollte. Nur benen zu gehorden sei ihre Plisicht, die von bem Hause von Frankreich abstanmen. Der große Könlig Franz habe ben Unterschied ber fremben und ber söniglichen Prinzen, den man jeht zu berwissen judge, aufrecht erhalten: nur von seinen Prinzen von achtem Butte volle Frankreich erneier sein.

Aus so mannigstligen Meitien, ber inneren umd ber äußeren Hostift, des Staates und der Religion, der allgemeinen Anstigt und der momentanen Bertegenspiet, entlyrangen die Regungen der Opposition gegen die Macht der Guisen. Zunge sonnte es damit in Frankreich nicht gesen, ohne das so zu einem Ausberuch som.

Die gebulbigen, nur in gebeimen Berfaumtlungen ihres Gottesbeinfte bartenben und bann deshalb vor die Gerichte geschletheten,
mißhanbelten Christandink — wie man die Protestanten anfangs
nannte — machten sch jeben bei Berockenaten anfangs
nannte — machten sch jeben bei Berockenaten aufungs
ber Edwortl, bei über ihren sei, der kennen, durch Wiberstand bei
merkar. Juweilen wurden Gefangene, die man in ziemlicher Annahl
über Land sichtet, auf dem Wege aus den hähen ihrer Geleitsmänner befreit; zuweilen wurden Berurtheilte, die man sigen nach
em Richtplas sicheppte, durch pfüsstigen Uberfall Gegenacht. Aun
aber tauchte unter denen, die and der Schweiz gestohen waren, noch
ein anderer Gedanste dem der größten politischen und reitzischen Zageteite auf. Er hielten für möglich und erfaut, die Regierung der
Guisen, die siehe siehe misselich und erfaut, die Regierung der
Guisen, die schweizung dem Lande lastete, durch einen plösslichen
Sandtreich unwustürzen.

Man hat mit Calvin davon gesprocen: er war gang dagagen. Benn er gugeben sollte, daß auf die Guisen, deshalb weit ihre Wacht unrechmäßig sei, ein Angriff gemacht werde, so mitse man ihm erst eine Aufsvekrung der Pringen von Geblüt vorlegen, ja eine Ertskrung des Parlamentes gagn sie würde vonwichen sein 71.

Der bornehmse litheber des Klames war ein aus Bourgogne, wo er einen Proces hatte, gesüchteter Edelmann von Perigord, de la Menaudie, der jeht die Erlaudnis Erlangte, zur Nethison seines Rechtsstreits nach Frankreich zurückzlommen. Ein Mensch, der eine perfolutige Nach en den Willen, die seinen Schwagen hatten bin-

Qu'il valoit mieux, que nous perissions tous cent fois, que d'estre cause que le nom des Chrestiens de l'evangile fust exposé à tel opprobre. Schreiben Calvins bei Penry, Leben Calvins III. app. 154.

richten laffen, ju nehmen fuchte 1), übrigens weber zuberläffig noch unbescholten, aber bon ungemeiner Gewandtheit bes Betragens und ber Rebe. Bu Rantes in Bretagne gelang es ibm, eine Ungahl frangofischer Cbelleute für fein Unternehmen ju gewinnen. Es maren Difbergnugte aus politifden und religiofen Grunden, Die fich in ber Ueberzeugung begegneten, bag bie Dacht ber Guifen auf Ufurpation beruhe und von Rechtswegen gefturgt werben follte. La Renaudie trug fein Bebenfen, ben Ginen, ben Bringen bon Conbe, als bas eigentliche Oberhaupt, bas nur gebeim bleiben wolle, ju begeichnen, und ben Unbern ju berfichern, bag nach bem Gutachten beutider Theologen und Juriften bas Unternehmen ein gang rechtmagiges fei. Ein foldes Gutadten ift nie authentifd jum Borfdein gefommen; bon Calbin und feinen Freunden fann es unmöglich ausgegangen fein. Aber mit biftorifder Bestimmtheit lagt fich felbft nicht fagen, ob La Renaudie fich mit Conbe verabrebet hatte. Siftorifer ber Beit, Die ben Dingen nabe ftanben, haben es ergablt: ber Bring bat es immer geleugnet; bas bodifte Gericht bat ibn fpater bon aller Schulb freigefprochen. Ueber ber gangen Sache fcmebt ein noch nicht aufgebelltes Dunkel. Satte La Renaubie wirklich eine Berbindung mit ber Konigin von England, Die in ben Guifen ibre perfonlichen Feinbe fab, bas Muftreten ber Frangofen in Schottlanb eben nur bon ihnen berleitete und eine ihnen entgegengefette Betveaung in Franfreich nicht anbere ale munichen fonnte? Saben fich. was mit großer Gicherheit behauptet worben ift, Manner wie ber fpatere Cangler L'hopital bei ber Cache betheiligt? Dan nimmt an, bağ bağ Unternehmen urfprünglich auf Blois abgefeben und bie plotliche Berlegung bes Soflagers von ba nach Amboife ihm entgegengefett und nachtheilig geworben fei. Coon am 28. Januar aber war nach ber Ergablung bes englifden Gefanbten biefe Berlegung beichloffen; bie Bufammentunft in Rantes fand erft im Unfang Rebruar ftatt.

Wir leisten Bergicht barauf, bas Geheinmiß ber Betvegungen ber Berschwornen zu burchbringen, und begleiten nur ben Gang ber Dinge in Amboife, von bem wir Tag für Tag Bericht haben.

Unbeforgt, auf weitestem Umweg über Bendome und Chateaurenaut, begab sich ber Hof bahin; hier aber empfand er balb feindselige Regungen um sich her. Wenn die Guisen in die schottischen Handel boch nicht recht ernstills eingetiffen, so lag ber Grund davon

<sup>1)</sup> Bgl. Bartholb: Deutschland und bie Sugenotten I, 262.

in ber Besoranif bor einer allgemeinen Emporung, Die ber Beginn bes Rrieges jum Musbruch bringen murbe. Um 7. Dars rebete man bereits bon ber Entbedung einer Berfcworung; Berbachtige wurden eingezogen, bie beiben Buifen ließen fich bon Bewaffneten bewachen und jogen neue Truppen beran. In ber Gegend bon Tours wurden Reiter aufgefangen, welche Biftolen und Schiegbebarf mit fich führten: in Toure felbft fam es gu blutigen Sanbeln gwiiden berangezogenen Ebelleuten und fonigliden Truppen. Da ift ber Rame Sugenotten entstanden, ber junachft eine plotlich erfcheis nenbe tumultuarifde Menge bezeichnen und an bie bortige Sage bon Konig Bugo's wilber Jagb antnupfen mag 1). Man unterfchieb Sugenotten bes Staates und Sugenotten ber Rirche. Der englische Gefanbte tann bie Berwirrung und Rathlofigfeit, welche bei biefen Bewegungen am Sofe eintrat, nicht ftart genug ichilbern; man wiffe nicht, wem man trauen folle, wem nicht: wen man geftern entlaffen, ben rufe man beute jurud; wer beute alles Bertrauen geniefe. ber tonne morgen auf feines gablen. Aufrührerifche, baubtfachlich aus ben niebern Standen, murben festgenommen und bernach fogar mit fleinen Gefchenten wieber losgelaffen: eine Ungabl von Cbelleuten, in einem benachbarten Schloft verfammelt, - wie fie fagten, um eine Bittidrift ju überreichen, - wurde genothigt fich ju ergeben, unter Bewähr jeboch einer guten Behandlung, und in Amboife eingebracht. Das bornehmfte Ereignift in ber gangen Sache fiel am 17. Marg vor, boch war auch bas nur wenig bedeutenb. Etwa hundertfünfzig Reiter jogen am Morgen biefes Tages gegen bas Schloft bon Amboife beran; fie famen an bas Thor und feuerten einige Biftolenichuffe nach einer benachbarten Rirde; inbek borte man die Trommeln im Schloghofe wirbeln, nach ben Bferben, nach ben Baffen rufen; bie Reiter wurden inne, bag fie bie Schwacheren feien, und jogen fich bereits in Gile jurud, ale bie foniglichen Trupben berausbrachen, fie gerftreuten, einige niebermachten, andere als

<sup>1)</sup> Wie fich die Sage vom wilten Säger allenthalben an die berühmteste Ammen siehes, am Attens, Balbennen, Gart ben Greign, ein für anntreich an Bage Capet. Bgl. Grimm, beutsche Mychosogie S. 894. Seit Megerap ist es Sitt, ben Nannen von ben Broger übgende breigtieten. Sei sin sich meine Sache, sierüber eine bestimtte Weinung abspacken. Stüttig ist es, baß ein generfeisse Sich Tes Algunos Sonat au- desaus: bes Mammeltus sonat rucz seiter bei der Schrifte Schriften und der Schriften der Sc

Gefangene absührten. Die bisherige Rachsicht vertvandelte sich hierauf in Ettenge: die einen wurden durch den Strid gelöbtet, die andern im Alle erfallt; achtigen namhafte Artiegshauptleite wurden mit dem Schoerte umgebracht, und man sah ihre Köpfe auf Pfällen wasgestellt, unter ihnen den des bornehmsten Sichres La Renaubie, der tapfer sechend gesallen war. Bor einem neuen Anfall glaubten sich die Guisen noch mit nichten sicher; sie begannen Ambosse zu befeltigen 1).

Calvin verglich bas Unternehmen einem Abenteuer irrenber Ritter: wie dem Entwurf, fo ichalt er die ichüllerhaft gogernde Ausführung und that sich etwas darauf zu Gute, daß er von Anfang an dagegen gewesen seie.

Firen wir bagegen nicht, so hat zwar nicht bie That selbst, aber bie Bewegung, als beren Mittelpunft und Ausbrud fie erscheint, bie gröfte Birtung bervorgebracht.

Im Angefichte best fommenben Sturmes makigte ber Carbinal bon Lothringen feine Bolitif. Durch einen Erlag, ber am 8. Mary ale bereite ericbienen bezeichnet wirb, alfo unmittelbar nach ben erften Regungen, noch bor bem Unlauf auf Umboife, eröffnete er bie Rerfer, in benen bie Broteftanten festgehalten murben. Er verfünbigte allen benen, welche Abendmabl und Taufe nach bem Ritus von Benf gefeiert ober ben Brebigten genferifder Brabicanten beigewohnt hatten, Bergebung und Straflofigfeit, unter ber Bebingung, baß fie fich fortan ale gute Ratholiten und getreue Gohne ber Rirche halten follten 2). Rur bie Brebiger felbft, und biejenigen, welche offene Gewalttbatigleiten begangen ober in Berichwörungen gegen Rrone und Staat verwidelt feien, murben bon ber Amneftie ausgenommen, Und gleich barauf in fteigenber Beforgniß verfprach ber Carbinal einem jeben, ber mit gegen Amboife babe berangieben wollen, Bergeihung, wenn er fich nach Saufe begebe. Die Wirfung bier bon war unberechenbar. Bum erstenmal ließ bie Regierung bon ber Strenge ber bieber festgehaltenen Befete nach; fie erflarte felbft, es fei unmöglich, biefelben auszuführen: ber Ronig tonne bas erfte Jahr

<sup>1)</sup> Die unmittesburfte Schilberung bes Borgangs, bie mir vorgesommen, ist in ber Depelche von Thresmorton bei Fordes IV. Die Rachtichten bei La Planche, Bege und La Popelliniere iber bele Berischwörung stimmen meh sten wörtlich zusammen und find eigentlich eine und biefelbe; nur hie und ba gigen sich Pupren vom Ukeerarbeitung.

<sup>2)</sup> Edit d'abolition en faveur des hérétiques. 3fambert XIV, 22.

seiner Regierung nicht mit so bielen Sinrichtungen, die ein Blutbab sein wirden, bezeichnen. Die Gefängnisse öffneten fich allenthalben; wie isder jedoch zu ertwarten geriesen, daß die Befreiten zu bem fartholischen Ritus hätten zurüdkehren sollen? Sie behaupteten in ihrem Procef Richt behalten zu haben, und fühlten fich nunmehr erft ihrer Sache vollkommen sicher.

In einem neuen Ebiet, gegeben ju Romorantin, Mai 1560, das in harten Ausbruden bie Bersammlungen, gegen verlich bie nie berem Gerichtshöfe freie Sand haben sollten, verpönt, tam die Regierung boch nicht auf die gange Etrenge des früheren Berschene Berschen bei der den einschem Belenntnis nachzufragen gab sie auf, weil, wie der Gangler sagt, das Untraut auf dem Ader der Kirche sich nicht wie den der den der bei Riche sich nicht wie den abstand angetrachsen sie, das under 19.

Unmöglich aber vor auch dies, Strasssoffielt ber religissen Meinung und das Berbot religisser Aufammentlusse zu vereinigen. Denn nur in der Eseneinsansteit der Vereigung sindet die Religion ihren vollen Ausdruch. Es kränkt die Proeistanten, daß ihre gotteddienstlichen Vereinigungen mit aufrührerissen Werfammlungen gleichgesellt wurden. In allen Prodingen sorberte man eine Zurüdnahme des nuen Beitels.

Roch im Sommer 1560 zeigte sich eine Gelegenheit, biese Forberung auf bas nachbrudlichste zur Sprache zu bringen.

In den immer wachsenden kirchlichen, sinanziellen und politischen Bertegenheiten hielt der Hof für gut, eine allgemeine Bertalfung seiner obersten Kätse in Jonatainebleau zu beranlassen. Se waren die Marchastle von Frankreich, die Mitglieder des Ordens, die Mätscher höcken Gulegien, beich hier zusammensanden; auch der sochnetable und der Admiral worden zugegen.

Abmiral Soligup — schon längli für die neuen Weinungen entschieden, obgleich er sie noch nicht gerade össentlich befannte ber sich je der den der die Berussigung der Vormandie ein neues Verbienst ertworben hatte, unternahm die große Frage, mit der alles munging, jur entschedung be bringen. Olich in der erflen Situng

<sup>1)</sup> Mideli: onde ne furono liberati et cavati di prigione di Parigi et d tutte le altre città del regno un grandissimo numero, che rimasero poi nel regno praticando (nich; titos predicando, ivie gebruct tip, bas Mi, bes Michies bat bie richiga Creati) liberamente et parlando von ognuno et gloriandosi etc.

ber Notablenversammlung ju Kontainebleau (23, Muguft 1560), fobalb ber Ronia fie eröffnet batte, erhob er fich, um bemfelben awei Bittidriften ber in ben bericbiebenen Theilen bes Reiches gerftreuten Gläubigen - benn fo bezeichneten fich bie Unhanger ber firchlichen Reform - ju überreichen, bon bem merfwürdigften Inhalt.

In ber erften fagen fie fich von Unternehmungen, wie bie lette gegen Amboife gewesen war, formlich los, benn nur bon Libertinern und Atheiften fonne eine folde gebilligt werben; in ber zweiten entwideln fie bann bie Unmöglichkeit, auf firchliche Berfammlungen Bergicht zu leiften, und um biefe nicht insgebeim veranftalten gu muffen, forbern fie ben Ronig auf, ibnen Rirden gur Brebigt und jur Feier ber Sacramente ju bewilligen.

Ein Berlangen, burchaus auf bem Standpunft ber individuellen Religion, bas aber nicht allein eine firdliche, fonbern gugleich eine bobe politifche Bedeutung batte. Es ftrebte gegen ben Begriff an, auf bem noch alles berubte, ber unbedingten Berbindung bes Ronigthums mit ben Catungen ber fatbolifden Rirde. Diefer Begriff ber Untrennbarfeit ber geiftlichen und weltlichen Gewalt bat ben Jahrhunderten bes Mittelalters ihren Charafter gegeben: bie neuere Beit beginnt bamit, bag er in Frage geftellt und befambft wirb. Indem bie Protestanten in Franfreid fid aufe neue jum weltlichen Geborfam befannten, brangen fie auf biefes Rugeftanbnik, obne welches fie nicht leben tonnten, bas aber eine Umgeftaltung ber allgemeinen 3been in fich folof.

Es war icon ein Ereignig, bag in bem wollen Rath bes allerdriftlichften Konigs einer ber ausgezeichnetften Manner bes Reiches ben Gebanten portrug und empfahl, aber burchzubringen bermochte er bamit nicht. Der Carbinal hatte bie Gefäugniffe öffnen fonuen, mit bem Borbehalt ber Rudfehr eines jeben jum alten Glauben; ben Brotestanten Rirden ju bewilligen, lag jenfeite feines Gefichtsfreifes. Er bat gefagt, ber Konig wurbe bamit ihren Gogenbienft bestätigen und feine ewige Geligfeit verwirfen 1).

In biefer Berfammlung famen aber noch andere Boridlage bor, benen er nicht fo entschieben entgegentreten fonnte.

Charles be Marillac, Erzbijchof von Bienne, berfelbe, ber lange Reit als Gefandter am Sofe Carls V geftanben, und eine gewiffe

<sup>1)</sup> Quant à leur bailler temples, ce seroit de tout approuver leur idolâtrie et que le roi ne le sauroit faire sans être perpétuellement damné. (Discours bei Maier des états généraux X. 296.)

Erfahrung in ben firdlich politischen Irrungen ber Beit erworben batte, seigte fich babon burchbrungen, baf eine fo ifolirte Stellung. wie bie frangolische Regierung einnehme, einer allgemeinen Bewegung gegenüber fich nicht bebaupten laffe; er fant, baf eine ftanbifche Berfaffung, wie fie überall fonft in boller Birffamteit beftebe, auch für Frankreich unentbebrlich fei; icon verlaute in einigen Brobingen, bak man obne ftanbifde Bewilligung bie Auflage nicht ferner gablen wolle; er trug auf bie Berufung jugleich einer ftanbifchen Berfammlung für bie finangiellen, und eines nationalconciliums, wie es fo oft auch in Deutschland beablichtigt worben mar, für bie firchlichen Berhaltniffe an; er fprach barüber mit mannlichem Rachbrud und jugleich mit befonderer Gewandtheit; an feinen Boridlagen mußte er bie Seite bervorzutebren, welche ben Menfchen einleuchtet und fie gewinnt. Der junge Ronig felbst empfing babon einen fichtbaren Einbrud. Der Carbinal batte gegen eine Stanbeperfammlung, morin er bie Ration wegen ber Gelbverwaltung zu beruhigen und ben Crebit berauftellen hoffte, nicht fo viel einzuwenden, als gegen ein Concilium, welches wenigstens nicht nothig fei, ba bie Rirche über alle Fragen langft entichieben babe; aber endlich gab er beibes nach. Der Beidlug marb gefant, ein nationalconcilium im Nanuar 1561 und icon einen Monat borber im December 1560 bie allgemeinen Stanbe gusammentreten gu laffen; unbergualich ergingen bie Ginberufungefdreiben.

In Rom und in Spanien von man über die Zugeftündnifte bes Cardinals von Lothringen erstaunt. Der Benetianer Soriano versichert, ihm sei es damit auch niemals Etnis geweien; er habe den Reuerungsstäckigen nur Sand in die Augen werfen wollen, um sie fürs Erste zu berußigen, und abstann ib Deberstäupter in seine Gewalt zu bringen, durch beren Zuchtigung er alles zu erstiefen geglaubt habe?

Ag traue den Jtalienern nicht gang, wenn sie den listigen Berechnungen für die Julunft reden. Mugenscheinlich ist doch daß der Cardinal nur ungern und half gezwungen auf die Berufung derathender Berlammlungen einging. Wie hätte er sich berbergen sollen, daß sie ihm große Editme bringen tonnter? Auch die ausbärtigen

Soriano commentarii (Melation bon 1562): Con la deliberatione del concilio si venne a dar pasto a chi cercava di far mutatione nella fede e con quella di far li stati si venne a dar intentione di mettere nuovo ordine nel governo.

Angelegmheiten gingen fosiecht, die Nartei der Guifen und Franzie ein in Schottland fals sich zu einer ungünstigen Ablunft genöchsigt, welche dem englischen Ginflug bestätigte und dem Verfult des franzisischer nach sich gezogen hat. Wochte er das gleich dem innern Betogungen Schuld geben und Schuld geben fönnen, so wird be-Setellung eines leitenden Ministers durch erlittene Nachtstelle immer gefährde sein.

Wenn Gewalt in ber urfprünglichen Absicht lag, so ift es nicht zu beareifen, bag ein Mann von milber Gefinnung, wie L'hobital.

mit bem großen Siegel betraut wurbe.

Ginheit bes Manes und Sicherheit ber Musführung sucht man berhaupt in biefer Staatsbertvaltung vergeblich; nam fieht nur rüdsichtstofe Strenge, so lange es geht, Burtüstweichen im Muganblich ber Gefahr, Rachgiebigfeit gegen frembes Andringen und dabei doch die Abschaft, unter allen Umfanden die Gewalt zu behaupten und zu verflärten.

Ueberall im Lande begrüßte man die Aussicht einer freien Meiungsäußerung in Sachen ber Religion und die Schate als eine der glüdtlöften und höffnungskrichten Reurzungen. In dem Prodingialberfammlungen erhoben sich die allen so oft vorgedommenen und öben o oft gurüdgebrüngten Ideen einer allgemeinen Beform. Bon Haus zu Haus, von Proding zu Proding trug man Schriften, in denen der eiglitscheit und dem Bed. die den untpretungligfen Beruf abgebrüßen leien, den Artamenten, von alles für Gelb geschebe und nichts ohne Gelb, den Rijfsbrudgen der Zestnatung der lebendigste Krieg angefündigt wurde. Man versichert, daß von den dreigen Gouvernemmets geht dieser Reinung gebegen sien.

 in Anjou, Touraine und Maine Le Rob, Berr bon Chaviant, ber por Rurgem bon ben Montmorenche abgefallen mar; bem Bringen bon Roche-fur-Don in Orleans Bhilibert be Marcilly Berr bon Chvierre 1). Kleinere Goubernements murben bon ben grokern abgefonbert und guberläffigen Leuten anbertraut. Es ift ber Moment, in welchem bie Dacht biefer Brovingialbefehlsbaber, welche militaris ide und burgerlich polizeiliche Befugniffe vereinigten, in bas Barteis getriebe gezogen und von bemfelben abhängig gemacht wurbe.

Welche Abfichten vorwalteten, fieht man unter Anberem aus ber Inftruction, bie bem Marfchall Thermes für Berigord und Limoufin gegeben warb. Darin beift es, man lebe in jenen Brobingen wie in Genf, mas gegen bie Ebre Gottes und bes Ronigs laufe; ber Marichall moge bornehmlich bie Brediger in feine Sand ju befommen fuchen, bann bie Beamten, bie benfelben Borfdub leiften, und fie nach Gebuhr guchtigen 2). Ueberall begann jest bie Repreffion mit Dacht und nachbrud; überall hören wir bon berbrannten Buchern, verfolgten Bredigern, überbem Gefangenfetungen, Berbammungen, Erecutionen. Die alten Ritterfleute ber früheren Rriege geriethen in Buth, wenn fie nach Amboife famen und bie Ropfe ibrer ebemaligen Rameraben auf Bfable geftedt faben: "Sa, fie baben Franfreich enthauptet", fagte ber alte Mubigne, "bie Benter!"

Dan bat es ben frangofifden Broteftanten gutveilen gum Borwurf gemacht, baf fie fich mit einer politischen Bartei in Berbinbung einließen: wie mare bas aber unter biefen Umftanben gu bermeiben gemefen. Gben gegen bie nachften Bringen bon Geblut und gegen bie Brotestanten jugleich richteten bie Buifen alle ibre Unftrengungen: jene follten ausgeschloffen, biefe unterbrudt merben: wie fonnte es anbers fein, als bag fich awischen ben Bringen und ben Broteftanten ein enges Berhaltnif bilbete.

Calvin erwartete nicht viel bon ben Stanben, nichts bon ber angefündigten firchlichen Berfammlung, welche jebe Entscheidung nur eben einem allgemeinen Concilium anbeimgeben werbe. Dagegen hoffte er Großes bon einem rubigen Wiberftand bes Ronigs bon Rabarra und bes Bringen bon Conbe. Inbem er feinen gangen Einflun anwendete, um jebe Bewaltthat, namentlich bie Befignebmungen ber Rirchen bon Seiten feiner Anbanger in ben Brobingen

<sup>1)</sup> Le Laboureur : Additions au ben Memoiren von Caffelnau I. 508. 2) Le roi au Maréchal de Termes 1. October 1560. Bei Baris: Négociations sous Francois II.

au verhiten, ließ er ju umb soh es geen, daß fich Mitaebeiter Beza, mitten burch die von Unruhen erstüllen Brobingen sindurch gunter großen Geschren nach Bearn begad, um sich doort mit dem König von Nadarra zu verständigen. Eben ihn zu einer großen Demosfration zu veranschien, von Caldinia Veienung. Der König sollte sich an der Spitz des Welsten Weinerung der Konten Dernachte dem Gulfen entgegenschen; er möge es nur vagarz; ohne das mindeste Mattergießen berde er die Macht der Gewaltigen brechen. Calvin voor übergugt, daß es nur einer oppositionellen Ausstellung im Frankreich beduste, um in den Archiven der Anfahrer der Gulfen, die sich geschied, um in den Archiven der Anfahrer der Gulfen, die fich zieht nur der Liedernacht anschläftlichen, eine Bercherung beredungtingen. Er glaudte selbt auf die Königin Catharina rechnen zu düsten, die ja toohl voissen vores, voos ihr fremme 1).

Beza's Genbung war mit nichten fruchtlos: fie hat jur Durchführung ber Reform in Bearn ben nachsten Anlag gegeben: ben

bornehmften 3wed aber erreichte fie nicht.

Diefer Konig Anton bon Ravarra, liebensmurbig, freigebig, gebilbet, bem Broteftantismus von Bergen geneigt, mar bod nicht fabig, mannliche und fubne Entidluffe ju faffen. Mis er nach Sofe beschieben murbe, magte er auch unter ben bamaligen Umftanben trok aller Warnungen nicht ju miberftreben; er fcmeidelte fich, baf Riemand an ibn ober feinen Bruber Conbe, ber ihn begleitete, bie Sanb ju legen magen werbe. Der Sof war bamale in Orleans. fich jur Ctanbeberfammlung vorbereitenb. Die verbachtigen Dagiftrateberfonen waren verhaftet, bie alten Banben von Biemont unb Bicarbie, Compagnien, bie aus Schottland gurudfehrten, berangegogen worben, ber Carbinal von Buife war bes Plates und ber Umgebung vollfommen Deifter. Richt lange maren bie beiben Bringen angelangt, als Conbe eingezogen und auf ben Grund ber über bas Unternehmen von Amboife eingeleiteten Untersuchung in ftrengen Gewahrfam genommen warb: es war alles Ernftes von einem Tobesurtheil gegen ibn bie Rebe. Man bat ergablt, Anton bon Rabarra babe bon bem jungen Ronig bon Franfreich eines Tages mit eigener Sand getobtet werben follen, und biefem babe im Moment nur ber Muth bagu verfagt 2); eine Ergablung, bie jeboch fast mehr auf ber

<sup>1)</sup> Schreiben Calvins bei Baum, Leben Beja's II, 116. 124.

<sup>2)</sup> Olhagarap Histoire de Foix behauptet, bies aus bem Munbe ber Ronigin Johanna ju wiffen, und aus ihren Memoiren entnommen ju haben

Beforanik und Schredbaftigfeit Nabarra's, ale auf einer wirflichen Thatfache zu beruben icheint. Aber biefe bunflen Borgange am Sofe. aufammentreffend mit Erecutionen, Die im Lande wutbeten, erfüllten Mules mit ben trubften Ausfichten, ale bie ftanbifden Abgeorbneten in Orleans eintrafen. Man bat bamals behauptet, ber Carbinal babe fich ber Unwesenheit ber Stanbe bebienen wollen, um gugleich fein Berfahren gegen ben Bringen autgriffren und bie Brotestanten burch einen feierlichen Befdlug berbammen ju laffen. Die Mitglieber ber Berfammlung murben genothigt worben fein, ein fatholifches Glaubensbefenntniß ju unterzeichnen; bas Ramliche batte man bann im gangen Reiche bon Obrigfeiten und Brivaten Bfarre bei Bfarre geforbert; wer fich geweigert batte, murbe ber Strenge ber Regergerichte überliefert worben fein: in verschiebenen Colonnen maren bie Truppen burch bas Land gezogen, um biefe Makregeln gur Musfubrung ju bringen', Die tatholifch guififche Gewalt mare auf immer aufgerichtet gewesen 1).

Das war berfelbe Fürst, besten Geburt man vor siebzehn Jahren als bas größte Glud von Frankreich begrußt hatte. Aber ber frühe Tob seines Baters und die Combination ber Umftänbe, burch

(l'original dont j'al tiré mot à mot ces paroles) 528. Die Worte fallen mer Ergäfing bon La Planche jusammen und ein neues Moment ber Glaubwürdigfeit fügen fie nicht hingu.

1) Memoires de Castelnau 2, ch. 12. A. C. XLII, 79. Mergey, befr Ruchridtern fin, dur ble Zudelfei Fillig, qui possédait fort la reine mère, partidérighen, ibid. XLI, 51. Dem Carbinal Species Vêfte faget bis 83nigin [Fittr, et 8 enne brann backte, "far fare la confessione della for fede a tutti i consiglieri o a tutti gli officiali reggii", beß ven biefen Dingen (бора un; 2dit Reyni' II bis Rées gutvien (ti.

Ň

welche die strengfatholischen Ibeen, die man gefaßt, mit Parteibesftrebungen in Berbindung gescht wurden, ebe er noch gu einem felbständigen Eingereisen herangkeist voar, machten die Beit seiner Regierung gu einer Epoche gegenwärtigen und fünftigen Ungluds.

Dem Carbinal von Lothringen fam ber Gebante, ben Ginflug, ben er auf bie Beiftlichfeit und einen Theil ber Stanbe gewonnen, bie 3bee ber fatholifden Ginheit und bie große Militarmacht, welche au feinen Dienften mar, fubn fur fich felbft au benuben. Er rechnete babei auf ben Unternehmungsgeift feines Brubers und bie Unterftutung ber Ronigin-Mutter, Die bisber auf feiner Geite gemefen war und ber er fagte, fie fei ale eine Frembe unbeliebt und wurbe fic obne ibn und feine Freunde nicht behaupten fonnen. Allein que erft entzog fich ihm fein Bruber. Der Bergog von Guife fannte ben Abel und theilte auch felbit beffen robaliftische Gefühle: er bielt es nicht für möglich, eine Ctaatsform, bie nicht gefetlich gerechtfertigt fei, feftzuhalten. Roch mehr hatte ber Carbinal fich in ber Ronigin getäufcht. Gie verlangte nach bem Augenblide, wo bas Uebergewicht ber Buifen, bas fie nur barum ertragen hatte, weil es bei ber Stimmung Frang' II nicht ju bermeiben gewesen mar, ein Enbe nahme. Gie meinte ben Guifen zeigen ju fonnen, bag ber öffentliche Sag, von bem bie lette Bermaltung betroffen worben, nicht ihr gegolten babe, fonbern ihnen.

"Da Alles verloren war", fagte Beza, "fiebe ba machte ber Berr unfer Gott auf."

Nicht auf einmal, aber nach und nach, und um so entschiedener erfolgte ein Umschwung der Dinge; die Jbern Calvins bekamen bas Uebergewicht über die Jbeen bes Carbinals.

## Ständifche und parlamentarifche Berathungen.

Der Unterschieb gegen ben lehten Thronwechsel lag barin, bag jest eine ungweifelhafte Minberjabrigfeit eingetreten war, und alle bie Rechte, die bisher bestritten werben tonnten, nunmehr zur vollen Geltung gesangten.

sinen gevissen, wenn gleich nicht genau bestimmten Anspruch hatte die Knieging Mutter schieft. Castparin Medeis sielt sich nicht Lange domitt auf, den verstortenen Sohn zu bestagen; mit dem ältesten der überlebenden, dem die Thronfolge zustum, an der Hond, we fossen sie men Consielt: es van Cast IX, der damals im eisten Jahre ftanb; ber Knabe wies bie versammelten oberften Rathe ber Krone . auf bie Befehle feiner Mutter an.

Ueber jeben Aweijel erhoben aber war nach ben alten Gelegken um Gemohnstein des Aleickes der Affrigued der Bringen von Geblüt auf die Führung der Elefhäfte. Das Confeil befchlöß, daß in allen Dingen die Melnung des erfein Bringen, des Königs von Nadarra, gehört werben follte. Eben das hatte Calvin gewöunftigt umd durch geine große Demonitration herbeiguisten beabschieftigt: es war beit gang von lelfh gefchen. Der franglöße Abel fah mun wirflich den Peringen der Beringen an der Spike, in den er von Nature, und um sein Dffmicht; Nausbeit umd Eursteffallet üsstlich fein Vertraum fetke.

Mun erft — 13. Dec. 1560 — wurben bie Stände eröffnet. Der Carbinal hatte ihnen ausbrüdlich verboten, sich über die Religionsangelegenheit zu äußern; nachdem er seine Macht verloren, bilbete eben biese ben vornehmifen Gegenstand ber Berathungen.

Die Boridlage bes britten Stanbes gielten auf eine gangliche Umbilbung ber geiftlichen Berfaffung. Die perfonliche Bermerflichfeit jo vieler Mitalieber bes boben und nieberen Clerus erwedte ben Gebanten, für bie Befetjung ber geiftlichen Stellen ein Spftem ber Babl, und zwar im weiteften Umfange, einzuführen. Die Bfarrer follen von ber Gemeinde gemablt, von bem Bifchof nur beftatigt merben, ihre Brufung foll burch gelehrte und wurdige Manner öffentlich gefchehen. Un ber Bahl ber Bifchofe follen bie Bfarrer ber Stabte fammt ben weltlichen Notabeln theilnehmen; Die Erge bifchofe follen von ihren Guffraganen, Domherren und Bfarrern gemablt werben. Die geiftlichen Guter follen feineswegs allein jum Genuf ber Beiftlichen bienen; ein Drittbeil babon foll für bie Armen, ein anderes Drittbeil fur ben Bau ber Rirchen und fromme Stiftungen, Spitale, Schulen bestimmt fein. Dan fiebt, es war gleichsam eine Civilconftitution bes Clerus, mas ber britte Stanb poridlug.

Noch um vieles weiter aber ging ein großer Theil bes Abels. Aus dem Reußerungen, die in seiner Mitte verlauteten, nimmt man ab, in wie manchen Bezirken die protessantischen Meinungen die Oberhand hatten. Der Abel von Zouraine fordert in den Ausderussen des deutsche Protessantische Aber die Aber dis die Aber die Aber die Aber die Aber die Aber die Aber die Aber

nung äußern dirfe 1). Es ersisitt ein Remonstranz des Abels aus 22 Amtsbezichen in Dormandie, Guyenne, Switers, Touloufe, gang Bretagne, in nediger bieselben Ansibern vorherrigen. Alle Unord-nung wird doher geleitel, dab, der Elreite nicht mehr des heitige Gotteswort predige, und ein freies Caneil gefordert, wo, wie es heißt, alle Erreitigfeiten nach dem Worte Gottes, enthalten in den canonisfen Allgemen des alten und neuen Arfamentes, entsplieden bereden sollen. Deputationen der reformiten Kirchen, durch die Toehungen-des Cardinals die bische zurächgehalten, ellen herbei, um die Fordungen durch die inhen zu verfätzen. Sie berlangten ebenfalls eine Verschungen durch die ihren zu verfätzen. Sie berlangten ebenfalls eine geterfetzen und dem die Erlaubniß religiörer Justammenstunfte zur Krier der Gaccamente, fowie zur Vereider.

Sier am Orte Ionnie jedoch nichts ausgemacht werben. Alle Aufträge erschienen durch dem Tod des vorigen Königs erlossen. Voppital hielt sitt gemug, daß die Regentschaft Casharina's, wie er derscheftert, nicht ohne seine eistrige Bertoendung, von dem größen Abeil anerkannt wurde ?), abem er die Estände entließ, sündigter zugleich eine baldige neue Bersommlung an, zu voelcher, um die Kossen ub verringern, jedes von den dreigen Goubernements nur Einen Ochputisch von jedem Stande zu schieden, um bie den Deputischen den geben Stande zu schieden, um bie oberte zu vorläufigen Beratzungen über die Institution der Deputischen, innerfall der Krovingen um be mittegeist aus vorläufigen

Man fann benten, wie fehr biefer Umichlag ber Dinge in Bezug auf Versonen und Magregeln bie Gemutber ergriff und in

Gahrung fette.

Es waren bier Saupter, sagt ber venetianische Gefanbte Barbaro 3), welche nun ju Anseben gelangten: bie Konigin:Mutter, be-

 "Pour faire un bon accord sur les différends qui sont anjourd'hui en la doctrine de la religion et que toutes les disputes y soient décidées par la parole de Dieu, contenue aux livres canoniques du Vieux et Nouveau Testament." Des Etats généraux Tom. XI, 189. — Cahier du tilers état X, 279.

2) In feinem Testautent sagt er: Etant donc iceux induits, ou par équité ou par nostre continuelle poursuite donnèrent à la reine mère la charge et tutelle du roi et de ses biens, luy associant pour ayde et conseil le roi de Navarre. Bei Duchesne Chanceliers 645.

3) Relatione di M. Marc Antonio Barbaro 27 Luglio 1564, Manufer, bes venetian. Archivs, wohl zu unterscheiben von ber in Tommaseo's Sammlung gebructen nicht authentischen Copie. Ich inil bier nicht ben Wiberftreit ber Factionen, bas Gehen mis Kommen ber Häupter, die Albrechslung in ihrem Einflug, bas Neigen ber Junge in der Wegligde best Uebergerichigts bald auf die eine bald auf auf die andere Seite schilbern, zumal da die Ueberscheftenungen dernaftber viedersprechen und ungereichnen ihre muretefent sien wer baran fann etwas liegen, twas in allen biefen Fluctuationen voirflich aefdoch.

Der Rönigin gelang es burch bie überlegene Energie ihres Charafters, fich mit ben Pringen bon Geblut ju verftanbigen. Unton bon Rabarra überließ ihr bie allgemeine Leitung ber Geschäfte, jufrieben, bag er ale Generalftatthalter, ber bie Berfon bes Ronigs in allen Lanbern feines Geborfams reprafentire, anerfannt wurde. Man berbot ben Stanben, in benen Rabarra eine febr ftarte Bartei batte, über bie Busammensetung ber Regierung felbst ju berathen; bem Gefete fchien genuggethan, wenn in ben Ebicten bie Bringen bon Geblut aufgeführt werben fonnten, bie an ber Abfaffung berfelben Theil genommen 1). Conbe warb freigesprochen, und erhielt Sit und Stimme im Confeil. Much ber Abmiral Coliant nahm ba wieber feine Stelle ein: mit bem Cangler, bem Bifchof bon Balence, juweilen mit bem Bifchof von Orleans vereinigt, gab er ben gemäßigten Tenbengen eine ftarte Repräsentation. Aber barum waren bie Guifen noch nicht bertrieben: Briffae, Thermes, Ct. Anbre, ber Carbinal bon Tournon festen fich biefer Richtung entgegen. Bur Festigkeit eines entichiebenen Bollens in ben bochften Rreifen tonnte es nicht fommen.

Inbessen regten sich allenthalben bie Protestanten; sie ließen sich nicht mehr abhalten, ihres Gottesdienstes öffentlich zu warten. Salbin selbst war erstaunt, wie man sich aus ben verschiedenen Gegen-

Lettres du roi, de la reine mère et du roi de Navarre. Fontainebleau 30. Mai. — Mém. de Condé II, 279.

ben von Frankreich um seine Thitre brange und Perdiger sorbere, gleich als sei alles schon entschieden. Dagsgen erhoben sich siere und da populäre Bewegungen; die Resonniten seiten sich zur Wechre. Ungriff und Bertheibigung erfüllten das ganze Reich mit Unruse, und Kambs.

Unter dem Einsigh der neu eingetretenen Elemente brangen im sonieit zweichlen mibere Beschäusse des in ih ver Eabet Beauvons der gerückenten geführt hatte, der aus blutigen Gewollfamfeiten gegen bie Protestanten geführt hatte, der aus geber Dern in freichem die leiben sonitig in Schulg genommen verden. Denn in seinem Saufe oder bei seinen Franzben milfe ein jeder Sicherbeit genießen; nur den Richten und Beanten siehe est, wie die bei der geschetzweise einzubringen, nicht aber Andern, unter dem Bortvand früherer Beitet über unterlaubte Berfammlungen; der König brünsse bei herher, das alle, die sich der Budern aus dem Reiche entsernt haben, das bin purifdeben.

Aber biese Erllärung erregte ben lebhafteften Wiberspruch unter einfeimigen und fremben Katholiten. Der spanische Gesandte wollte barin eine förmliche Erlaubnis protestantischer Jajammentunfte seben, "num Aregernis ber gesammten Christonbeit").

Die Regierung hielt für gut, unter ben veränderten Umftanben bie Frage noch einmal bor bas Barlament ju Baris ju bringen (Juli 1561). Alle Mitglieber fprachen, auch bie Bairs; mit befonberer Seftigleit lieft fich ber Bergog bon Buife bernehmen, mit nicht biel geringerer ber Abmiral, man fdrieb bie Bota nieber, und fo viel fab man wohl, bag in biefer Corporation eine große Beranberuna borgegangen mar. Bas bor imei Sabren ale eine unerhörte Dilberung angefeben warb, bag bie einfache Regerei nicht an Leib und Leben, fondern blog mit Berbannung bestraft werben follte, bas befam iest bas lebergewicht und marb burd formliden Golug genehmigt. Much bafur war eine bebeutenbe Stimmengahl, bag man ben Broteftanten bas Recht religiöfer Berfammlungen jugefteben folle; burch eine Mehrheit, wie einige fagen bon brei, nach Anbern bon fieben Stimmen, bei einer Angahl bon anberthalbhundert Stimmenben, wurde julett bas Gegentheil festgesett. Ein neues Gbict, genaunt bom Juli, verbot alle Bufammentunfte, befonbere gur Feier ber Gacra-

v. Rante's Berte VIII.

Lettre de Chantonnay à la reyne mère 22. Avril. Mém. de Condé II, 6.

mente in einer andern als ber tatholischen Form, mit Waffen ober ohne Baffen, bei Strafe bes Tobes und ber Confiscation 1).

Indem aber versammelten fich die ständissischen Alfgeordneten aufs keue. Die Gesstlächen waren zu einer besondern Berathum nach Boiss der den Bestimmungen von Orteans gemäß er wählten wenig jahltreichen, aber mit den Justurckionen der Prodingen verschenen Deputiten des Abols und des dritten Standes traten in Bontoise zusammen. Wie ganz lief beren Sinn dem des neuen Gbiets entgegen: salt meetwartet sind die Forderungen, welche sie aufstellten.

Was bereits in Orleans von einem Theile des Nebels in Ampruch genommen tworben, das erischeit in Nontoise als die allgemeine Forderung diese Standes. Die abeligen Repräsentanten der Gouvernements verlangen sämmtlich, daß die Entischeung der reis eissen Etzeitstragen nach der Lehre des Vonngeliums und Gottestworts aus dem alten und neuen Testamente erfolge. Bis dahin solle gegen Riemand, der sich auch dem Erandpunkt des appholisissen und des athanalisiem Erwissels sollen. Berfolana orstatte sien.

Und felbit in ben britten Stand waren jest biefe Meinungen eingebrungen. In einer Eingabe berfelben wird ber Ronig erfucht, binnen brei Monaten ein freies Nationalconcilium zu berufen, barin felbft ju prafibiren, Riemand eine Stimme ju geben, ber ein perfonliches Intereffe an ber Cache nehme, alle in Riveifel gezogenen Artifel allein nach bem Borte Gottes entideiben zu laffen, ben Berfolgungen bis ju biefer Enticheibung Ginhalt ju gebieten. Denn gegen alle Bernunft laufe es bod, Jemand ju Sandlungen nöthigen ju mollen, welche er in feinem Bergen fur bofe balte. Aber noch weiter reicht bas Berlangen biefes Stanbes. Er tragt barauf an, baf ben Neugläubigen in jeber Stabt entweber bon bem Ronig eine Rirche eingeräumt, ober boch bie Erlaubniß gegeben werbe, fich felbft eine foldbe ju bauen. Da fonne bann ein Reber feben und boren, was fie lehren und thun; ein foniglicher Beamter moge Come tragen, bag weber burch fie noch gegen fie eine populare Bewegung entitebe.

Man fieht leicht, was biefe Befchluffe auf fich haben. Die Be-

<sup>1)</sup> Edit sur la religion, St. Germain en Laye, Juillet; bei Ijambert 14, 109. Sesonberte Art. 4, 6. Ueber die Berathungen haben La Psacc (130) und Thuanus Einiges; besonbers unterrichtend ift Languet, Epp. arcanae II, 126.

bingungen, welche Abel und dritter Stand für ein Soneilium stellten, enthalten schon selbst bie Brineipien des Protestantismus und wourden, wenn man sie angenommen hatte, in Frantreich eben so weit und bei der größeren Einsteil des Landes bielleicht noch weiter geführt haben, als im Deutschand.

Ges ift mir auffallend, daß von diefen Beschlüssen, die in den Sandschriften der Bissichtest zu Baris urtundlich ausbechalten sind, bieber wenig oder niemals die Rede geneben ift !). Bie sie selbst bei bei den das andere, was in Berbindung damit weiter besiebt ward, von großer Mertwürchigkeit, wenn nicht sie bei Golge der Erchgnissisch od für die Geschnethie ber Zeit und ihrer Zendengen.

Der Abel beingt auf eine Umbildung ber Gerichte und ber Zerbaldung. Er geft batwon aus, das des Gericht nicht jum Gewinn bienen milfe, sondern eine öffentliche Plicht sei. Rach seiner Reinung sollte man in jeder Baillage bon beri Jahren zu deri Jahren gerignete Personen sowohl auß dem Abel als aus dem andern Stänben vöhlen, um nicht allein die unteren Gerichte, sondern auch die Kratamente zu bestehen. Die mit Plicht, der Riemand das Roccht haben soll fich zu entziehen, wenn gleich die Besolung seiner Müße ben 10ll fich zu entziehen, wenn gleich die Besolung seiner Müße ben 10ll fich zu entziehen, wenn gleich die Besolung seiner Müße ben 10ll fich zu entziehen, wenn gleich die Besolung seiner Müße ben 10ll fich zu entziehen, wenn gleich die Gerichten geweiten übertragen, mache nur nachläfig; dei einer Einrichtung wie biefe werbe einer Der andern zu übertreffen juche

Es hängt gut bomit jusammen, wenn der Abel auch die Gowerneus in Auhanft mur auf der Sahre angestellt sehen mit. Indestenus in Auhanft mur auf der Sahre angestellt sehen mit. Indesse nie einft in Zours borgefommen. Er berlangte regelmäßigung beine heine in dem Sahre der Beinbligung leine neue Muslage ausgeschieben, ja lein Krieg untermommen werden bürfe, und gad Begelft für bie Bushammeistung des Gonstells an, in welchen unter amberm leine Geriftlichen, als welche dem Japfung burde einen Beinburde einen figten folleten. Um seine

<sup>1) &</sup>quot;Au concile national vous plaira présider avec nos seigneurs les princes du sang gens doctes de bonne vie et mocurs vous assistans ainssy que soigneusement les empereurs et roys l'ont cy devant gardé, ne recevant acun à donner voit délibérative, qui ayt auteun interest particulier à la réforme, et ferez ung souverain bien, en ordonnant que nous articles pour l'aujourchini révoquez en doubte y soient décidés et résolus par la seulle parolle de Dieu. Etats tenus à Pontoise, cahier général du tiere état du Royaume de France. Silté, uj Erarie 89297.

Finangen herzustellen, moge ber junge Konig burch eine ftanbische Commiffion alles jurudnehmen laffen, mas burch bie unebrliche Beminnfuct ber Finanzbeamten ober burch übermäßige Befolbungen und Benfionen in Bribathanbe übergegangen fei; eine Untersuchung, bon ber nur bie Ronigin Mutter ausgenommen werben burfe. Saubtfäclich aber wies man ibn auf bie geiftlichen Guter an. Entmeber moge er perordnen, bak bon feiner Bfrunde mehr als 5000 Libres in Die Banbe ibres Befigers tommen, alles Uebrige in Die fönialiden Kaffen flieken folle, ober gerabebin zu einem Berkauf ber geiftlichen Guter fdreiten. Dan fette feft, bag bas Gefammteintommen ber Beiftlichen fich nicht über vier Millionen gu belaufen brauche, um vicles bober aber fei ber Betrag ber Rente, Die fich aus bem Berlauf ber Guter erwarten laffe. Jebermann trachte obnebin nach Befit bon Grund und Boben; wolle ber Ronia voll: enbe bie größeren Guter ju Baronien erheben, fo werbe er alle Schate, bie man feit langer Beit im Boben berborgen gehalten, ans Licht bringen. Rein Ameifel, bag er 120 Millionen Libres von bem Berfauf werbe gieben lonnen; bon biefen aber feien nur 48 nothig nach bem gewöhnlichen Binefuß, um ber Geiftlichfeit ihre vier Dillionen zu verschaffen, beren Rablung ibr ficheracitellt merben muffe. Dem Konig werbe ein Bortheil bon 72 Millionen bleiben, wobon er 42 gur Begablung feiner Coulben, gum Bieberlauf feiner Domanen brauche, fo bak er noch 30 Millionen übrig behalte. Diefe murbe er am beften ben bornehmften Stabten bes Lanbes leiben. Denn baburd werbe Gelb unter bie Leute Iommen, ber Sanbel werbe fic permebren, ber Woblftand und die Macht bes Reiches machien. Die Binfen werbe er gur Befestigung ber Grengen, gur Erhaltung ber Truppen antvenben; Die Käufer ber geiftlichen Guter gu herren erhoben, murben ihm auch Baffenbienft leiften und bie Bflichten mabrer Bafallen erfüllen.

In Augenbliden einer großen Bewegung pfiegen alle Gebaulen einer burdgerieinden Umgelnatung, nelche ber Anflicht und das Gefühl der obivaltenden Mißbrauche lange im Stillen genährt hat, mit einem Male hervorzubringen. Die Bedeutung der Berickläge, wie sie ber britte Stamb in Bentolie machte, liegt vor Augen: eine vechiclinde auf Wahl begräubete Magistratur; Bertauf der gestilliche auf Wahl begräubete Magistratur; Bertauf der gestillichen Getter in Macht zum Augent wie des Kleige fo auch des Abels und der Ständer ein auf die Staatstaffe angerigietner befoldeter Clerus; die integlische Macht durch periodische Ständeversammlungen von zwei zu zu Aghern befräuht: alles dies gudommen voller ein gang wei zu zu dahren befräuht: alles dies gudommen voller ein gang

neues Frankrich constituit faden. Die Entwirfe haben eine Amlogie mit bem, nos späete vom die Kerdeltien betrieft worden ist bie Parlamente und die Geistlichkeit würden den so gut zu Grunde gegangen sein; der die Ambeite des glade die größen Berbellel devongetragen shoen; aber vor allem: der Abbei wäre nicht plützt, sondern gestärft worden; die Betragung würde nicht von einer negativen Philosophie, sondern der protestantischen Idea abgegangen sein. Nicht als ob dies eine so wellsommen Umbildung gefordert fätte: nam sicht aus dem Beispiel von England, wie wenig dies der Solf ist; allein bei dem Jusammentressen der Innanziellen Unredenungen und einer allgemeinen vollischen Gäspung mit der ressigiösen zu nach zu der Abbeichgeit einer mächtigen höhrten Gebruch wirde vonzu mb mit der Abbeichgeit einer mächtigen höhrten Gebruch wirde vonzu wen mit der Abbeichgeit einer mächtigen höhrten Gebruch wirde in Frankreich eine noch durchgreisenbere Umwandbung als dort nicht zu vermeiden gesteien sein.

Muf ben erften Blid fonnte es icheinen, ale habe ber Broteftantismus burch biefe Berbinbung eine neue Starte gewinnen muf. fen; naber betrachtet, erfennt man boch, bag bie politifden Ibeen machtige, aber bochft gefährliche Berbundete ber religiöfen maren. 3ch finbe nicht, bag ein großer protestantischer Rame fich ber politifden Tenbeng mit Enticiebenheit angeschloffen, aber auch nicht. baß ein folder fich bon ihr mit Entidlug und Ginfict losgeriffen batte. Wie bie Combination bervortrat, mußte fie ben religiöfen Bestrebungen Feindseligfeiten erweden, Die an fich vielleicht nicht nothwendig waren: in ben corporativen Rraften bes Clerus, Die fich ihnen in England fogar gunftig erwiefen haben, bem bier ju Lande fo tief begrundeten Unfeben bes Barlaments, überbies in ben Grofien, bie man gur Berausgabe ber bon ibnen im Dienfte und burch Gnade nach ber bisberigen Berfaffung, wie fie meinten, wohl erworbenen Besithumer nothigen wollte. Die in Ausficht gestellten Reformen maren fo unermeftlich, bag fie bie Gemuther gurudidreden mußten.

Ben dannals fam es ju Boiffe ju einer Abhuft, beide einen ang entgegengeietten Charafter an fid trug und der Weiterun bond auch aus dem die niegengeneieten Berafter an fid trug und der Borden bei Begienen bei Breiten Bertegenheiten rettete. Gedrängt von den Forberungen der Krone, des dritten Etandes um dem allgemeinen Geilt der Boit der Geraft auf foch hinter einander folgende Jahre eine Beifteuer von jährlich 1,600,000 Lötres an, unter der Boitngung, des finn dagsgen der Bolfig feiner Gilter um bei feiner

In Boiffy warb noch eine andere, freilich unendlich fcmerere Bereinbarung berfucht in Sachen bes Glaubens felbft. Die Regierung ftellte ben versammelten Bralaten bie vornehmften Geiftlichen ber reformirten Rirche, barunter Manner, Die einft bas Monchogewand getragen ober bie Briefterweibe empfangen batten, gegenüber. Un ber Spike ber Brebiger fab man Theobor be Beze, ben Freund Calvins und Conbes, einen iconen Dann bon murbiger Ericheinung, allgemeiner Bilbung, guter Sitte, und volltommen fest in feiner Sache: bie Damen bes Sofes bemertten mit Beranugen, bak er bem Carbinal bon Lothringen in Scherz und Ernft bie Wiberpart gu halten mußte. 3ch will nicht entscheiben, ob nicht eine Berftanbigung in ber Auffaffung ber Lehre boch möglich gewesen ware, wenn man fie nur ernftlich gewollt batte. Much über ben beftrittenften jugleich und wichtiaften Buntt, Die Guchariftie, tam man einander febr nabe, In ber Commiffion, ju ber bon tatholifder Geite bie gelehrteften und gemäßigtsten Manner gezogen waren, vereinigte man fich wirtlich ju einer Formel - über ben geiftlichen Genug burch ben Glauben -, bie beiben Theilen genügte. Aber biefe Formel fand bei bem groken Rath ber Bralaten, an ben fie gurudging und bei bem nun bie Mitglieber ber Commiffion einen fcweren Stanb hatten, feinen Beifall; bie Bralaten ftellten eine anbere Formel auf, welche Die Reformirten nimmermehr annehmen ju tonnen erflarten. Satten fie boch einige unterscheibenbe Lehrmeinungen nur porläufig bei Geite

<sup>1)</sup> Que V. M. feroit jouir les ecclésiastiques des biens de l'église et de leurs libertés. Collection des procès verbaux I.

gelaffen; und es ift zweifelhaft, ob es babei fein Berbleiben gehabt, namentlich ob Calbin fic bamit einverftanben erklart hatte 1).

In beg That von es hier nicht mehr um einige Glaubenstäße und ihre Ausgleichung zu thum, sondern um zwei große Spsteme bes religiösen Zebens und Ondens. Wie hatte die Gorbonne, die auch in Boilfy sind bertreten war, nachgeben sollen, nachdem sie nach vor Kurzem bem frühre bestamt gennachen Belenntnis die schäffelne Bestimmungen hinzugestigt hatte. Sie mußte ihre Lehre behaupten oder untergeben.

Damit war iebod nicht gefagt, bag nun bie alten Strafbeftimmungen gegen bie religiofe Abweichung wieber hatten erneuert merben fonnen. Richt allein, baf eben in biefer Beit bie neue Lebre, als beren eifrige Befennerin fich Ronigin Johanna bon Navarra barftellte, burch bie Brebigten und bie gefellichaftliche Saltung Beras auch am Sofe vielen Gingang gefunden hatte, bie bornehmfte Rudficht verschaffte ihr ihre unaufhaltsame Musbreitung im ganbe. Man bat im Berbfte 1561 bereits mehr als 2000 reformirte Gemeinben jablen wollen: bas Gefühl ihres Bachsthums aab ihnen Trot und Buberficht. Mis eines Tages bie von einer firchlichen Reier gurud. tommenden Gläubigen von der Menge in Baris insultirt worden maren, fante bie Rittericaft ber benachbarten ganbicaft ben Beidluß, bei ber nachsten Berfammlung ein baar taufend Mann ftart einzutreffen; mare eine Beleibigung erfolgt, fo murben bie Rirchen eingenommen, bie Monde verjagt worben fein. Um ein Unglud gu vermeiben, ersuchte bie Regierung bie Protestanten, ibre Bersammlung ju berichieben. Auch einen anbern Grund gab fie an, welcher es unmoglich made, auf bie alten Befehle gurudgutommen. Das Bolt, fagte fie, bange nun einmal an biefen Bredigern und wurde, wenn man fie ibm nehme, jum Anababtismus übergeben, ber einen Ruin auch bes Staates beimede. Much in Franfreich ftellte fich ber Broteftantismus als eine Abwehr ber burch bie Berwirrung aller Bu-

<sup>1) 3</sup>gf. histoire ecclésiastique 609. De la Place 199. Sejombers out his Regamente aus l'en Breinfent en Befferce the Reinfents 1591 in. 199. Des Reins james de la comment de la comm

ftanbe hervorgerufenen anardischen und bestruetiven Bewegung auf 1).

Um nun aber fur bie Dilberung ber Gesette eine ber Conftitution bes Reiches entsprechenbe Grundlage ju haben, Beichlog man, Mitalieber aller Barlamente bes Reides ju einer neuen Beratbung über bie ju treffenben Magregeln gufammengurufen. Rach einiger Bogerung ward biefelbe am 5. Januar 1562 gu St. Germain eröff: net. Es feblte nicht an Golden, welche noch alles bon Ernft und Strenge erwarteten. Der Cangler L'hopital fragte, ob ber Ronig fo viele von feinen Unterthanen, in jeber Begiebung ehrenwerthe Leute. umbringen laffen follte; er muniche ju boren, mas bie Etrenge ber bisberigen Chiete gefruchtet babe: nicht barauf tomme es an, welches bie mabre Religion fei, foubern wie man beifammen leben fonne, Er überzeugte ben bei weitem größten Theil ber Berfammlung, baß ben Brotestanten ein Rugestanbniß gemacht werben muffe. Wenn man bann aber fragte, ob ihnen fofort ber Befit bon Rirchen ober nur bas Berfammlungsrecht zu gewähren fei, fo tonnte man fich barüber nicht fogleich bereinigen. Es ift nicht ohne Intereffe, bas Berhaltniß ber Stimmen gu fennen, bas fich bei ber Abstimmung berausstellte. Bon ben 49 Unwefenben waren 22 fur bie Gemabrung bon Rirchen, 16 fur bas bloge Berfammlungerecht. Diefen gefellten fich baun bie ftreng Ratholifchen bei, welche urfprünglich jebes Bugeftanbnig berworfen hatten, und fo ging fie burch2).

Sigf ben Grumb biefer Berathsschaug warb nun im Jamus 1562 ein Ebiet verfündigt, durch verleyes alle bisher aus Bersammlungen der Petotesanten auch außerhalb der Städte gesehen Sterafen ausgehoben, ihre Perdigten, Gebete und Religionsäßungen ihne förmelig erlaunt vereben. Sie sollten sich zieden durch Sichsschusen berpflichten, seine andere Lehre, als die in den Büchern des alten und neuen Testamentels und in dem Symbol des Concils von Rieda und neuen Testamentels und in dem Symbol des Concils von Rieda entstellen siel, au lebren; sied den bäugerlichen Gesehen zu untertwer-

<sup>1)</sup> Sanguet Epp. II, 150. Sta. Croce al Cl. Borromeo; aus bem Mumbe bes stinigs vom Navarra 14. Una gran parte del popolo crede a costoro talmente che col mezzo loro si potranno ridurre alla via buona, come che altrimente siano per diventare Anabatisti o peggio.

fen, ihre Shnoben nicht ohne Erlaubniß ber foniglichen Beamten gu halten.

Mit Freuden nahmen die Brediger dies an; fie gaben eine besondere Erläuterung heraus, in welcher fie Punkt für Punkt bestätigten.

Es war nicht alles, was sie wunichten oder verlangten: aber verglichen mit dem Zustande der Ungeleglichteit, in dem sie sich bier befunden, unendlich viel. Sie wurden wirtlich unter gewissen Bedingungen in den Frieden des Reiches, wie einst die deutschen Betrocknatten, ausgenommen. Es gab leine Proving, leinen Ort, von dem sie ausgeschlichen geweien wären.

Das Barlament ju Baris weigerte fich eine Beit lang bas Chict ju verificiren. Allein ein anderes Mittel, bie por feinen Augen junehmenben Unruhen ju beschwichtigen, fonnte es auch nicht ausfindig machen. Auf bas bringenbe Berlangen bes Sofes gab es enblich nach: boch baben fich einige Mitalieber bei bem Act ber Berification entfernt, um nicht baran Theil ju nehmen. Go gefchah es nun boch, mas bor brittbalb Nabren burch bas gemaltfame Gingreifen Beinrichs II verhindert tworben war. Die große Corporation, welche bie Gemabr ber Gefetlichkeit in fich ichlog, batte ichon bamals eine Milberung ber canonifden Satungen gegen bie Reter fur nothwendig gehalten; obwohl von allen gu bem Protestantismus binneigenben Elementen gereinigt, batte fie bor feche Monaten einen neuen Anlauf bagu genommen und war nur burch eine geringe Dehrheit babon gurudgebalten worben; jest endlich, nachbem bas Gutachten aller übrigen mit ibr bermanbten Körberichaften borausgegangen. fcbritt fie bagu. Den Broteftanten warb eine Erlaubnig verwilligt, bon ber fie meinten, bag bas Babftthum babei fcmerlich werbe befteben konnen; fo viel, ohne Zweifel zu viel erwarteten fie von ber unwiberftehlichen Rraft bes Befenntniffes, wenn man ihm nur feine Freiheit laffe. Aber auch abgesehen biervon, war ber Erfolg ihrer Sache bon unermeglicher Bebeutung.

Die zuerft ausgestogene, bann gewaltsam niedergehaltene religibse Abweichung, von Augen ber angeregt, im Innern um so beftiger belämpft, gelangte bamit zu einem gesehlich anerkannten Befteben.

Gin von ben Ständen geforbertes, von der Regierung betvillige tes, von den Parlamenten angenommenes Gbict getvährte den Reformirten givar nicht alles bas, was fie tvunschten oder auch nur gu ihrem religiofen Leben bedurften, aber boch eine geficherte Egifteng; es entwand ihren Feinden bie Baffe, Die fie bernichten follte.

Damit war ein neues Lebenselement in die französsische Aation aufgenommen, im Jusammenkang allgemeiner gestigter Bestrebungen, nammetlich der germanischen Bolter, welches vorbringend oder zurüdgeschaften, auf des Geschieftsche Schoff mußte. Geschieftsche dem mußte.

# Fiertes Buch.

Funfzehn Sahre religiöfen Bürgerfrieges.

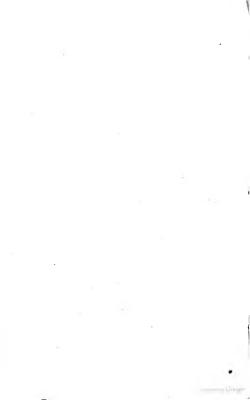

Micht allein eine firchliche, jondrenn, wie angedeutet, eine großpolitische Neuerung lag in dem Emportommen der refligischen Reform in Frankreich. Bon jeher war es als die Pflicht der Atome betrachtet worden, die hierarchischen Cahungen gleichsam als die göttlichen Gebote aufrechzuglaften und mit dem Schwert auszusüpen: diese Einseich der Kirche und des Schaats war jest durch vochen; die Amerkenung einer abweichenden Kirchenlorm ichlich, wonn nicht eine bewußte, doch eine factische Modification der Idee er höhlichen Gebralt in sich ein. Berkennen wir nicht, es mußte der Natur der Sache nach die größten Schweizisseiten haben, sie durchguissen.

Der protestantische Gebante hatte eine gleichsam eingeborene Beziehung zu ben Beltgunffen ber weltsichen Macht, und ein nahes Berhältung jur frangistischen Bolitit. Wohl verlendt das Angele In in seinem gefährlichen Kannple für die Angele in bei angeität seines Gebeiters begriffen, wollte en nicht wagen, mit ben ein beimischen ober den allgemeinen hierarchischen Gewalten zu brechen. Hintig in berante eine ber großartiglen Seldungen, die zein beimischen ihr eine Bertiebung mit bem protestantischen Ekment; aber auch das entgagengesche leister im geie Einehe meh hatte um ihn ber eine fandt Setrietung; er ließ sich zu eine Bertiebung mit bem protestantischen Keinungen ausguroten bestimmt waren, im seinem Reich weichen Meinungen ausguroten bestimmt waren, in seinem Reich weie Geltung au verschaffen.

Wenn es nun jest ben Reformitten gelungen war, fich gegen biefe Gesete ber Berfolgung ju sichern, fo gab es boch noch machtige

Kräfte, unabhängig von der Regierung, welche sich gegen ihre Zuges ftändnisse sekten und sie rückaanaia zu machen suchten.

Das alte Spfiem befertische ben bei weitem größten Theil ber Bebsllerung, war mit allem, was eine anerdamte Autorität im Reiche besaß, verbünder, mitten im testem Sturm burch snanzielle Beiwilligung mit der Krone selfiß in ein neues festes Berhaltlusg gertretz, von eingebrungenen Glauber erfannte es night einmed bei allegmeinste Gigenschaft der Religion und Kirche zu, in seiner Aufnahme safe sein Beledigung der Gostyfeit; wie hötzte es de nicht alle seine Krafte vereinigen, jusammennehmen sollen, um sich des berhaften Feindes wieder zu entlebann?

Man bertennt bas Befen ber Cache, wenn man bie Erhebung ber religiöfen Neuerung bon ber politischen Faction berleitet; aber unleugbar ift: fie mar mit berfelben in Berbindung getreten, bon ihr geforbert worben, fie trug fo ju fagen ibre Farben. Dan fab es in ber Saltung, Die jest ihr pornehmfter Rubrer, ber Bring bon Conbe. in ber Sauptstadt annahm. Die Burger waren entwaffnet, benn man befürchtete bon ibnen tumultuarifde Bewegungen; ber Bring war bon Chaaren bewaffneter Glaubensgenoffen umgeben, bie ihn in Reib und Glieb burch bie Strafen begleiteten, wenn er gur Brebigt ging ober bon ber Prebigt fam 3). Man wollte 20000 Sugenotten in ber Stadt gablen, und fürchtete wohl, baf er fich. in Berbindung mit ihnen, burch einen ploplichen Sanbftreich gum Meifter berfelben machen und bann etwas Aebnliches auch in anbern Stabten verfuchen werbe. Go wenig er, aller Bahricheinlich feit nach. baran gebacht bat, fo warb boch bie Giferfucht ber Begner icon baburd machtig angeregt, bag man es glaubte und fagte; religiofer Gifer und politifche Antipathie perbunbeten fich jur gemeinicaftliden Reinbfeligfeit.

Richt allezeit ift bofer Bille baran Schulb, wenn bie elementarifden Krafte mit einander in Rampf gerathen: aber in ber Urt und Beije, ihn zu fuhren, bewahrt fich bie Gesimung ber Renicen.

<sup>1)</sup> M. H. Barbaro Relatione 1564: avendo egli già col mezzo che teneva nel consiglio del re quale la maggior parte favoriva questa nuova religion ottennto di levar Parme al popolo di Parigi e poi sotto pretesto che non avrebbe a seguir qualche seditione ottenuto che gli Ugonotti la portassero per sicurtà suo:

Wenn Calvin von seinem Genf aus den Zustand überichaute, io ward ihm nicht gang wohl zu Muthe. Er warnte die Seinen der dem Angelen Studie der der Belte Beiden der Belte geschen; den seiner de werbe Ströme von Bult nach sich ziehen, Frankreich und Europa werde davon überstutigt werden der und noch andere Handlungen als er ahen konnte, füllssen der Spoogs der Dinge — aber in seiner Macht stand es nicht, sie zu berhindern. Er und die Seinen mochen den Freieden wollen; die Gegnete beburften, sorbeiten und begamen den Krieg.

### Erfles Capitel.

### Unruhen von 1562 und 1563.

Bor allem wurden die Oberhäugter, welche einst unter hein ist I die höchste Getwalt imme gehabt hatten, der gemeinschaftlich Geschaft imme, in twelche sie deutsche ihre Entspierung gerathen toaren. Die Beschäusse des die in Vontrolle waren eben so brohend sie einen twie sier die ist die anderen; das Emportommen und niese Geschoren der hougenotten war dem Connectable Montmorench nicht minder widerung als den Guisen, leicht ward zwischen ihnen und dem Artschaff Et. Andre das als Exchaftenist berechtellt.

Man hat einen Augenblid ben Gebanten gehabt, baß bie mächigen Saupter, auch ohne bie Thefindame ber fünglichen Gebendt und ihr gegenüber, die Unterbrückung ber neuen Meinungen verfuchen sollten 1): allein es liegt überhaupt nicht in dem Obaratter franzöffier Bartein, der herrifehen Mutorität zur Seite ein Unternehmen burchgrifthren; sie luchen bielmehr mit derschlichen aus der die die die der der bei andere Beste unter über die Mentendung gluchen, sie auf bie eine oder bie andere Beste unter ihren Ginfluß, in ihre Sände zu bringen. Wie viel leichter vord Alles, wenn es damit auch diesemal calang?

Das bornehmfte Mittel, ber Regierung eine tatholijche Tenbeng

ju geben, bot bie Mitwirfung von Spanien bar.

Um feinen Peris durfte und wollte Philipp II das Emportommen der potelfantissen Meinung in Frantferig gefatten. Außer seiner allgemeinen Weltstellung, der Nüdwirtung, die auf die Nieberlande datum erhartet tereben muste, lag ein anderes zwingendes Moth für ihn in seinem Lechfallnis zu Andarra. Wie dies einst

<sup>1)</sup> Co verfichert ber Carbinal-Legat Sppolpto b'Efie, ber bagegen mar, in einem feiner ungebruckten Briefe.

burch papftlichen Spruch an feine Borfahren gefommen mar, fo berechtigte bie protestantische 3bee, bie nur bas Erbrecht anerfannte und ber papftlichen Gewalt bie Befugnig baffelbe aufzuheben nicht jugeftanb, ju einer Wieberaufnahme biefes Streites und ber Logreigung ber Lanbichaft. Gin protestantifder Fürft, ber ben Unfpruch auf Nabarra befag, Generalftatibalter bes Ronias bon Franfreich. bon einer gleichgefinnten Menge bormarts getrieben, mar bem Konig von Spanien an und fur fich gefährlich. Die Rathe beffelben berbargen fich bas nicht; aber fie faben wohl ein, baf ein offenes Gingreifen in bie frangofifden Ungelegenheiten, auch in Berbinbung mit ben Dagnaten, bie größten politifden und felbft religiofen Gefahren in fich foliege. In biefer Berlegenheit fante Granvella ben Gebanfen, fich an Ronig Anton bon Nabarra felbft ju wenben. Welch ein Bortheil, wenn man eben ben Mann, bon welchem Spanien bas Deifte ju fürchten hatte und ber ale bas Dberhaupt ber Broteftanten in Franfreich, fo nabe bem Throne, betrachtet werben fonnte, bon biefen abwendig machte und auf bie fatholifche Geite berüber: 10a. Bemerten wir es mobl: Granvella rieth nicht etwa, ibm eine Entschädigung für Nabarra ju gewähren, sonbern nur ihm Soffnung barauf ju erweden, ibn bamit bingubalten 1); bann werbe er fich ju Dingen bringen laffen, burd bie er mit feinen Unbangern gerfallen muffe. Anton bon Nabarra war fein ganges Leben binburch bafur befannt, bak er an feinen Meinungen, wenn er fie auch mit Lebenbigfeit ergriffen, bod nicht mit Strenge festbalte. In besonberes Schwanten brachte ibn bamals ber Wiberfpruch smifchen ben beiben Auffaffungen ber Abendmablolebre, Die Borliebe, Die er fur ben Begriff ber Mugeburgifden Confession batte, von bem man ibm fagte, bag er auf bem fo eben erneuerten Coneilium bon Trient burchbringen und alles verfobnen werbe. In Rurrem finden wir ihn in voller Unterhandlung mit bem papftlichen Legaten und bem fpanifchen Botfchafter über bie fur feinen Berlust ibm zu gewährende Entschädigung, wobei man ibm Sarbinien ober eine Eroberung an ber afritanifden Rufte boffen lant. Aber um ju einem Abidlug ju gelangen, muß er fich ber fatholifchen Bewegung gumenben. Die fammtlichen Gefanbten ber fatholifcen Sofe forbern ibn bagu auf; ber Connetable und St. Anbre

<sup>1)</sup> Entretenerlo con esperanças. Granvella an Philipp 15. Dec. 1561. Pap. d'état VI. 461.

v. Mante'e Berte VIII.

reißen ibn fast wider seinen Willen 1) mit sich fort; er giebt nach, daß bas eben ergangene Ebict wieber verandert werben muffe.

Wohl twar bas noch weit entfernt von einer gesehlichen Berechtigung, aber benen, welche ohnehin zu einer entscheinenben Sandlung brangten, genugte es.

Einft, bei jenen frühren Barlamentsberhandlungen, wo es, wiewohl mit ichnacher Majorität, zu einer Erneuerung ber Strafebiete tam, hatte Frang Guife ausgerufen, über biefen Beschiu mitste man halten, sein Schwert solle nicht in der Scheide bleiben, wenn es gelte benfelben ausguführen. Jeht machte er sich auf, dies sein Wort zu erfüllen?).

Sleich sein erster Schritt sübrte zu einem unheitvollen Ereigniß. Alls er von Jointille nach bem nahen Bassu lan, sand er da eine chintilische Gemeinde, zu der sich viele von seinen Unterthanen sieden vinstliche Gemeinde, zu der sich viele von seinen Unterthanen sieden. Die einen unter dem Schuse des Erictes übern Sonntagsgottesdienst in einer Scheune beging. Gust sogt, so he nur mit den Leuten von Jointille reden vollen, die sich in der Bertammlung befanden in indem er Scitte, auf die Kaffonmeilten losging und die das Thor

<sup>1)</sup> Era persuaso da essi, contra però la sua natural volontà. M. A. Barbaro, ber felbst mit ibm in ber Sache berhanbelte.

<sup>2)</sup> Lettres de Pasquier IV, 10.

fdliegen wollten, tam es ju einem Bufammenftog, ber mit einem blutigen Sinwurgen ber armen Leute enbigte 1). Dag ber Berjog es gewollt haben ober nicht, genug, er verhinderte es nicht, fein war die That; ibn mußten Lob und Tabel und bie Rolgen treffen. Aber noch mar bie öffentliche Moral fo wenig ausgebilbet, bag bas blutige Ereignig von ben eifrig Ratholifchen als eine große Sandlung begruft wurde. Als Guife in Baris ericien, wo bie ftabtifche Menge nur burch Bortebrungen ber Regierung bon abnlichen Thaten abgehalten worben war, was fie faft ale eine Berlegung ihrer munieipalen Freiheit betrachtete, empfing man ibn, wie- ein Benetianer fagt, gleich als mare er ber Ronig felbft. Balb ward Conbe mit feinen Bredigern und feinen Bewaffneten inne, baf fie fich gegen biefe Berbindung nicht murben behaupten tonnen, und berließ bie Ctabt. Sierauf trat unter ber Leitung ber ftabtifden Beborbe eine vollfommene Beranberung ein. Mles, mas eine Reigung ju ben neuen Meinungen fundgegeben. mußte bie Stabt verlaffen. Der Connetable machte fich bas fur ben Merger eines polteruben Alten bezeichnenbe Bergnugen, Die Cangeln ber Brediger und bie Bante ihrer Buborer verbrennen ju laffen. Dagegen begann ber Carbinal bon Lothringen in altfatholifchem Sinne ju brebigen, und ward wieber als ber Mann gebriefen, ber an Berebtfamfeit und Biffenicaft alle anbern übertreffe. Rablreiche Broceffionen burchzogen bie Strafen; bie Mitglieber bes Barlaments beidmoren bas bon ber Corbonue bor einigen Sabrzehnten aufgeftellte Glaubensbefenntniß; bie Burger, benen man bie Baffen genommen, empfingen fie wieder, und in Rurgem fab man fie, 24000 Mann ftart, bie fich alle tatbolifder Gefinnung rubmten, militarifde Uebungen bornebmen.

An sich ein großes Ereigniß, daß die Hauptstadt, die seit Lubwig XI an Menschengahl und Sinfluß auf das Land unaufhörlich gewachsen, schon zu dem Range der geistigen Metropole des Reiches

<sup>1) 3</sup>n bem Discours entier de la persécution et cruauté exercées en a ville de Vassey par le duc de Guise le 1º mai finder fiß de ransfifertige Bericht von gegentifiger Erite. Mêm. de Condé III, 124. 3n bem Discoursa ur vai, der unmitteffar vobergegér, fibrelt figé ein Brille fon Mille fish de vollen de

aufftrebte, gleichsam ihr municipales Selbstgefühl mit bem Ratholicismus vereinigte, und sich ben exclusiven Ibeen ber verfolgenden Religion bingab.

Noch tvaren aber bie Berbunbeten nicht Meifter, so lange bie Königin nicht in ihren Kreis gezogen tvar.

Un ber Gefinnung Catharina's in biefen Beiten läßt fich nicht gweifeln. "Ihr Mugenmert", fagt ber papftliche Legat, Ippolpto b'Efte. "ift nicht allein auf bie Religion gerichtet, fonbern auch auf bie Regierung 1)." Gie begunftigte bie Reformirten, weil fie mit ben Rubrem berfelben aut zu fteben, fie auf ihrer Geite zu baben wünschte. In einer Gigung bes Confeils hatte fie einmal St. Anbre, beffen Berbinbung mit bem Konig von Navarra ibr wiberwartig wurde, aufgeforbert, Die Saubtstadt ju verlaffen und fich in fein Souvernement ju begeben; und es ift barüber zwischen ihnen ju einem lebhaften Wortwechsel getommen. Jest war fie mit ihrem Sohne und bem Sofe nach Sontainebleau gegangen: Die Briefe find fibrig, in benen fie Conbe anfleht, bie Rinber, bie Mutter und bas Reich gegen bie in feinen Cout ju nehmen, welche Alles ju Grunde rich. ten wollen. Aber che fich Coube entidloft, langten bie verbundeten tatholifden Großen bei ihr an, um fie nach Baris gurudguführen. Es fdeint, als babe fie noch in Melun gu entflieben gebacht; aber man batte Borfichtsmakregeln bagegen ergriffen 2). Rach ber Untunft in ber Sauptftabt fagte man ibr, man werbe ihr ihren Untheil an ber Regierung nicht entreißen, fo lange fie zur Aufrechthaltung ber Religion bie Sand biete3). Gie fügte fich in bas Unvermeibliche. Der energisch fatholischen Combination, Die fich im Biberipruch mit ihr gebilbet batte, mußte ihr und ibres Cobnes Rame fortan Autoritat berleiben.

Roch hielten bie Berbunbeten nicht fur rathfam, bas Cbiet

<sup>1)</sup> Che ha reso, jügt er hinzu, tutti questi negotii tanto più travagliosi.

<sup>2)</sup> Thuanus lib. XXIX; Bearbeitung ber gleichzeitigen Schrift, bie in ben Mem. de Conde III, 195 fteht, aber mit guten eigenen Bufagen.

<sup>3)</sup> Chantonnay (Mém. de Condé II, 33): ont promis et juré que oncques ne l'avoient pensé (de lui ôter le gouvernement) ne le feroient, tant qu'elle tiendroit la main à la conservation de la religion et autorité du roi; de das fehte sid he veu selfih versièts, se siege se veu de l'est s'achèruné auf ben ceftet.

vom Januar geradehin ju wiberrufen; aber fie nahmen ihm unvergüglich feine Geltung für bie Hauptstadt und ben ftabtischen Umtreis.

Spre Absself wer, biese Verbot nach und nach auf die bornessenste und aledem über des gang Reich zu erftreden.
Der König von Nabarra hat das dem spanissen Gesanden Der König von Nabarra hat das dem spanissen Gesanden ausbrüdlich gesagt!, und babei dem König Bhilipp an die isse weibrüdlich gesagt!, und babei dem König Bhilipp an die isse weibrüdlich gesagt!, und baber dem gestellt gesagt was
baben bie Abself für Ababarra, erinnern lassen. Abermals
von dem bei Beder benn die ossessien Goudenbert wie bei dem
ju ben Guissen, dem fin der hingenotten zu berienden.

Um aber biesen Zwed besto leichter zu erreichen, berfaumten sie nicht, auch einen Bersuch auf bie Standhaftigkeit bes Prinzen von Conde zu machen.

Wenn man Pring Louis bon Conbe fab, bemertte man bor allem feine Lebensluft und Beweglichfeit. Er liebte gu fchergen und gu laden; finnlider Berführung war er nicht unjuganglich, und nicht felten fam er mit ber Strenge ber bugenottifden Moral in Confliet. Man fente porque, baf fur ben menig Beguterten bas Unerhieten eines Fürftenthums, bas man ihm machte, unwiberfteblich fein und ibn jum Rudritt ju bem Babitthum bermogen werbe; aber in ibm taufchte man fich. Die Lebre, ju ber er fich bielt, batte fur ibn auch jenfeit ber außeren Macht, Die fie ibm fur ben Moment allerbinge berlieb, Bebeutung, und er wies jebes Anerbieten gurud. Ueberhaupt war in ihm ein gewiffer Schwung bes Beiftes, ber fich in ber naturlichen Beredtfamteit offenbarte, welche bie Freunde bewunderten. Er war eine bon ben Raturen, für welche Bedrangnifie und Gefahren beilfamer find ale Boblergeben. Den angebotenen Rampf nicht aufzunehmen, batte er fur einen Schimpf aebalten.

Wenn aber früher, als die Guifen im Ramen Frang' II die Kegierung fighten, die Geleftlichfeit ihrer Gelfulmg bezweifelt und ein Widerfland gegen sie für gerechtfertigt geachtet worden war, wie die necht mußte das jeht der Fall fein, da sie sich einemachtig orgen ein in aller Form durchgessichtetes Geleft erboben, Jandbungen

<sup>1)</sup> Chantonnay 29. Mai a. a. D. 29.

cince Butigen Gewalf begingen, dem König und die Königin nicht ohne Jwang in ihre Hände gedracht hatten. Der Bring von Conde ertfätze: die Königin: Mutter und der junge König seine in die Gesangenschaft der gwissischen Vertagen eine eine die die Deinfe leisten, wenn er die Wossen den Sinden bestatte verdielt die hier die Angelie in den Sinden bestatte verhiefte es sich anderes, so würde er sich selbst vor ihnen zu Boden werfen.

In biefer Gefinnung sammelte fich nun ber Abel aus allen Pro-

Die Juhrer maren seine nächsten Verwondten: die Obeime seines Gemehlen die deri Chaillonds, der Greit Zyardin, der mit seiner Nichte, Franz von Nochesvurden, der mit seiner Schwägerin vorm den die einem Henden der des des des die die die Angelein auf einem Arten des einem Freunden und Safalden in Bolton allein eine Artenne ins Beth fielden. Alsomit Verne den Anhan führte die Vertagner, Anthon Graf Grammont die Gastonser; aus der Normandie von Wontgomerty, aus der Picardie Onagelf von Gentlis zugegen; in Deleans, wo der Prinz seine Etchung nachm, alleit man fach 3000 Codelleute; "tämen sie um", sagte Languagen, "so bufred der Sammont der Angelein und folge der Greit Allein auf so lange, die der König selbst der Vergierung ergreife, dann werde mar bei der Vergierung ergreife, dann werde mar verbe man rechte fiel."

Die protestantischen Geschischen untersuchten, ob man in biefer Lage bie Wassen gebruchen batte; sie untstlien, es sie nicht allein erlaubt, sondern Pflicht: um den König und die Königin zu befreien, bie Beligion zu verscheidigen und die feierlich zu Stande gebrachten und bertlindigten Gdiet und beit feierlich zu Stande gebrachten und bertlindigten Gdiet auftrecht zu erhalten.

Wie ber Abel, so erhoben sich überall die Stäbte zweiten Namges der twutren leicht im Bestig genommen; bort in ber Näße:
Blois, Tours, Bourges, Angers, in Boitou Poitiers; Nochelle in Unitais; in ber Kormandie: Johre, Dielpe, Gent: serner Gehafons an ber Saone, Macon, Lyon; bie Hauphflädte bed Dauphink, Sap und ber Saone, Macon, Spon; bie Hauphflädte bed Dauphink, Sap und Sernoble, das gange Benaissin und Bivarais, die Delfdgeften der Sedemun; bedeutende Kidhe in Zanguedoc, Montauban, Nismes, Montpellier. Während in Paris das Ebiet vom Januar zurüdgenommen ward, berfündigte es der Pring von Goude in allen Drien, bie ihn anerfannten — dem eine Art von Gegenregierung richtet er sich ein als ein unterfolichtes Geleg.

Co ftellten fich bie beiben Barteien einander gegenuber, um ih,

ren Streit in bollen Waffen auszusechten; zwischen ihnen verschwand bie Regierung eines Knaben und einer Frau.

In England und Deutschland nahm man bie Beweisführung bes Bringen von Conbe als vollgultig an. Der alte Landgraf Bhilipp von Seffen gab bem Marichall Rollsbaufen Urlaub, mit ein paar taufend Reitern und ein paar taufend Safenichuten nach Frantreich ju geben; benn es fei gewiß, bag es bie Befreiung bes Ronigs und feiner Mutter gelte; man tonne bas mit autem Gewiffen thun. Ronigin Glifabeth fab überbies eine Gefahr für fich felbit barin, wenn bas ihr fo besonders feindlich gefinnte Saus Buife über Die naben Safen in ber Normandie gebieten follte. Die Sugenotten muften ihr berfprechen, ihr Sabre be Grace einftweilen ju überlaffen, wenn fie Bulfe an Gelb ober Manuichaft bon ibr baben wollten. 3m November 1562 mar Conbe burd einbeimifde und frembe Streitfrafte ftart genug, um im offenen Felbe ju ericbeinen. Der Tob feines Brubers Anton, an einer bei einem Angriff auf Rouen erhaltenen Bunbe, gab ihm noch größere Unfpruche als bisher; an beffen Stelle forberte er jest als Generalftatthalter bes Ronige anerfannt ju merben. Gein Ginn mar, gerabe auf Baris loszugeben und bie Sache burd einen großen Collag ju enticheiben: bei bem auten Aussehen und bem Muthe ber Truppen glaubten feine Freunde, es muffe ihm gelingen 1).

Indessen hatten auch die Guisen Hulfsbollter an sich gezogen: beutsche Reiter, die dem Solde nachgingen, Eidgenossen aus Lugern und den Waldbilten, welche famen, wie die Justigriften ihrer Jahren sagten, um dem König von Frankreich "dei der alten Religion zu bechalten". Auch ein paar taulend Spanier zogen heran, und die Guisen vorgten dem Prinzen durch geschiefte Unterhandlungen ausguschten, die Alle bei ammen und auch die Besselhungen von Varie einigernachen bergeltelt waren.

Der Prinz, bessen Umgebung von Ansfang an seine Untersambungen gemißbilligt hatte, ersantte endlich, daß er damit nichts ausrichten werde, und wendert sich nach der Normandie sin, wo der Kamps am heftigsten entbrannt war. Jum Theil war die Produng wieder in die Sande seiner Geganer gesällen, aber ischen langten auch

<sup>1)</sup> Literae Bezae ex pago St. Arnolphi 14. Dec. (Ms. 3u @enf): nullae uguam copiae instructiores vel alacriores; bic lluterpanblungen gefφaβen multis frementibus et nostris reclamantibus, sed frustra.

bie Englander au, welche Gelb sin ihn mitbrachten. Er dachte Chartres zu übertaliden, fich dann auf Bont de l'Arche zu werfen und bit Place und Städte an den beiden Ufern der Geine einzu nehmen. Der englisse Gesandte, der bei ihm war, bestättte ihn in biefem Borbofon und trieb sin dazu berden.

Eine Beitlang, ale bas Gefdut ju fpielen begann, ohne jeboch viel ju wirten, wie fich benn besonbers bie Befcutymeifter Conbe's gang unbrauchbar geigten, ftanben bie beiben Saufen in rubiger Saltung einander gegenüber. In ben frangofifden Cbelleuten bat fich auf beiben Geiten bie Betrachtung geregt, bag fie jest Baffengefährten, ganbeleute, Blutefreunde, bewährt in mandem gemeinichaftlichen Rampfe, wiber fich batten. Aber bie neuen großen Fragen, welche fie entzweiten, waren nim nicht anbere zu enticheiben; fie muften mit einander ichlagen. Buerft griff Conbe mit ber glaubenseifrigften und waffengeübteften Schaar feiner Reiter bas Mitteltreffen ber Katholifden an, bas ber Connetable befehligte und rannte es über ben Saufen. Der Connetable fturgte bom Bferb, ließ fich wieber binaufbeben, erneuerte ben Rampf und warb gefangen. Inbem rudten Conbe's Landofnechte gegen bie fdweigerifden Bataillone beffelben Mitteltreffens an, biefe aber, obne fich von ber Flucht ber Reiterei irren ju laffen, gingen ein paar bunbert Schritte pormarte auf bie Landefnechte loe und warfen fie mit Dacht gurud: wieberholten Angriffen festen fie ihren unnabbaren Langenwald entgegen. Inbem man bier folug, hielten fich Frang Buife, bem bie Borbut, und St. Andre, bem Die Arrieregarbe anbertraut war, noch unbeweglich; und gar mander wurde an Buife irre. Aber er hatte bie Muffaffung bes wahren Felbberrn, bag es nicht auf einzelne Bortheile, fontern auf ben Gieg im Gangen antomme 1). 218 bie Sugenotten burd ben Wiberftanb ber Schweiger und bie Berfolauna ber Beriprengten in Unordnung geratben maren, erhob auch er fich;

<sup>1)</sup> Montaigne, ber, wie man weiß, in feinem Plutacch feft war, vergleicht feine haltung mit ber Philoponens gegen Madanibas I, 45.

Die Ptotestanten waren weit entstemt sich sie besiegt zu hatten, "Unsere Instanterie", sagt der Admiral in einem Schreiben an die Königin von England, "hat eine Niederlage ertlitten, ohne zu ischagen; unsere Neiterei, welche allein die Schlacht gesiefert bat, sie moverlest, und vünsight nieder mehr, als die Seinde Gottes und des Königerichs bald wiederzusiesen; die bereden sich beständigerichs band wieder eine den Anzugerich oder den Anguigter den unseren Unseren Seite zu ertwarten").

Rachbem bie Gefangenen in Sicherheit gebracht waren, seben wir ben Abmiral in furzem wieder bie Loire überschreiten und ben Krieg in ber Normandie erneueru.

Aber auch Guise war ftart und mächtig im Feld; er unternahm bie Belagerung von Orleans, ohne Zweifel bes wichtigsten Plates, ben bie Jugenotten inne hatten.

hier aber follte man an ihm felber erleben, baß es keineswegs bas Schlimmfte ift, wenn fich bürgerliche ober religiöfe Leibenschaft in offenen Schlachten entlabet.

Mas fich bie auf ben heutigen Tag in andern vomanischen Rationen erchalten hat, imme banntels auch in ber frauspischen gaing und gabe; unan suchte Gewaltistat durch Gewaltistat zu erwiedern. Der Herags wie Guite hatte eine Angald Engladiste und frauspische Protestanten, die in der Romandbie in eine Handel waten,

Du camp a Mem. 2. San. 1563 bei Forbes II, 247. Beza 27. Dec. 1562 (Ms. Gen.): noster equitatus est integer exceptis equitibus ad summum 150, partim captis partim interfectis; apud hostes infinita sunt vulnera et caedes maxima.

ericbieken laffen; bafür liek ber Bring von Conbe alle bie binrichten. welche in Plupiers, bas er eroberte, bie Raffen gegen ibn getragen. Wenn in Baris protestantifde Barlamenterathe bom Leben gum Tobe gebracht wurden, fo munte bafur in Orleans ein fatholifder fterben 1). Run aber richtete fich biefe Buth, erlittene Unbill mit einer aleichen zu vergelten, gegen Frang Buife felbit. Geine That in Baffp warb als ber Greuel aller Greuel angesehen, Buife als ein Menfchenmurger bezeichnet; man betete in ben Berfammlungen, baf Gott fein Bolf bon bemfelben befreien moge. Calvin verfichert, porlangft fei ibm pon enticoloffenen Leuten bas Anerhieten porgetragen morben. biefen Reind aus ber Welt ju icaffen, burd feine Ermabnung babe er fie gurudgehalten. Jest aber erfdien Buife, Die bornehmfte Burg bes bamaligen Brotestantismus und gwar mit allem Unfchein bon Erfolg belagernt, gefährlicher als je. Da bat ibn ein fangtiftber Sugenott, ein junger Menfc, ber im Dienfte bes Bergogs bon Coubife ftanb, bes Ramens Boltrot von Merch, meuchelmorberifch getobtet. Er batte ju ben Bredigern von ber particularen Miffion gefprochen, Die er gu einer folden That gu haben glaubte; fie haben ibn auf bie geiftliche Gefahr aufmertfam gemacht, in bie er fich îtürze, und ibn abgemabnt, aber nicht fo fraftig, baf er anbern Sinnes geworben mare. Da man ju wiffen behauptete, bag Dor: ber gegen ben Abmiral und feinen Bruber, fowie gegen ben Bringen gebungen toorben, jo magte es Poltrot, bem Abmiral felbft eine Andeutung bon feinem Borbaben ju machen. Coligny butete fich ibn barin ju bestärfen, aber abgehalten bat er ibn auch nicht: er hielt es für genug, bak er ben Bergog fruber por einem abnlichen Attentat gewarnt hatte. Boltrot blieb babei, bag er ben bom Berjog an ben armen Chriften begangenen Frebel raden und anbere noch ju begebenbe aus Gifer fur bie Religion habe verhüten wollen. Much in ben Rirden fprach man nach ber Sand bon ben gerechten Gerichten Gottes.

Bor ber religiöfen Jbec traten die Principien ber Moral gurid, nelder aller Gestutung und ber menschischen Geschlichget zu Grunde liegen; eine Wischung von Hingebung und Feinhesteigteit, von Religion und Sas bildete sich aus, die noch nie so in ber Welt gewesen; es vont voie eine religiös Mutrade, in der sich der Bestemtnis voie eine Familie betrachtete. Wosin sonnte das mit der Zeit noch sichten.

1) Throfmorton an Konigin Glifabeth bei Forbes II, 197.

Damals ließ jich, nachbem ber Führer gefallen war, an eine Fortiebung bes Krieges nicht weiter benfen. Auch ben anbern, welche bie Wassenschebung beranlaßt hatten, war nur Unheil baraus erwachen: Nadvara und St. Andre waren umgefommen, Montanerthy gefangen. Die Könight nontte jeth, was sie immer gebuinsch

hatte, ben Frieden herbeiführen.

Gie beranlagte, bag Montmorenen aus bem bugenottifden und Conbe aus bem fatholifden Gefangnig berborgebend auf einer Infel ber Loire - aur Boubiers - nabe bei Orleans mit einander gufammentamen. Muf einer Barte war eine Urt bon Rimmer für fie bergerichtet; fie gogen jeboch bor, unter freiem Simmel auf und abgebend fich über Bergangenheit und Bufunft ju unterreben. Erft bierauf ward bie Freiheit ber Gefangenen ausgesprochen; am anbern Tage erfdien auch bie Ronigin auf ber Infel, und es erfolgte nun eine ernstliche Confereng über bie Berftellung bes Friebens. Conbe beftand auf ber Erneuerung bes Chietes bom Januar, bas in Folge einer überaus feierlichen Berathung gegeben worben fei; Montmo: reneh antwortete, bon ben Unbangern bes Babftes werbe eine folde niemals angenommen werben. Man tam auf Borfchlage gurud, wie fie bie Ronigin bei ben letten Unterhandlungen, in ber Rabe bon Baris, gemacht hatte; gegenseitig nachgebend brachte man es enblich ju einer Abfunft, bie am 19. Marg 1563 gu Amboife in Form eines Chietes verfündigt warb. Darin wurde bem protestantifden Gottesbienft fur bie Stabte, in benen er in Uebung fei, Dulbung augefagt; überbies follte ben Sugenotten in jeben Umtsbegirf ein Drt jur Musubung ihres Gottesbienftes angewiesen werben; alle Ebelleute follten bas Recht baben, in ibren Saufern nach bem Befenntniß ju leben, bie Barone und Inhaber ber hoben Gerichts: barteit jugleich mit ihren Unterthauen. Dur Gine Musnahme bielt bie Ronigin fest; in ber Sauptstadt Baris und ihrem Begirt follte bie Ausubung ber reformirten Religion verboten bleiben. Unter benen, bie fich jum Rrieg erhoben, fpielte bie Ctabt Baris fast bie vornehmfte Rolle; fie hatte fich felbft bewaffnet und bas Gelb für bas Rriegsbeer hauptfachlich aus ihren eigenen Mitteln aufgebracht: fie war unbeffeat, und ließ fich bie Wieberaufnahme ber Sugenotten nicht aufbringen. Wie viel hatte Conbe barum gegeben, an beren Spine noch einmal bafelbft ericbeinen ju fonnen. Er fagt, bie Gefahr ber fonialichen Rrone babe ibn bewogen babon abaufteben.

Co fam biefe Pacification ju Stanbe wie ein Friebensichluß

zwischen zwei seinbletigen Machten, der ben Punkt seithält, zu bem bas inechseitne Glad der Wassen gestildt hat. Sie gewährte nicht bas, inas die Vortestaufen erreits bessen auten und was sie sorte während in Anspruch nahmen, aber boch bei weiten mehr, als iber Gegnet ihnen zugescheit wollten. Woh waren sie st fant, bah das Parlament die Beriscation und Absündigung des Edictes nicht verweigern durfte. Unter dem Egwige der geseitsigen Genoalt, in den Frieden der Krone wiederspressellellt, sonnten sie nur fer Kinchen errichten, und ein zusiges liedflich fürgerliches Leben nach dem Musser von Gernald und der verweigen zu führen berücken.

#### Bweites Cavitel.

## Der allgemeine Religioustrieg in Frantreich 1567 bis 1570.

Noch ein anderes Moment, von mehr politischer Natur, trat in biefen Ereignissen hervor: es gab wieder eine königliche Gewalt in Frankeich.

Wir wiffen, wie biefelbe von ber Partei gleichfam in Bestig gecommen nacht. Aftigin Caltharina hatte nicht toegen birfen, dem Serzog von Guise zu widersprechen !). Sie bellagte seinen Tod, wie ihr gezienter, aber balb darauf börte man sie jagen, ware derfelde rinder erfolgt, das wirde für den Bohl von Frantreich bestiert, voesen ihr den Bender wirden der der bestiebt dassen bei der batte die Houper gestirgt, etche für giren Billen ausselgtgi hatten; sie tomate, so viele sie Berwirrung der Dinge indiglich machte, nun beulen wieder selft, ur regieren.

Ihre erste That war, daß sie den Frieden zu Stande brachte; die Häupter der eutgegengesetzten Parteien, Montmorench und Conde, mußten ihr dazu die Sand bieten.

1) M. M. Baréaro: nè gli si poteva la regina apertamente contraporsi dubitando ella non si far nemica la parte cattolica, la (qual) s'appoggiava e dipendeva da esso duca totalmente come suo capo. ber Rönigin, von ber man wußte, baß fie auf bie Unternehmung gebrungen hatte 1).

Um jeber andern Einrede bei der Regierung überhoben zu sein, ließ sie den jungen König, der unn in sein vierzeihnte Jahr trat, sie volffische gerlätzen. Diese Ertlätzung voor mit einer Erenzerung des Pacificationsedicts verbunden, das in allen seinen Puntten bestätzt vard. Die Erinnerungen des Pariser Partaments bagegen wurden nicht ohne eine gewössis Schoffische Schaffe zurächgebeisen.

Gine große Schwierigfeit erwuchs ibrer Regierung aus ber bon Beit au Beit aufflammenben Reinbichaft ber Barteien. Die Bittive bes Bergoge von Guife flehte um Rache wegen bes Tobes ibres Gemable; überbies gab es bie mannigfaltigften Streitigfeiten über Befigthumer und Rechtsanspruche. Die Ronigin fucte beibe Theile wenn nicht ju befriedigen, boch in Ergebenheit festguhalten. Dit fluger Ueberlegung, fagt ber Benetianer Barbaro, berfahrt fic gegen bie Ginen und bie Unbern, faßt ihre Befdluffe nach ber Lage ber Umftaube und führt fie aus nach neuen Rudfichten; fie weiß bie Ginen und bie Anbern balb mit Soffnungen, balb mit Beforgniffen ju erfüllen. Die burch Guife's Tob erlebigten Aemter theilte fie unter bie Bermanbten beffelben, ohne bie Befchwerben bes Connetable, ber bie Burbe eines Grandmaftre für fich in Unfbruch nabm, ju berudfichtigen. Balb barauf aber ftellte fie biefen burch eine außerorbentliche Begunftigung feines Cohnes gufrieben. Im December 1563 tamen ber Connetable und ber Abmiral nach Baris; fie hatten ein großeres Gefolge als ber Ronig felbit; mit Ingrimm bemertten bie Ginwohner, bag babei Leute feien, welche einft bie Ctabt baben erobern und plunbern wollen; bie Konigin that nichts baaeaen.

Der Prinz bon Condé, der es bei der Belagerung bon Habre nicht an fich hatte fessen laffen, erschien im Minsen 1564 am He zu Fontainelbeau und ward auf das Beste ampfangen. Wie durch Tapfreleit im Feld, so wünsche bei den ritterlichen Festlückseiten— in benen man sich damals die griechtische Gelbenstadel darstellend vergnügte — durch Geltandbheit zu glänzen. In die Wolflisse, die bort an der Tagesordnung waren, sieß er sich nur allzuleicht verrstiefen.

Bahrend ber Sof fich von Fontainebleau auf jene Runbreife

<sup>1)</sup> Barbaro: essendo seguita questa impresa quasi per sola volontà sua.

burch bas Reich begab, welche ihn auch nach Bahonne führte, war bie Sorge für bie Rube ber allezeit gabrenben Sauptstabt bem Sohne bes Connetable, Frang bon Montmorency, anbertraut, Unentbebrlich war ihm bagu ein vor furgem ergangenes Berbot, Feuerwaffen gu tragen. Much gegen ben Carbinal bon Lothringen, ber, auf ein bon ber Ronigin ibm gemabrtes Borrecht tropend, mit bewaffnetem Befolge feine beiben Reffen Buife und Mabenne in Baris einführen wollte, machte er es geltenb; er meinte nicht bulben zu burfen, bag bie allgemeinen Gefete in feinem Goubernement übertreten murben, und gar vieles hatte er gegen jenes Privilegium und bie Art und Beife bes Carbinals, fid beffelben zu bebienen, einzuwenden; er entwaffnete ben Carbinal bei feinem Gingug. Die Welt fah barin boch wieber eine Regung ber alten Barteien, von benen bie eine ber anbern einen Streich ju verfeten vorhabe. Die Konigin ruhte nicht, bis bei ihrer Rudfebr ju Moulins ber Streit wenigstens augerlich beigelegt wurde. Der Abmiral Coligny erffarte por bem gebeimen Rath bes Ronias gleich als bor Gott, bag er an ber Ermorbung bes Bergoge feinen Theil gehabt habe, und warb bon aller Schuld freigesprochen. Es tam ju einer Seene ber Berfohnung, bie tvenigftens auf einige Beit Rube verbürate.

Und so hatte fich wohl weiter leben laffen, hatte nicht bie allgemein europäische Natur bes großen religiöfen Gegensages unaufbörlich aufregend auch auf Frankreich zurüchgewirkt.

Das Concilium, das die Befenner der neuen Meinungen so oft gesordert, war endlich, freilich in gang audern als den von ihnen vorgeschlagenen Formen, gehalten worden, umb hatte dumit geenbigt, jede Abveichung von dem alten Spstem zu verwerfen; es gad diesem eine haltbarrer Sossung wer der bereit gestellt der bei der Aufgammenhagen umb eine Disciplin, wie sie noch siemals gehabt batte.

In Frankreich war man nicht gemeint, sich ben Cahungen bes Conciliums in Bezug auf Berfossium und Richrem so geradelin zu meterberfen. Gine Angahl gräßbenten und Mitgliebe des Parlaments, benen der Hof sie vorlegen sieh, erslärten, daß sie mit den Rechten der Kone und den Prärogativen der gallicanischen Kirche underträglich sien 1).

1) Die von Matthien Histoire de France I, 279 mitgetheilten und auch sonst vortommenden Artifet einer Legation, die im februar in fentainsbleau eingetroffen sein sol, kann ich nicht sür ächt halten. Sie sind mit den Briefen der Königin 28. Febr. und von Worvilliers 3. März 1664 undereinbar.

Wie hatte auch die französsiche Gesehung, die eben damit bei chiquitgit war, die Gerichtsbarkeit von allem fremdartigen Einsussy befreien und sie in den Sanden der hochelt zu centralistien, sich mit Decreten vereindaren sollen, nedich dem gestlichen Geschlichen der bolle Unabössingsicht vindierten. Das Bestreben des Cauzlers Lippital von vielendez, die Gestlichseit der nettlichen Gerichtschreit, aus metrewerfen; vie er, so waren vier Fäustschlich Gerichtschreit, aus metrewerfen; vier er, so waren vier Fäustschreit, die lich des Gestlichen die Gestlichen des Geneitluns nichts Gwie erbauten, da sich von den Artisch des Geneitluns nichts Gwie, der den lass, eine Ausgeschlichen der Geneitluns nichtschreite erwarten lasse, eine Ausgeschlichen der Auftren zu Stande zu beingen, um den Papft zu manchefelte Jüngen zu nötzigen, in denne er fich bisher lefte hart zeige; dem der Australia fo großer Fäussten werde er nicht weidertrechen Fonnen.

So voit wir authentisse Anne von ihren Gesimungen in bie er geit zhene, fomme wir niet questlent, daß se diesten Antand bes Friedens, nach voelchem sich voollegestum und kontent Manner, wie der Geschichtseiterde de Thom, patter gurudssehnten, alles Erustes que erhalten wünsichte. Durch das Unglind bes letztes Artiges, sagt sie einem Schreiben am ihren Gesandten in Wien, habe man gelernt, das die Anglied von der Anglied von der die habe fich den worn herein einem lessen Vergens, das die habe bei Anglied verfindern siehnung; nachen der Beginnen wiederset, aber damals nicht verfindern siehnung; nachen die Packfieden einem andiet ohne die allesten Wilde zu Stande gebracht sie, welle sie, wenn es nötigis werde, ihr eigenes Seden das für einssen.

Belde Haltung aber auch der Hof annehmen mochte, der in er Tiefe wirfilmen, niemals befröwichtigte Veift der Barteiung, verbunden mit der religiöfen Agitation, besonders der jehritischen Predigt und Lehre, die sich troß allen Biderspruches in Frankreich des sestigt und kendern eine eutgegengesehte Bewegung in der Nation her vor. Der dem Bestumern einer anerkamten und herrischende Dectrin natstille inwohnente Richerundie gegen jede Albewichung nach zu masstelle inwohnende Pricherundie gegen jede Albewichung nach zu glüchenden halfe angeschaft. Man vernachn aus der Menge Meußernnigen vom Wäusiger, die im Erstaumt gekant.

Als der Hof nach Shon kam, ift ihm gesagt worden, wenn der König mit seinen Rathen der beworstehenden allgemeinen Ersebung gegen die hugenotten widerstreben sollte, so werde sich diese gegen ihn selbst wenden. Schon regte sich wieder die Begierde nach den

Je veux conserver la tranquillité d'aujourd'hui jusques à employer ma propre vie. Bei se Laboureur Additions zu Castesnau II, 329.

gu consiscirenden Gutern. 3m sublicen Frankreich wurden antiprotestantische Berbindungen geschloffen, die ber hof weit entfernt war zu billigen.

Dazu tam aufs neue ber Ginfluß ber Spanier, welche jebes Bugeftanbniß für fich selbst verwarfen und auch in Frantreich rudgangig zu machen suchten.

Es ift gang mabr, mas man immer ergablt bat, bag bei ber Rufammentunft ber Konigin-Mutter und ihrer Tochter bon Spanien. bie im Juni 1565 ju Babonne ftattfanb, ber Bergog bon Alba nichts unversucht lieft, um ben frangolifden Sof ju ftarteren Bortebrungen gegen bie Sugenotten ju beranlaffen. Auch fant er barin bei einigen Frangofen, welche ibren Sof begleiteten, lebenbige Beiftimmung. Der Bergog von Montpenfier, ber fich eben felbft an bie Spite eines fatholifden Bunbes hatte ftellen wollen, Blaife Montluc, ber einen ritterlich religiofen Rubm im Rampfe mit ben Sugenotten fuchte, ber Carbinal bon Guife und beffen Unbanger urtbeilten, ban man gwei große Mittel gegen bie Sugenotten in Anwendung bringen muffe: bas eine fei, ihre fammtlichen Prebiger aus bem Lanbe ju jagen, bas andere aber, die vier bis feche Ungludfeligen, bie fich an bie Spite ber Faction geftellt und bon benen Alles abbange, entweber gerabein umaubringen, ober auf eine andere Beife unichablich ju maden. Wenn man aber geglaubt bat, bag auch ber junge Ronig ober bie Ronigin Catharina mit biefen Ratbidlagen einberftanben gemefen, bag Plane gefaßt worben feien fie auszuführen. fo ift bas ein großer Brrthum. Carl IX brudte eines Tages feinen Bibermillen gegen Gewaltsamfeiten, bie nur ben Rrieg erneuern murben, fo lebhaft aus, bak Alba ironifd bemertte, er icheine feine Lection aut gelernt ju baben. Catharina wies bie Anmuthung, L'hopital abjufeten, mit Enticbiebenbeit bon ber Sand; fie ibrach fogar noch einmal bon einer firchlichen Rationalberfammlung, wo man bie Unnehmbarfeit ber Decrete bon Trient brufen merbe 1). Much

<sup>1)</sup> Ge entfalten bie Briefe Möe's en König Phölipp bom 13. Juni ibt A. Juli, von benen D. Mertin N. 682 einen Ausga milgatheit bat. Ge. Guthrie (fei Rammer Briefe ans Baris I, 117) wer nicht wohl unterrigket. Die ungäligs Alle inderholten Erbantung, beb iber im Basenner eine Grenorbung fimmtlicher Hogensettenführer, eine ficilianische Selver angeratien morbung fimmtlicher Hogensettenführer, eine ficilianische Selver angeratien wurd beschieden beschieden Bang lam, fin mit Rachbrund von Glov. B. Adriami Storia di soni tempi 1583 III, 740 außgefüllt norm: man jabe bie nöch Seuchfeineb Gussammentunt von Benütnis bagu bein im habet bie nöch Seuchfeineb Gussammentunt von Wentlien bagu nicht in der ein auße die bie nöch Seuchfeineb Gussammentunt von Wentlien bagu kenutlichen Seuchsamment von Gernachte der Benütnische Benütnisch

bie Spanier gingen nun auf bie Borichlage ber Frangofen zu einer neuen Mlianz ber beiben Saufer burch anderweite Bermablungen nicht ein. Man ichieb fehr talt bon einanber.

Alba ließ darum bie Zumme seiner Idem nicht fallen. Er augerte ben weitaussehenden und betwegenen Gedanten, wenn bei franzsisste Regierung ihre Tedelinchme bersage, mit den Haustern ber Katholiten in Berbindung zu treten, in denen sich bereiten Anthänglichfeit an König Bhilipp geige, die mit dem Bertrauen ber eigenen Unterthanen wettelfere. Wontpensier hatte gelagt, wenn man sein here of ihren. Der öffine, werde man den Philipp darin geschrieben sinden.

Roch einige Beit nachher finden wir Catharina ihren Grundfaben getreu. Alls es in Folge ber Strenge ber ihnnifden Machregelnt jum Masbruche ben Unturben in ben Richerlanden Inn, pries fie Frantreich gludlich, das fo große Uebel nicht erfahre: nur milje man auch darauf benten, ben friedlichen Zustand aufrecht zu erfahren?

Eben bas aber gehört zu ben schwerften Aufgaben aller Bolitit, in geiten allgemeiner Barteitungen, bie burd Europa sin und wieber vogen, in mannigfaltigem Rampfe auf einander treffen, baß ein
Staat, in besten Immeren bie nämlichen Elemente gabren, eine unabfängige Ertellung betwahre. Richt ohne eine sicher und willensflarte Festigteit ber allgemeinen Juhrung wird bies zu erreichen fein.

In Catharina, beren personliche Eigenschaften wir später ver gegenwartigen wollen, lebte so viel Betwußtsein von ben Bedingungen ber Racht, daß sie die Barteien niederzuhalten suchte; ihre Brüsbensliebe hatte feinen andern Grund, als daß es mit Krieg nicht

nelli L'gonotti. Er fest nicht, seß er des aus befendern Nochrichten habet, quest fatten om si sepps allenn per aleun principe ma il tempo l'a poi scoperto. Diefer Erzähung verschaffte Thannus daburn, Erckit, baß er andeute, sie mögs nebs aus der Begieren est Derzego Come von fleren, sammen: ex Comi Etruriae ducis, ut verosimile est, multa hansis (the Bort Abrians erinnera and is Ausbeide, bie in der school der Berendsgebenen Lebensfechrichung des Abmirass verlemmen); sie hat dann späterhin ist Geldichte Geberricht.

1) Qu'il se falloit mettre en peine de s'y conserver (en repos) c d'y demeurer hors de manx, que havoient les aultres. Aus einem ihrer Schreiben bei Bouille II, 383. Eine unentbehrliche Borarbeit stür eine aussilishtliche Gefchichte tiefer Reit wäre eine Sammuna ber Briefe Cafbarinas.

gehet; aufendmal sagte sie dem passistischen Aumtius, dem spansischen venteinnichen Geschatten, doh sie dennach den allen Aufhand berzustellen hosse. Die Meinung, daß sie eine Hinneigung zu den Hugenstein oder ihrer Ledre hoge, trieß sie immer mit einer Art bei erbeitgere Austläung den sich Man sah sie twieder mit ihren Zössen en füsclichen Brocessionen beiwohnen; sie entfernte die Zamen des Hofes, die sich den talspolitigen Diensten und Eerenmeinen entgagen; vor der Hofe der Geschen der Austland und der Austläusselber der Verlagen der Verlagen

Dafür, bağ mit König Philipp, als er ein italienifchpanische per unter bem Gerzag von Alfa nach ben Riederlanden vorrüden ließ, ein Verständinis obgeradtet habe, ilt nie ein Beweis jum Vorscheinig, obgeradtet habe, ilt nie ein Beweis jum Vorscheinig, well is der ben ben Spanien, volewohl man es nicht bereitigte, weil sie dabei von ben Spanien, volewohl man es nicht vermuthen wolle, möglicherweise angegriffen werben sonnten; des, sowie vor Aurzem der Bund mit der Schweiz recht eigentlich im Gegenlaß mit Spanien erneuert worden vorz, auch im Jahr 1567 in unauffpoticher Riedbung mit der kamischen Faction eine neue Werbumg schweizer ausgeführt wurde.

Dahin fonnten es doch auch die Hutper der Hugenotten, wiewohl sie es verluchten, nicht bringen, daß sich die Regierung der niederländischen Bewegung zum politischen Bertheil von Frankreich bedient oder bem Hererstug Allba's entgegengesche hätet. Schwie spieciene Gohne der Königin, den dies jest an die Spise der betacht neten Wacht zu stellen finder, welch sie ihr der personiel felch zuberlailiger fand als den König, dem herzog von Anjou, ist es einst bei ihrem Abendessu einer eiedenschaftlichen Ertfatung gesommen. "Letter", lagte der Derzog, "vonn ihr nach Timps frech die nicht, die gebühren, so werde die duch in dem Grade stein wie des ist groß un werden achent! 1)." Wo waren die Aesten bin, do der Brina werden achent! 1).

<sup>1)</sup> Bas Brantome im Leben Conbe's (Hommes illustres III, 218) hieriber ergählt, empfängt eine eigenthlimliche Erläuterung aus ben nach Deutschland gelangten Rachrichten bei Scharbins de rebus gestis sub Maximiliano II. 64.

auf die allgemeinen Angelegenheiten einen leitenden Einfluß zu gewinnen und die den Glaubensgenossen mißfälligen Bestimmungen der Bacisication zu milbern sich geschmeichelt hatte. Gerade seine Anstricke erwodten in der Königin eine Abneiaung gegen ibn.

Abfrend aber ber Bortämpfer der Hongemeine von dem Hofe vich, erischien der Cardinal von Bertbrigen delfelt, und nahm seinen alten Platz im Conseil ein. Bei aller äußern Mäßigung und manderlei Schwanken in seinem momentanen Bezeigen, war er doch im mer berfelde, unwandelbar in seinen Abschiefen, two glete Serföhnung underschnlich. Roch von er nicht Micher im höchsten Rath, aber ieden Ausenblick sonnte es werden.

Und indem erschaftle die Nachrich von der Antunft Albas' in ben Nicherlanden, von den genotalfamen Nachregeln, die er gegen Alleergriff, die dasselb Macht besahen und die er für feindelig oder doch nicht einverstanden sielt. Die Poolstanten in gang Curopa sachen in seiner Sendung eine allgemeine Gesche, den Beginn eines ihnen insgesammt gestenden seindlichen Unternehmens. Wem aber wäre beie Geschaft näber achreste, aus der den Vergenorten in Kranteriech

Much bie frangofifche Regierung bewaffnete fich. Der Parifer Burgermilis murben neue Capitane gegeben, Die Compagnien ber Sommes b'Armes ergangt, bie neugeworbenen Comeiger, welche bie Grengen hatten befchüten follen, in bas Innere bes Lanbes gezogen, fechstaufend an ber Babl, fammtlich eifrig fatholifd. Das waren bie alten Gebülfen ber bochften Gewalt bei ihren innern, fowie ihren außern Kriegen; ber Untergouberneur bon Champagne, Barbegieux, lieft verlauten, bag fie eben gegen bie Sugenotten bestimmt feien. Mus ber Mitte bes Confeils find biefe bon benen, Die mit ibrer Sulfe bem Carbinal noch Wiberftand ju leiften hofften, gewarnt worben. Bie batten fie aber nicht felbit fich gefahrbet fühlen follen? Der Ronia war ein Rinb, bie Ronigin eine unguberläffige Frau, ber niemand trauete: wie leicht, bag man biefe jest überrebete, mas fie für unausführbar gehalten babe, werbe recht wohl burdauführen fein. ober auch bag fie wie im Sahr 1562 von einer feinbfeligen Faction fortgeriffen wurde, beren Sandlungen wenigftene icheinbar zu billigen. Dabin wollten es bie Sugenotten jest nicht wieber fommen laffen. Ronne man, fagten fie, bon ihnen berlangen, ruhig augufeben, bis bas Uebergewicht ibrer Begner am Sofe eine neue Berurtheilung und Berfolgung über fie bringe, bis man fie ine Gefangnig werfe ober auf bie, welche flüchtig geworben, in ben Balbern Jagb mache? Bei ber Dacht, Die in ihren Sanben fei, wurde biefe Rleinmuthiafeit fie unter allen Rriegeleuten ber Welt in Berachtung bringen. Gie fagten ben Gebanten, ibren Geanern biesmal guborgutommen und ben Sof jur Entfernung bes Carbinale und jur Entlaffung ber Comeiger zu nothigen. Denn bas lehre nun einmal bie frangofifche Geichichte, bag nur bie Partei etwas bermoge, bie bes Sofes mach tig fei 1).

Satte Calbin gelebt, ber wurde, bente ich, ein Abweichen bon bem Bea ber formellen Gefetlichfeit, an bem bie Glaubigen immer fefthalten follten, fo wenig gebilligt baben, wie einft bas Borhaben bon Amboife. Much war ber einfichtevollfte und ruhigfte ber frangöfischen Führer, Abmiral Colianb, urfprunglich bagegen. Aber bem Unbrang ber leicht entgunblichen, bon protestantifden Sympathien ergriffenen, burch buntle Beforgniffe aufgeregten Chelleute, benen alles gerechtfertigt ichien, wenn fie einen Bringen bon Geblut an ber Spite hatten wie Conbe, ber jest fo eifrig war wie irgend ein anderer, tonnte er nicht wiberfteben. Gie befchloffen, benn immer maren fie vorbereitet, ju ben Waffen ju greifen.

Muf Ginen Tag, 27. Cept. 1567, brach allenthalben bie Bewegung aus; wabrend bie entferntern Brovingen fich jebe für fich felbit erhoben, trafen bie Sugenotten aus ben nachften in Robe en Brie jufammen und nahmen ihren Weg nach bem foniglichen Soflager - bamale in Monecaur bei Meaur - bas fie bei ber Borbereitung jur Feier bes Orbens bom beil. Dichael ju überrafchen hofften.

In Geheimhaltung bes Planes, Rafcheit und Braeifion ber Musführung fanben bie gelehrten Beitgenoffen nichts, mas mit biefem Unternehmen zu veraleichen ware, im gangen Lauf ber Geschichte, bis auf ben pontifden Mithribates jurud.

Der hof, noch jur rechten Beit gewarnt, gelangte unter bem Schute ber Schweizer nach Baris: infofern war bas Unternehmen ber Sugenotten miglungen; aber fie beherrichten allenthalben bas Land, bebrohten bie Sauptftabt, und ben Carbinal von Lothringen batten fie wirklich bom Sofe entfernt; wabrend bes Tumultes fanb er Gelegenheit ju entfliehen und fich nach Rheims ju begeben.

3hm ichien es febr moglich, baf bie Sugenotten boch noch Deis fter im Rampfe bleiben, Die Krone ju einer Abfunft nothigen, und babei ihn und fein Saus aus Franfreich berjagen möchten.

1) la Roue Mémoires Anc. Cl. XLVII, 169,

Ueberaus mertnutrig und, juvar nicht für ben Augenblid, aber bir bie jateren Zeiten folgenreich find die Knerbeitungen, nodese er von dieser Besorgniß getrieben an den König von Spanien richtete. Er machte dem ender dem aber kleibe fanger dem bei Knipriche, die er fast de Keckele seiner Gemachten an die Krone von Franktrich erzbeen somen, nich ganz unter seinen Schut zu und die nicht gestellt der dem der kleibe gestellt genes kantelie gestellt geste

Nachdem aber ben hugenotten ber erfte Anlauf mißlungen war, bachten sie nicht mehr an eine Leberwältigung bes hofes; sie bes gufigten sich, biejenigen Zugeftändnisse zu fordern, bie ihnen zu ihrer Sicherheit unentbehrlich schienen.

Ruerft brachten fie bie fo oft porgetragenen Unliegen ber Das tion mit ihrer besonderen Cache in Berbindung. Es maren Beichwerben über unmurbige Besetung ber Aemter, Die immerfort auch im Frieden fteigenden Muflagen, burch bie fich nur bie größtentheils italienische Finanzwelt bereichere, Die Anwesenheit frember Truppen : fie verlangten abermale eine Ginberufung ber Stanbe. Aber fie hatten Ginn bafur, ale man ihnen fagte, bag ba vieles borfomme, was fie an fich nichts angehe 2), womit in bas tonigliche Umt gegriffen werbe : in einer zweiten Ginaabe lieken fie bas MIles fallen : fie verlangten nur "Gott nach ber Reinheit bes Evangeliums öffent: lich anrufen ju burfen, ohne Unterfdied bes Ortes und ber Berfonen, um bann bem Ronig ben Behorfam beweifen gu fonnen, ben fie ihm junadit nach Gott foulbig feien". 3fr Bunfch ging ohne Ameifel auf volle Gleichberechtigung; ausbrudlich aber forberten fie nichts weiter als bie Burudnahme ber bem Bacificationsebict bingugefügten Beidrankungen.

Man erjährt bies aus einem Schreiben Alba's an ben Rönig Hbilipp II, 1. Nob. 1567, bei Gachard Correspondance de Philippe II, I, 593 nr. 673.

<sup>2)</sup> Bei Jopesiniere XII, 21 n. 23 finben sich beiberlei Artisel. Gerranus bemertt, daß die gönigtin "caput illud de onerum levatione" für aufrührerisid erklät, und bahurch die Beränberung veranfast babe. III. 92.

Coon fuhlte fich aber ber hof inmitten feiner rechtgläubigen Saubtitabt nicht fo ichmach, um ihnen nur auch bies fofort nachgeben ju muffen; bon ber Geiftlichkeit, Die eben in Rolge bes Bertrage bon Boiffb berfammelt war, mit einigem Gelb unterftust, fonnte er in Rurgem eine Streitmacht aus ben Mauern bon Baris gegen bie Sugenotten ine Relb ididen. Der alte Montmorence batte fich noch einmal bem Ronig jur Berfügung gestellt, benn fur bie Rrone wolle er ju feinen Sugen fterben; er führte bie Truppen an. Um 10. Dobember tam es ju einem beftigen, furgen, blutigen Bufammentreffen bei Ct. Denye, mo bie Sugenotten bas Coladitfelb berloren, aber auch bie Ratholifden bie empfindlichften Berlufte erlitten. Mont: morence ftarb wenige Tage barauf an ben Bunben, die er bier erbalten batte.

Es ware nur auf bie Ronigin angefommen, bebeutenbere Streitfrafte in ben Rampf gu führen. Der Bergog von Alba bot ihr an, mit einem Beer bon 5000 Mann ju Pferb und 15000 Mann gu Ruf in Frankreich einguruden 1) und ber gangen Gache ein Enbe gu machen. Dan begreift es, wenn fie Bebenten trug, eine Gewalt nach Frantreich ju berufen, bie ihr felbft Befete borgefdrieben batte. Aber was foll man fagen, wenn fie fogar nichts bagegen batte, bag inbeg in Deutschland fur bie Sugenotten geworben wurde 2), und biejenigen, welche mit ben Ruftungen beschäftigt waren, aufforberte, folde, ale ju bem Frieben bienlich, ju befcbleunigen.

Achthalbtaufend Reiter und ein baar taufend Dann zu Guft brangen unter bem glaubenseifrigen und allezeit ichlagfertigen 30bann Cafimir bon ber Bfals in Frankreich por; nicht, wie er fagte, um ben Ronig ju befampfen - wurden feine Glaubenegenoffen bas thun, fo wurde er bie Baffen gegen fie felber richten - fonbern nur um fie gegen ibre religiofen und berfonlichen Biberfacher ju icuten. 218 bierauf, mit biefen Deutschen bereinigt, Die Sugenotten fich gegen Chartres wandten und bie Stadt ihren Angriffen erliegen ju muffen ichien, entichloß fich ber Gof wirtlich jum Frieden (28. Mar; 1568); er bewilligte ihnen, was fie bon Unfang geforbert batten, Die Berftellung bes Bacificationsebictes in feine unbefdrantte Birtiamfeit.

Ein Berlangen, bas bamit in Berbinbung ftanb, Gicherheiten für bie Erfüllung ber gemachten Bufagen ju geben, lehnte bie Re-

<sup>1)</sup> Schreiben Alba's Dec. 1567 bei Gadarb a. a. D. 608.

<sup>2)</sup> Go berichtet Bubert Lanquet Epp. arc. I. 43.

gierung ab, weil es eine Unwürdigkeit enthalte; und die Hugenoten beschöllen nicht darauf zu bestehen. Denn john einem sich die bebelleute nach ben Mühre des Winterfeldzuges nach Jaufe; sie meinten ihren Jwed erreicht zu baben, und hossten nun im Frieden, Wott bereben und dem Könige dienen zu tönnen". Wie sie, so zogen die Deutschen in ihre heimalt zurücht. Elließ sie, so zogen die Deutsche in ihre heimalt zurücht. Elließ sie an, als ob das Gleichgewicht der Patreten sich auch unter den allgemeinen Stürmen wiederscheffen würde.

Durfte man aber bei ber Natur ber frangofifden Berbaltniffe und Berfonlichkeiten bies in ber That erwarten?

3ch mochte nicht wieberholen, mas man oft behauptet bat, ber Friede fei in ber bewußten Abficht geschloffen worben, ibn fofort gu brechen. Eben bie gemäßigten Mitglieber bes Confeile, welche Bugestandniffe nothwendig fanben und ihr ganges Chftem barauf grunbeten, ber Camler L'hopital, bie Bifcofe bon Limoges und Orleans, baben ibn ju Stande gebracht, und biefen mare obne Rweifel nichts lieber gemefen, als bag er auf bas Benauefte beobachtet worben ware. Aber ben Friedliebenben jur Geite fagen andere Danner, welche jebe Nachaiebiafeit grunbfaklich verwarfen; ber Carbinal von Lothringen batte, ale bie Gefahr borüber mar, feine Stelle barin wieber eingenommen. Und biefe fanden jest mehr Anflang ale früber bei ber Königin, ba fie, wie febr auch ihre Meugerungen fchwanten mochten, ben Sugenotten ihre lette Erhebung, Die Richtachtung ber fonialiden Burbe, Die fie babei fundgegeben, Die Berlegenheit, in welche fie ben Sof gebracht batten, nicht vergeben tonnte. Der Carbinal war ihr obnebin unentbehrlich, ba fein Aufeben bie auf ibn befonbers trauende fatholifd aefinnte Saubtftabt am leichteften gu Gelbbewilligungen vermochte. Mufs Reue hatte Ronig Philipp in rudfictebollen Ausbruden feine Gulfe angeboten. Er bob befonbers bas politifche Motip berpor, ben Act ber Rebellion, melder bei Meaur begangen worben. Man moge nicht glauben, fagte er, bag er aus eigennutigen Rudfichten in Franfreid Entameiungen au faen fuche, er fei ferne bon biefen Runften, ein Mann bon Ehre und ein Ritter; mit Allem, mas er babe und mas er fei 1), ftebe er ber frangofifden Rroue jum Rampfe gegen bie Rebellen ju Dienften.

Auch gar manche Anbere erinnerten, bie Absichten jenes Unlaufes übertreibenb, ben jungen Konig Carl, bag er Rebellen, bie

<sup>1)</sup> Che si vaglino delli stadi della persona e di quanto ha. Der venetianifche Gefantte in Spanien 10. Nov. 1567.

ihm nach Leib und Leben geftanben, feine Rudficht noch Treue fdulbig fei. In Alba's Unfdreiben erfdeinen bie ftarrften Grund. fate religiofer und politifder Alleinherrichaft. "Ein Gurft", fagte er, "ber mit feinen Unterthanen einen Bertrag einaebe. tonne nies male mehr auf ihren Gehorfam gablen; geiftliche Bugeftanbniffe feien ibm aar nicht erlaubt, benn er greife baburch in frembe Rechte, bie Rechte Gottes ein, welcher bas nicht bulben werbe. Beffer fei es ein Reich burch Rrieg verberben, als es abfallen laffen bon Gott und bem Ronig, jum Bortbeil bes Satans und feiner Unbanger, ber Reger" 1). Geine Ermahnungen mußten um fo wirffamer werben, ba es ibm gelang, bie Rieberlande in Unterwürfigfeit ju erhalten. Der Carbinal fügte bingu, ber Abfall fei von ber Gottheit nur jugelaffen, bamit ber Ronig bie berfelben angethanen Beleibis aungen rachen fonne: unterlaffe er bas, fo babe er bie Strafe Bottes ju erwarten. Bapft Bius V fprach feine Digbilligung ber gefcbloffenen Abfunft in berben Borten aus, und forberte ben Ronig auf, fein Reich von ben Regern, junachft ben Sof von ben berberblichen Rathgebern, mit benen er umgeben fei, ju reinigen.

Ueberbies aber war im Innern bes frangofifchen Reiches eine verwandte Stimmung erwacht. Die bewaffnete Erhebung ber Sugenotten, welchen Grund fie auch immer haben mochte, Die Gewaltfamfeiten, bie fie begingen, erregten ben Biberwillen aller berer, bie nicht zu ihnen geborten. Die Mifdung ber religiofen und politischen Barteiung facte alle Leibenichaften an. Der Benetianer Correro verfichert, er habe Riemand gefannt, ber nicht um feiner eigenen ober um ber Ungelegenheiten feiner Freunde willen in einer Urt von Buth gewesen fei. Wenn bie Einmuthigfeit und Bachsamfeit ber Sugenotten ihre Gegner eine Reit lang in Schreden gehalten batte, fo brachte ient ber Friebe eine bopbelte Wirfung berbor; feine Bebingungen entrufteten bas altfatholifche Gelbftgefühl; bie Entwaff. ming, ju ber bie Sugenotten fdritten, machte Muth, fich gegen fie ju erflaren. In ben Stabten, two nun an ihrer Stelle robaliftifche Garnifonen einzogen, wollten bie Burgericaften fatholifder Dajoris tat bon ber Ausführung ber Friedensbedingungen nichts boren, Die Sugenotten erfuhren thatliche Bewalt, wo fie ihre Stimmen erhoben. Sie und ba weigerten fich bie Gouverneurs, ihre Sand gur Erneues

<sup>1)</sup> Il vaut beaucoup mieux avoir un royaume ruiné, en le conservant pour dieu et le roi, que de l'avoir tout entier au profit du demon et des hérétiques ses sectateurs. Bei Gadarb a. a. D. 609.

rung bes Pacificationsebictes zu bieten. In manchen Probingen wurden Bereinigungen zwischen dem Gouverneur, dem Clerus und dem Abel zeichlichen, die man als "derfeltiche und königlichen bei mach als "derfeltiche und königlichen bezeichniehe zu dem fich aber dem Allenden, wie des Vallenden finden, die teinesbuogs voulifiehe dauch von der Vallenden zu der Vallenden zu der Vallenden zu der Vallenden der latholichen Kirche in Frankreich und der Bedauftung der Arnen bei dem Jaufe Backeit den auffallenden Weilah hinzufügt, "so lange man von diesem in der latholischen Weilzigen regiert berede"). War dies nicht eher eine Vorhumg als ein Zusäge? Es ist noch vonliege zwiedeurig, als des einst von Franz Guise der Königin Catharina gemachte Bersprechen, ihr zu aehorschen, wenn sie die Michael übstem verde.

Serment des associés de la Ligue chrestienne et royalle de la province de Champagne 25 Juin 1568. Journal de Henry III. 1744. III, 31.

möglichen Bestimmtheit wiffen wir, bag bie Regierung ben Bouberneur bon Bourgogne, Tabannes, aufforbern ließ, Conbe in feinem Schloft Novers aufzuheben. Tavannes gehörte ber ftartften fatholis iden Karbe an, aber er trug Bebenten, ben Frieben offen gu brechen, und bor allem, fich an einem Bringen von Geblut ju bergreifen. Diefe bon einer Frau, einem Beiftlichen und einem Rechtsgelehrten ausgebenben Ratbidlage batten obnebin nicht ben Beifall bes alten Solbaten und Chelmanns. Auf eine ober bie anbere Beife mußte er eine verftedte und bod verftanbliche Warnung nach Robers gelangen gu laffen 1). Gben war auch ber Abmiral, ber bei bem Frieben nur bem allgemeinen Unbringen nachgegeben, ibn eigentlich niemals gebilligt batte, benn er fab borber toas ba fommen wurbe. bort eingetroffen; fo wohlbewacht waren bie Mugubergange boch nicht, bag es nicht mehr möglich gewesen ware ju flieben; ber Bring und ber Abmiral mit ibren Frauen und fleinen Rinbern retteten fich gludlich nach Rochelle, bas fich wohl gebutet batte eine fonigliche Garnifon aufzunehmen. Es warb ber allgemeine Ruffuchtsort, Carbinal Chatillon, trot eines ihm perfonlich gegebenen Berfprechens in feiner Behaufung bebrobt, gelangte in Treport noch gludlich gu einem Sabrzeug, bas ibn nach England brachte.

Bor einigen Monaten waren in ben Nieberlanden Egmont und Sorn bingerichtet worben; man zweifelte nicht, waren bie Rubrer ber Sugenotten in bie Sanbe ihrer Feinbe gefallen, fo wurde ihrer ein abnliches Schicffal gewartet baben. Es fab aus, als follten bie einft in Babonne porgetragenen und bamals jurudgewiesenen Ratbidlage nun bod ausgeführt werben. Das Bacificationsebiet murbe auf bie Forberung bes Babftes feierlich jurudgenommen. Die Brebiger follten bas Reich binnen viergebn Tagen verlaffen, fein Reformirter mehr ju einem öffentlichen Umte gelangen; benen, welche fich rubig gu Saufe balten wurben, follte bie einfache Bewiffenofreibeit bewilligt, Die öffentliche Attoubung einer anbern ale ber fatbolifden Religion aber bei Tobesftrafe verboten fein. Die Ronigin ließ fich gefallen, baß in bem Erlag bie frubere Berwaltung unter Ronig Frang, bie fie felbft hatte gerftoren belfen, ale beilbringenb gepriefen murbe. Mlles lentte auf bie bamals verlaffenen Bahnen wieber ein. Dagegen lieft fich ber beilige Bater ju ber feltenen Gunft bewegen, eine Beräußerung geiftlicher Guter ju genehmigen, unter ber Bebingung,

<sup>1)</sup> Mémoires de Tavannes A. C. XXVII, 40. Bopelinière berfichert, baf alle Gonverneure abnliche Befeble batten.

daß der Errag — ungefähr andertiglas Millionen Franken — jum Kriege gegem bie Augeneiten bertenneht einibe. Alls der Krieg ausbrach, schiedte er selbst ein Herr über die Alben mit dem Bestell, sich vor jedem Bertehr mit dem Gugeneiten zu führen, und sodal der einem untrüglichen Bertrag mit densselben die Rode sei, sich von den Franzeien zu trennen. Allsa gas den Führern der Truppen, die er and Frankeite gehen lies, die Weisign, dahin zu wirten, daß das Beispiel, das er in den Niederlanden gegeben habe, auch dort besolgt werbe.

Co ergriff bie allgemeine Bewegung Franfreich. Aus ben frangofifden Berbaltniffen allein ließe fich bie Erbebung ber Sugenotten im Ceptember 1567 nicht erflaren, gefchweige benn rechtfertigen: es mar bie Antwort bes proteftantifden Geiftes auf bas Unternehmen Alba's in ben Nieberlanden. Aber ein Gegensat ruft immer ben anbern berbor. Die Rudwirfung ibres Unternehmens mar, ban ber Beift ber fatholifden Reaction fich in Franfreich gewaltig aufrichtete, und aus aller Belt Berbunbete an fich jog. Die Zwiftigfeiten gwis fchen ben Staaten horten einen Mugenblid auf, Die großen Gegenfate beberrichten alles. Betrachten mir noch bie eigenthumliche Art. wie fie fich gumeilen manifestirten. Um bie beutiden Truppen befolben ju tonnen, hatten bor bem Jahre bie Sugenotten, Fürften und Gemeine, ibre beften Roftbarfeiten und Erfparniffe geopfert. Co brachte man im Rirchenftaat bas Gelb, bas jur Ausruftung bes tatholifden Beeres nothig mar, burd freiwillige Beitrage gufammen. Inbeffen murbe Gelb in ben englischen Rirchen gefammelt, um bie Broteftanten in Franfreich und ben Rieberlanden ju unterftuten.

Benn, wie toir faben, mit bem fatholischen Unternehmen eine gemeinlame holitiche Ernbenn verbunden narr, die Alflich, die abstracte Autorität, welche aus ber Berbindung der geistlichen und weltlichen Bach bervorgeben sollte, burchzussigben, so fand auch biese ibre Entgegnung.

 begründen; man muffe bas Fürstenthum felbst vor biefem Abgrund retten 1).

3m Deutschland und in England vollte man niemals jugeben, daß Gonde und Dranien Rebellen seien, da siehlte fich das beitehen Fürstentigun seibelt von dem Fortgang biefer ibeal hierachsichen Gewalt nach den Grundstigen von Trient am Zeben bedroft. Im Juli 1668 berichtete man der Königin Elijabeth von neuen Bertucken zu ihrem Berberbern; eine Excommunicationsbulle toard in Rom vorbereitet, die sie aller ihrer Rechte beraubte. Die Länder naren berteitet, die sie aller ihrer Rechte beraubte. Die Ander toaren verfähren, die Gede war dieselbe.

So begann ber Arieg, ber in vieler hinficht ein allgemeiner ift; auch in seinem Berlauf in ben Nieberlanden und Frankreich barf er als ein einziger angesehen werden.

Im Jahre 1568 warb er haupffächlich in dem Niederlanden geführt; Alla schlug mit eilermen Rachdruct alle Angriffe nieder. Im Frantfeich ftellten sich zahlreiche, schlachtbegierige Serrschaaren einander gegenüber, doch tam es zu nichts weiter als zu einigen großen Scharmitgeln, bis ein ftrenger Winter alles ernstliche Jusammentressen vollends bereihnert,

1) Projet d'alliance Août 1568 tei Groen, Archives de la maison d'Orange Nassau III, 282: leur intention est, d'exterminer la vraye religion et aussy la noblesse et autres gens de bien, sans lesquels les rois ne peuvent être maintenus en leurs royaulmes.

2) D'establir premièrement leurs affaires en France, comme au plus grand et principal lieu, et que par après il leur sera bien aise de les establir aux pays bas. — La Mothe Fenelon 28. Nov. 1568 (Dep. I, 21).

Im offenen Gelbe war bas Glud ben protestantischen Streitfraften nicht aunftig. 3m Dai 1569 verloren fie bie Golacht bei Jarnac, in welcher ber Pring bon Conbe, tapfer fectenb, umfam. Eben bamals führte ein anberer Bfalger, Bergog Bolfgang von Rmeibruden, ein mit Gulfe englifder Gubfibien aufammengebrachtes Beer über bie frangofifche Grenge. Dan hat bie ftreitbaren Dannicaften genau gegablt; fie betrugen jufammen etwas über fiebgebntaufend Dann - pberbeutide Ruftvolfer, nieberbeutide Reiter und Sugenotten. Es gelang ihnen, unter mannigfaltigen Schwierigfeiten, und obaleich ihr Rubrer mitten auf bem Wege ftarb, in bie entfernteften Regionen vorzubringen, aber bas Glud warb baburch nicht wieberhergeftellt; im October 1569 murben fie in jener großen Schlacht bei Montcontour, in ber bie entgegengesetten Confessionen aus allen Bollern gufammentrafen, aufs Reue gefchlagen, und eben bie Deutschen burch ein furchtbares Gemetel beimgesucht. Allein fcon waren bie Reformirten ju gablreich, ju gut in Ordnung, und hatten im Lande felbft ju tiefe Burgeln, gefchlagen, als bag fie burch ein baar verlorne Relbichlachten hatten unterworfen werben fönnen.

Mancher fatholifch eifrige Capitan beflagte, bag man bie Sugenotten laut ber foniglichen Chiete in ihren Saufern iconen muffe; aus biefen werbe bann burd Manner und Frauen bas Beer genahrt, und befomme bon ihnen bie beften und beilfamften Nachrichten 1).

Bas ihnen am meiften ju Statten tam, mar, bag fie fich um Rochelle ber ein beinabe ausschließend protestantisches Territorium gebilbet batten.

Einer ber vornehmften frangofischen Sanbelsplate war Rochelle

bon jeber, wohlbefannt ben Englandern unter bem Ramen ber weißen Stadt, wie fie biefelbe bon bem im Connenschein wiberleuchtenben Felsgestabe nannten, auch von ben Nieberlanbern viel besucht; man weiß von bort einheimischen Raufleuten, bie auf einnal gebn Schiffe in Gee gehalten haben.

Ueberbies genoß bie Stabt feit ben Beiten bes englifden Rrieaes außerorbentliche municipale Freiheiten. Gie batte fich mit eigener Rraft bon ber englischen Berrichaft losgeriffen und bafur bon Ronig Carl V nach feiner Beife treffliche Brivilegien, unter anbern bie ber eigenen Jurisbiction in ber Stadt und ber Bannmeile, erlangt. Das Unternehmen Beinrichs II, eine Citabelle in ihren

<sup>1)</sup> Commentaires de Blaise de Montluc. A. C. XXV.

Mauern zu errichten, hatte fie schon bamals burch bie Gunst ber Chatillons und Montmoreners glüdlich abgewehrt 1).

Schon frube finben wir bei ben Burgern bon Rochelle proteftantifche Shmpathien: ein bon einer miglungenen Unternehmung nach Brafilien gurudtehrenber Genfer Brebiger ftiftete ihnen im Rabre 1556 eine Rirche. Bei ber rauben, mannhaften, ber Gee gewohnten Bebolferung mußte ein Lebrer, ber wie biefer feine Rudfahrt auf einem fleinen Sabrzeug fühn unternommen und gludlich ausgeführt hatte, um fo leichter Gingang gewinnen. In alle ben auch bier nachwirfenben Wechselfallen bes Burgerfrieges bebielt bie proteftantifche Bartei qualeich baburch bas Uebergewicht, baf bie religiöfen Unibrude mit ben municipalen jufammenfielen. Den burch bas Ebiet bom Nanuar bewilligten öffentlichen Gottesbienft wollten fich bie Einwohner bon Rochelle nicht wieber entreigen laffen. Nachbem bie Regierung einmal nachgegeben, ihre Befatung gurudgugieben und bie Bewachung bes Blates ben Burgern anzubertrauen, waren fie nicht ju bewegen, neue Truppen aufzunehmen. Gie jogen es bor, fich bem Bringen bon Conbe beigugefellen, beffen gange Beweisführung bon ber Unrechtmaniafcit ber ibm entgegengestellten Gewalt fie ju ber ihren machten; fie erfannten einen Stellbertreter beffelben als ihren Gouberneur an und leifteten ihm ben Gib bes Gehorfams.

Bon unschätbarem Berthe fur bie Sugenotten war es im 3abr 1568, bag bie ploblich in ihren Saufern angefallenen Dberbaubter bier eine fichere Ruflucht fanben. Much bie Ronigin von Rabarra, bie fich an ben Grengen gwifden Franfreich und Spanien bon beiben Seiten ber gefährbet fühlte und bem Carbinal bon Lothringen bie Abficht aufdrieb, bas Saus Bourbon gu vernichten, ftellte fich mit ihrem Cohn und einem ansehulichen Rriegsgefolge bafelbit ein. Man bachte bon Rochelle ber Boitou, wo obnebin ber proteftantifche Abel bas Uebergewicht hatte, ja Gupenne einzunehmen, und bier, wenn gleich immer unter Anerfennung bes Konias. boch ein felbitanbiges protestantifdes Bebiet einzurichten - eine Freiftatt für alle, welche in bem übrigen Franfreich feine Dulbung mehr fanben. Eine Angabl bon feften Blaten und Stabten jener Lanbftriche, Ct. Rean b'Angeln, bas reiche fleifige Riort, ber alte Git ber poitebis nifden Grafen, Fontenab le Comte, fielen in bie Banbe ber Sugenotten; fie wurden in biefen Gegenben fo volltommen Berren, bag

<sup>1)</sup> Arerte Histoire de Rochelle I, 302 aus ben gleichzeitigen Radricheten Barbete.

bie geiftlichen Guter, ju beren Beraugerung fie fcritten, wirklich Raufer fanben.

Es lag sehr in ber Actur ber Cache, wenn das segreiche latzelische Bere nach der Schlacht von Montcontour vor allem biesen Landstrich zu untertverfen suchte. Einen und ben andern Blah nahm es leicht; andere leistene einen hartmädigen Biberstand. Dem König, ber flesch erbeilam, hat die Beschaum von Er. Jean Vingely auf seine Aussecherung zu antworten getwagt. sie sei hier bergestellt von ihrem Gouvernaur, dem Krinzen von Andarra, und ihm vor allen andern Rechnisches faultig. Endlich mutze se sie zegeden, aber an beiter Belagerung hatte sich die Sektigkeit und der Mutz bes Mutzisse geforden.

Die Sugenotten zeigten fich boch ftarter, ale man gemeint batte. In Rochelle fanben fie jest Mittel, eine fleine Seemacht, neun Rriegefcbiffe mit Barten und Schaluppen, aufzuftellen, welche jene Rufte beberrichten und gar mandes wohlbelabene Sabrzeng ber Gegner aufbrachten, bas fie bann ale gute Beute jum Beften bes Bringen verlauften. Inbeffen war Dismes in Langueboc burch eine gludliche Ueberraidung in ihre Sanbe gerathen; in Burgund ließ fich Begelab nicht bezwingen; in Bourbonnais tommt ein Schlog bor, bas bon einer Dame, Marie be Brabancon, zwei Monate lang bertbeibigt marb: und fefte Schlöffer, fleinere ober großere Stabte mit tapferen Barnifonen aab es allenthalben; welche Anftrengung zweifelhaften Erfolges, welches Blutvergießen mar erforberlich, um ihrer Meifter gu werben. Rach einiger Beit erfchien ber Abmiral wieber im offenen Relbe, nicht amar mit einem eigentlichen Beere, aber mit einer Reiterichaar, beren Rern 3000 beutiche Reiter bilbeten und ber bie Anwesenheit ber beiben Bringen, nabarra und Conbe, in ben Mugen bes Lanbes ein großes Unfeben gab. Bon ber Dorbogne feben wir fie leicht und unaufhaltsam nach ber Mbone, bon ba nach ber Loire und über bie Loire gieben; ber Ginn bes Abmirals mar, Baris ober boch bie große Strage nach Paris ju bebroben, um ben Sof jum Frieben geneigter ju machen 1).

Die Energie biefer friegerischen Haltung erwedte baselbft in ber That nun wieber Gebanten bes Friebens.

<sup>1)</sup> Muije Contarini, ber biefe Motive aussihrlich mittheift Relatione di Francia 1573: Quelli dell' una parte come dell' altra, si andavano usando a non obedire al re, far tutte le cose per viva forcia et incominciar di pensar di mutatione della forma del governo.

Bobl moge, fagte man, ber Ronig ben Sugenotten an Trupben und Belb überlegen fein, aber biefe feien nicht allein follachtgemobnt, fonbern ju bem Meufterften entichloffen, ja verzweifelt; mit bem Belb verfteben fie beffer bauszuhalten, und es fehle ihnen nie an Unterftubung bom Musland. Dan habe fie in zwei großen Schlachten befiegt, aber melder Bortbeil fei baraus ermachfen? Benn man noch zwei andere gewinne, fo werbe man fie boch nicht ausrotten und nur in Janaem unnütem Rampf bas Reich mit Feuer und Blut erfüllen. Ueberbies aber fei bas Schidfal ber Schlachten ungewiß; wie bann, wenn fich ber Sieg auf Seite ber Sugenotten neige? Dann werbe noch ein neuer großer Abfall zu ihnen erfolgen, und wer wolle fagen, ob fich jemals wieber bas Berhaltnig ber Unterthanigfeit berftellen laffe. Schon febe man ben Ungehorfam gunehmen, Die Saubter auf beiben Seiten ju einer gefährlichen Gelbftanbigteit gelangen; bas Bolf gewöhne fich an ben Schein ber Freiheit, es bente baran, in Cantonen fur fich felbft ju leben wie bie Schweiger.

Dazu kamen aber noch anbere, aus ber Lage ber auswärtigen Berbaltniffe entnommene Bewegarunbe.

in so inniges Valndniß mit Spanien, wie es jett zu bestehen schien unb sir die Fortbauer des Artieges nochstrendig nare, lief der Natur beider Staaten und Nationen allzusehr entgegen, um sich lange in der Gunst der öffentlichen Meinung zu behaupten. Die Franzoen glaubten, der Sergog den Alba hätte des Eindringen der Deutsche nocht verführer fonnen, wenn er nur getwollt hätte; einige Rucherungen des Sergogs diese ihre Kreigsthynung batten sie beleidigt.

Dauptfachlich aber wurden fie inne, bag bie Fortsetung bes Rrieges boch gulett nur bem Konig von Spanien nuglich werben tonne.

Deffen Etzgeig ichien unermefilich zu sein. Er hatte ben Geannten, wenn es ber latholischen Beiwegung in England gelinge, die nunmehr delfost gesangen gehalteme Königin von Schottland zu befreien, sie alsbann mit seinem Halberuder. Den Johann von Desterreich, zu vermählen, an den dadurch auch die Anstrucke Maria's auf die englische Krone mit der Zeit übergegangen sein würden!). Rach-

<sup>1)</sup> be fa Whelfe Grenden berliftert (29. Dec. 1:569); 316s jude bit de heidiffen Werfen gann auf (inte Ceite in bringen, get les attiere à ses intentions et entre autres à celle, qu'il a grande du mariage de la ropre d'écosse et de Dom Joan avec le tiltre de la succession de ce royaume (Angleterre) a quoy le comte de Northumberland s'est toujours montré fort enelin\*, 11, 423.

v. Rante's Berte VIII.

bem Philipp bie Riebertande unterworfen, siene er Schottland und Gngland in Abschanigsteit von Sponien beingen zu wollen. Bugleich machte er ben Vorfolga, seine geistreiche, aber nicht mehr junge Schneckert ib bem jungen Rönig von Frankreich zu bermählen: ber Carbinal Guife voarb beshalb nach Spanierich zu bermählen: ber Carbinal Guife voarb beshalb nach Spanierich gefendet. Wenn bies ge-lang, so würden alle biese Länder, witer ben Einssuffuß und bie Auschrität vom Spanien gerathen ist, unter ben Einssuffuß

Unmöglich fonnte bies ber Königin Catharina gefallen, bie ebenalls einen lebendigen und höchst personlichen dynastischen Chrogei, in sich trug, zumal da bas Familienband, das sie am Philips fruipfte, gerriffen, bie Königin von Spanien, ihre Tochter, bereits gestorben war.

Auch die Guisen tvaren nicht bafür. So viel voir sehen, wäre ihnen die Bermählung Maria's mit Norsoll lieber getvofen, als die von Spanien vorgeschiene. Der Cardinal von Guise, dem man reiche Pfründen angeboten hat, um ihn sür die Bermählung Carls IX mit der Spanischen Springessin zu gevoinnen, hat gesagt, er voolle seinen Konia nicht verfaussen.

Und felbst abgesehen von dieser großen Combination, glaubte man am frangofiichen Hose zu bemerken, daß Philipp II sich seines Bundes mit Frankreich nur bedienen wolle, um seine Stellung zu England zu verbessen, wer sogar Hospman auf Calais mache.

Die Summe ift, daß die im Gifer ber Religion geischoffene und gegen bei innem Feinbe gerächtet Bundesgemöffenschaft ber beiben Reiche fich burch ben alten Widerftreit ihrer auswärtigen Beziehungen vollede zeriehte. Der Carbinal vom Solhringen lelbf bot jeht dau bei hand. Der Gebante vort gefaßt, daß ber Religionskrieg in Franfreich nicht auszumachen sei, daß man ihn andersbuohin berlegen miffe.

Dabei sonnte man sich aber von Anfang an sein hehf daraus machen, daß ber Frieden nicht ohne eine Enneuerung best Angelscations. edietes mit allen seinen Clausseln zu erhalten sei, daß sich die Begierung sogar noch zu einem andern großen Jugestandnis vorde ber gemenn missen. Denn das Wort des Anfang beither immer als eine vollsommene Sicherung gegolien hatte, so war das nicht mehr der Anfall, seinem der leiche Friede be rosso de sigemächtig gebrochen voorben voor; die Krotestanten sovereten und der Anfand siehen Aufgestalt nehmen fannten, die sich in der hat. Eine Grechtschafte zu, voo alle ihren Ausgestätzt nehmen fannten, die sich in die Rosse die geschichtschaft der Anfang siehen Ausgestätzt nehmen fannten, die sich in die Rosse die geschichtschaft der Anfang die fire Ausgestätzt nehmen fannten, die sich in die Passe die Frei Ausgeschaft die siehen allein der endlich inden anfangs der in auch der Laber alleis der inder in der endlich

-

vier, boch nur auf jubei Jahre, vor allem das getvaltige Rochtlet, von sich nun die angelscheinen Debechaupter wüber einfanden und die Königin von Nadarra hof hielt; ferner Cognac, das durch einen glüdlichen Widerfland gegen den Herzog von Anjou namhöft getweren, Wontauden im Longueboc, und la Chartit, das einen nöchtigen Soirepaß beherrichte. Dahin war es gefommen, daß die Stegierung ich unfähig erfläter, ihre wichtigte Philich, die Erholtung ber innern Rube, wirlich zu erfullen; nur auf eigene betauffnet Kufftellung mitten im Krieben alaubten die Sugenorten ist bereicht und mehre.

Die Sulfe ber Deutschen mit Mannern, der Englander mit Gelb voar ihnen nüblicher gewofen, als die italienisch-panische Unterflühung ihren Gegnern. Mit abstreen Mannesmuth hatten sie zuerst den Anfall ber fatholischen Machte ausgehalten.

211

## Drittes Capitel.

## Gegenfas Coligny's und ber Rönigin - Mutter — Bartholomanenacht.

Bielleicht ber berühmteste Mann ber bamaligen Welt war ber Führer, unter bessen Leitung so Großes gelungen war, Gaspar Coligny.

Er geborte einem alten Geschlecht bes hochnugundischen Abels an; fein Bater hate sich jur Seite ber Adnige Nuf im Kriege und Anichen im Staat erworben: nach bessen jehen frühem Zobe hatte es seine Mutter, eine Schwester bes Cometable, die fich, so biel man weiß, au ber firchsichen Misterichung in ihrer allgamenssinen Form hinneigte, den Beruf ihres Lebens fein lassen, ihre bri Sohne zu errichen.

Wer die Brüder neben einander sah, erstaunte über die Verschiedenschieft ihren Anturcife. Der ältelte, Det, der sich wer geschen Schafte den Schafte wieden eines Obsims zu dem König und des Königs zum römlichen Stusse siehen Jahren un Würte eines Chrims zu dem König und des Königs zum römlichen Stusse speige siehen Jahren zu Würte eines Carbinals erhoben word, sieste sich wohltwollende, freigebig, liebenswurdig im Umgang; der jüngste, Dandels, fatte ein Feure, des die lühpsten Alfine eingab und zu jeder Unternehmung vorwärte trieß; der mittleer, Gespor, wor in sich geter, frenze langsam und wenig, und Lümmerte sich nicht viel um Andere. Am Hofe sühler er sich nicht an seiner Stelle; er berichmigungen, der den nicht das volle Gesight der perfollusien Etolge bestehen fonnte; sienen zeinden gute Miene zu machen, verstand er nicht. Bei weiten bestieden er hat im Federe wenn den, verstand er nicht. Dei weiten bestieden er deu machen, verstand er nicht. Dei weiten bestieden er deu met den er der der

- und burch Golbat. Dit ben Tapferften wetteiferte er bier um ben Breis ber Tapferfeit: was ibn por allen anbern auszeichnete, war ein an geborner Ginn für Mannszucht und bie innere Organisation eines Beeres: lange nach ihm ift man auf die Regeln ber Disciplin jurudgetommen, die er querft aufgestellt bat. Dit berfelben Strenge aber forate er wieber für feine Truppen. Die Feinbe gwang er burd unnachfichtige Bieberbergeltung, ben Krieg nach Bolferrecht ju führen; beinabe fchredlich war er gegen bie Bauern, bie fich an Golbaten bergriffen. Mus St. Quentin, wo er belagert wurde, jagte er bie Burger, welche an ber Bertheibigung ober ben Befestigungegrbeiten feinen Antheil nehmen wollten, ohne Erbarmen fort; er bebrobte bie Widerfpenftigen mit bem Tobe. 218 allen feinen Borfebrungen jum Trot gerabe bas befte Bollmerf bon bem Reinbe genommen marb, bat er berfcmaht, mit ben Fliebenben gurudgumeichen; rubig ließ er fich bon einem Spanier gefangen nehmen und bebeutete benfelben, bag er fich nach feiner weitern Beute umgufeben brauche, benn fein Gefangener fei ber Abmiral bon Franfreich. Er bat biefe Belagerung felbft gefdilbert, nicht weil er fich entidulbigen wolle, benn follte ibn jemanb antlagen, bem werbe er ju antworten wiffen, wie es einem Dann bon Ehre gezieme, fonbern weil, ba fo viel Ralices in bie Belt gefdrieben werbe, ein Reber, ber bei einer Cache am Blate gemefen fei, bie Bflicht habe, Irrthumern borgubeugen. Geine einfache Darftellung, ein Dentmal biftorifder Gewiffenhaftigfeit, geugt boch gugleich wie bon patriotifchem Gelbftgefühl, fo bon einer ftarten geiftlichen Anregung. Rur in bem Willen Gottes fieht er bie Urfache bes Unfalles, ben gebeimniftbollen Billen, bem er fich als ein Chrift unterwerfen muffe, ohne ihn ju ergrunben. Gewöhnlich fest man feinen Uebertritt ju ber reformirten Lebre in bie Reiten biefer Befangenichaft; in bem Sturm und ber vollen Beichaftigung bes Rrieges hatte er auch wohl nicht bie Beit gefunden, welche bie Cache felbft und feine Ratur forberten, fich um religiofe Fragen ju befummern; bie Gefangenichaft gab ihm bie unfreiwillige Duge bagu. Calbin ftand mit ihm und feiner Gemablin im Briefwechfel.

Als er burch ben Frieden frei getworben war, hat er nach und nach hetwortretend in seinem Schloß Chatillon sich ein protestanti- iches Hausberlen, bas bann viele anber jum Musser admen, einger richtet. Er selbst hielt bas Morgengebet, versammelte alle, die jum Jouehalt gehörten, in den gesehten Tagen und Stunden zur Probigt und dem Gelang der Platmen; vor dem Genuß der Geschaftlie such

er bie mit einander zu verföhnen, von benen er wußte, daß fie entatweit feien.

Doch war ihm nicht bestimmt, in ber Einsacheit eines patriarchalischen Wesens als priesterlicher Hausbater zu leben; er ward als großes Parteihaupt in die Angelegenheiten von Frankreich und Europa verwieselt.

Die äußern Kämpse, die er da bestand, schlage ich noch nicht so boch an wie die innern. Denn das war das Geschich der damals lebenden Renchen, die in dem Biberstreit der refligiblen. Anschauungen und der gewohnten bürgerlichen Pstickten, die nun nicht mehr jusammenstellen wie vordem, selbständig ihren Weg zu suchen.

Beber Schritt, ben er that, batte fein Bebenten; bie große Lebenofrage aber trat erft bann ein, ale Buife mit feinen Berbunbeten im Jahr 1562 bie Staatsgewalt in Befit nahm und bas Ebict bom Januar, auf bem bie Giderheit ber Glaubenogenoffen berubte, rudgangig machte. Coliant fannte gang ben Umfang ber Dacht, in beren Befit bie Feinde gelangt waren, und bie Unguverläffigfeit einer entgegengesetten Partei, Die noch feine feften Formen batte; wie viel Abfall, üble Radrebe, wie viel Unglud werbe ba gu erwarten fein, und wie viel Gefahr, Berbannung ober ber Tob. Er fraate feine Gemablin, ob fie Geelenftarte genug habe, bas alles auszuhalten, auch ben Ruin ihrer Rinber. Diefe Frau, Charlotte be Laval, war in biefem Mugenblid noch entschloffener als er felber. Denn nicht jur Unterbrudung Anberer werbe er bie Baffen ergreifen, fonbern gur Rettung feiner Glaubenebrüber, beren Qual fie nicht ichlafen laffe, aus ben Rlauen ber Bewalt. Er muffe fich losfagen bon ber Rlugbeit biefer Belt; ihm habe Gott bie Biffenicaft eines Capitans verlieben und er fei foulbig, fie angutvenben; wenn er biefe Pflicht nicht erfulle, fügte fie bingu, fo werbe fie bermaleinft bor bem Richterftuhle Bottes gegen ihn zeugen 1).

Auf welche Gefahren und Bebrängniffe fie fich aber auch nun gefaßt machen mochten, so mußte ihnen noch Schwereres begegnen, als

<sup>1)</sup> Andigné, der 3. 9. fiber die Berdmundung von Bayonne nichts mußte, in bessen Buch sich überaumt erst aus Thiannus, de sa Plannus eine Michern unterssieden sassen, deinigt doch auch oft eigene Erfahrungen und Erfundigungen von Werfs bet, die man uur aussonieren mißte. Dier solgen wir seiner Ersächung. Historier wuiverselle 1, 117, 2. Er schässig ist besonders den parties.

sie ahnen sonnten. In ber Mitte der wilden Leichenschien, die durch die Kertinbung den Artei und Religion, den Bertheidigung, Neckt und Rache entkrannten, sührte der Weg zuweilen an einem moralissen Abgrund him. Als Bolter das Unschle, wockses den Glaubensgamossen gefügtet, an dem Urtheber zu rächen unternahm, hat das Coligny nicht bestörbert, aber auch nicht gehindert. Er sieß der Wegstellung, wie er sie verstand, ihren Zug.

Und voie sonnte er es mit der angebornen lovalen Gestummy verinigen, dog er ein Jeve Schämpte, nedelse im Ramen vos Königs verfammelt war? Goligny bließ immer babei, dog er nur mit einer Faction schlage, die den Knüsglichen Ramen mißbrauche. Alles vos gegen ihn gelchaß, die Urthel die vivber ihn ergingen, die Uchte volles Zaction ihn basse, die die die die die die die die die beide Jaction ihn basse, die die die die die die die die die bediene ). Indem man seine Bestäthümer auß seinem Hause von führte oder gerichtet, sätze er Rossarktien des Hotels, die in seine Sand fielen, nicht angerührt; er sprach nie ohne Geretörtung weder von dem Konig, noch von der Königin Walter, noch von dem Soziag von Anjou, der ihm in Wassen gegenüberstand. In diesen gwiegag von Anjou, der ihm in Wassen gegenüberstand. In diesen gwiepktlissen Geschlesen fichter er seinen Krieg.

Die gange Berantwortlichfeit, ber gange Saß fiel nach und nach qui sein Saupt; boch war er ber Sache nicht bollfommen Meiter. Die Waffen tourden ergriffen, die Abfunfe geichsoffen, ohne feine volle Beistimmung. Das ist nun einmal die Etellung eines Parteispauptes.

Nur in ber Kriegführung selbs, wenn man im Schlagen bezissen nach er auf teine Einrede Rüdssich, die war er ganz General, sie waren ganz Soldmen. Er sagte wohl, es sei bester das man unter seinen Freunden ist nable ohne Grund, als daß der Seind mit Grund über ihm solder. Im sach ein mit geinen morben, aber er gestört zu den tiesen und nachkaltigen Raturen, deren Mannhöstligseit im Unglüd döchste. "Die honer bereinsen siehen wir in in Unglüd döchste. "Die honer bereinsen int dem Worte eines alten Griechen, "weun wir nich verloren waren." Wie frater Willselm III und Vachfington, jo kand auch Coligny nach erstitten under bieder

Par la seule haine, qu'on me veut, de ce qu'il a pleu à dieu de servir de moi pour assister son église. Edyrciben au feine Rinber 16. Oct. 1569.

um fo fester auf ben Rugen. Nicht auf ben Enthusiasmus von Triumphen, fonbern auf Die Empfindung feiner Unentbebrlichfeit mar bas Unfeben, bas er genog, gegrunbet. Bie lernte man, wenn er einmal erfrantte, an ben Reblern, bie bann bortamen, feinen Werth fo balb erfennen. Alles beugte fich feiner ftolgen und gelaffenen Berfonlichfeit. 218 ein Berbienft bom erften Range bewunderte man, bağ er biefe Urmee in Rucht und Geborfam erhielt, fich in bie frembartige Beife ber beutschen Reiter fant, wie bie Frangofen fagten, ihre robe Bigarrerie beberrichte, ebenfo wie er bie angeborene Bewealichfeit bes frangofifden Abels meifterte, mit bem er umging, als wenn er ein Recht auf ben Oberbefehl habe. Unter biefen Glaubens und Rriegsgenoffen, bie alle feines Gleichen waren, ericbien er qualeich wie ein Cenfor und wie ein Ronia. Rleine Bertrau. lichkeiten, bie er erwies, machten, eben um feiner gewohnten Burudbaltung willen, boppelten Ginbrud: man rubmte fich ibrer unter Freunden 1).

Gine ber großartigften, aber bertennen wir es nicht, jugleich anomalften Stellungen, bie je in einer Monarchie vorgefommen finb. Ein blofer Ebelmann, bem fich eine gablreiche, bewaffnete, im Fortfdritt begriffene Bartei mit unbedingter Singebung angefdloffen bat und burch ihren Gehorfam, ihre Gelbleiftungen gleichfam eine unabe bangige Gemalt giebt; jeben Augenblid tonnte er fie wieber au ben Baffen aufrufen. Aber weit über Frankreich binaus reichten feine Mles was fich in ben Gebieten bes Ronigs bon Berbinbungen. Spanien ben proteftantifden Meinungen juneigte, richtete feine Mugen auf ibn: nicht allein in ben Rieberlanden, er bat gefagt, überall: er brauche nur ein wenig bon feinem Bulber, um alle fbanifden Brobingen in Bewegung au feten. Die beutiden Gurften, welche bei biefem europaifden Branbe, fo nabe, wie fie fagten, ihren Banben, für fich felbit au fürchten anfingen, faben in ibm ihren Borfampfer. Die Truppen, bie unter ihm gebient, trugen feinen Ramen in ben beutschen Dften.

<sup>1)</sup> Der Stentiaurs Zinife Gentarini sergiti
ßi ign mit Asuni
ßaf; er conservato sempre in riputatione con tutti, massime i Reistri e Lancichensch, i quali se ben erano er creditori di molte paghe, e se ben hanne molte volte perse le sue bagaglie carrette piene di rubbamenti che avean fatti mai pero si sono ammutinati.

Davon findet sich feine Spur, daß er diese Stellung zu einem persönlichen Zwed habe benuten wollen. Er hatte Ehrgeiz, ber aber nur eine religios patriotische Karbe trug.

Miemand fühlte tiefer als er, wie viel daran liege, daß den dütgertlichen Kriegen mit allen ihren Greueln, die er, der Befehls-haber, sah und berdammte, aber nicht bethindern sonnte, ein Ende gemacht buurbe: er dura glidtlich, daß er wieden mit seinem König gutt famb; nur zum Rutgen der Krone, des Reiches und der Restligten

follten alle jene Berbinbungen bienen.

Franfreich wendete fich jest bon bem Bunbnif mit Spanien gu einer Unnaherung an England. Der Bruber bes Abmirals, Carbinal Chatillon, war es, ber eine Bermablung ber Ronigin Glifabeth mit bem Bergog von Anjou in Borichlag brachte. Mus bem Eruft. mit welchem über bie religiöfen Bebingungen unterhanbelt warb, follte man ichließen, bag es bamit auf mehr als auf Schein abgefeben war. Die Sache icheiterte endlich baran, bag ber frangofifche Bring eine Freiheit fur bie Ausubung ber tatholifden Religion forberte, bie mit ben in England eingeführten Gefeten in Wiberfpruch gestanden batte. Doch ließ man barum nicht ben gangen Blan fallen. Gein jungfter Bruber, Bergog bon Alencon, war bereit fich jeber Beidranfung ju unterwerfen, wenn bie Konigin ibm ibre Sanb reichen wolle. Catharina beriprach ibrem Gefanbten Befohnungen. wie fie nie einem andern ju Theil geworben feien, wenn er biefe Bermablung ju Stanbe bringe. Die Abficht mar alebann, Maria Stuart in Schottland berguftellen, jeboch unter frangofifch englischem, nicht unter ivanifdem Ginfluß.

Ludwig von Raffau gefcab, Die Spanier nothigte, ihre Streitfrafte au theilen.

Für Frantreich Insipften sich noch andere große Aussichten an biefe religible Stellung. Sie erleichterte die Goncurrenz bes Jaufes Salois mit bem Jaue Defferreich um die polntische Krone. Jat man boch jogar davon gesprochen, daß man bei der nächsen Gerbeigung bes faiserlichen Thrones den König von Frantreich zu bemielben berufen sonne, weil er zugleich den Prochfanten und Antholiten verpflichtet sei und sich geneigt zeige, die Jdeen der Pacification aufrrecht zu batte.

Dazu gehörte aber, baß in Frankreich selbst eine bollfommene Berftandigung und Berfohnung, wenn nicht ber beiben Parteien, aber boch bes königlichen Saufes und ber Negierung mit ben Suge-

notten ju Ctanbe gebracht wurbe.

Die damalige Staatsbertwaltung psiegte nicht Minister einziehn ober abgusten — mur bei wenigen Kenttern sand das zuweilen flatt — die Beränderungen des Spstems bestanden darin, das die Manner, beren Gesinnung der jehesmaligen Richtung der höchste Gerbalt am meisten entsprach, die Stelle, die ihnen im Goniel ohnehin gebührte, in Besty nahmen, die Andern bor ihnen wichen, um ihnen Naum au machen.

So waren bamals die Sößne des Connetable, besonders der Martschal Krang Montmorench, in dem Claate mäcktig. Eie hatten den Frieden geschloffen und repräsentirten die Ideen der Bersöhnung ). Bon ihnen sam der Bersöhgag, dem Pringen Heinrich von Kadarra, der als das Derhaupt der Jugenotten ersschen, mit der jüngsten Tochter Catifarina's, Margarethe von Balois, zu bermäßten. Art IX ging leicht darauf ein, dem das werde wurders dienen, die Entzweitungen der Barteien zu beruhigen. Und auch den Hopenstein der Auftragen der Barteien zu beruhigen. Und auch den Hopenstein der den der eine and einigem Bedensten nicht zwirder. Der Pring sei stambhaft genug, um nicht in die Nebe seiner Christogermutter zu fallen, viellmehr werde er auf feinen fünftigen Chipwager den König einen für die Keligion bestämme Einstigu ausäben.

Und so lebendig war die Hoffnung eines innigen Einverftändnifes, daß ber Admiral, trob ber bitteren Jeindschaft, die er so oft erfahren hatte, den Gebanten sagte, sich selbst an den Hof zu begeben. In einer Berathung zu Nochelle erklärten sich die meisten

<sup>1)</sup> So sagt Marguerite seibst Mem. S. 24: La maison de Montmorency étaient ceux, qui en avaient porté les premières paroles.

feiner Ferunde bagegen, weil der große Führer, auf dem ihr Hoft beruhe, sich nicht in die Mitte der alten Jeinde wagen sollte; aber Womiral bestand darauf. Nachdem ihnen so viel gelungen sei, im Gegensahe mit dem König, so würden sie alle errechen, wenn sei der Fielden der Angelen der Angelen

In Carl IX regte fich eine Aber für bie Borfchläge und Ab-fichten bes Abmirale.

In biefem felbe erwachten bierüber bie fühnften Alane. Die inbirrete Förberung ber nieberländischen Sache genügte ihm noch nicht; er machte allen feinen Ginfluß gestend, um es zum offenen Krieg mit Spanien zu bringen. Seine Gründe waren: Kdnig Phie Ipp II fei von Gelbmitteln entlöstigt, bas fennaglische Kriegsboll nach fo vielen Wassenten im Innern dem spanischen an Uedung übergen; durch ein Unternehmen nach außen werbe der König bon Frantfreich alle Factionen' um sich vereinigen. Er möge nur seine Kräfte ungestsellt nach den Riederlanden werfen: alle bortigen Landsfichten würdern im um stüßen.

1) Co ließ Baifingham in England melben; ber Befanbte be la Dothe Fenelon melbet es nach Franfreich; ber Rönig fagt, es fei gang mahr. I, 268.

Dagegen ließ fich nun manderlei einwenden, und bie andere Bartei faumte nicht, ce vorzubringen. Gie erflarte es fur eine idreiende Unbantbarfeit, bag ber Ronig biejenigen angreifen wolle, bon benen er im letten Rriege fo viel Beiftand erhalten babe. Richt fo fcmach fei Philipp II, um nicht bie Rube in feinen Provingen berguftellen und alle feine Dacht alsbann gegen bas gerruttete Frantreich wenben ju tonnen; aber gefett, man trage ben Gieg babon, fo tvare auch bas fehr gefährlich, ber Ronig murbe fein Glud ben Bugenotten ju banten haben. Diefe murben ftarf und ftarfer werben, jebe Sade leiten wollen, nach ber boditen Bewalt in geiftlichen und weltlichen Dingen trachten und vielleicht gar bie eigenen Unterthanen von ber alten Religion jur Rebellion nothigen. Denn wenn bas fatholifde Bolf nichts Butes mehr von feinem Ronige erwarten burfe. fo werbe es fich an bie tatholifden Brogen halten. Dan feste einen Blan in Umlauf, nach welchem bie tatholifden Uffociationen fich unter ben Gouverneurs ber Brobingen und einem guverläffigen Dberhaupte vereinigen follten, eben fo eng wie bie Sugenotten, um einen großen Echlag gegen fie ju fubren. Roch fei es mogliche fie fammt und fondere ju vertilgen, ber Ronig muffe genothigt werben, ju erfennen, bag er im Brrthum fei 1).

Eine Breathfolganun, wedhe bie gange Schwierigfeit dartfeldt, in bie ein von zwei Austein gefehre Staat nothfrendig gratif, wenn in ausbaärtigen Geschäften ein Eutschluß zu ergreifen ift. Eine jede hat alsbann bas eigene Beschen noch mehr, als ben allgemein Bothe in Bertalt von Augen. Welch ein Umschwung der Zinge Salte darin gelegen, wenn es den Dugenotten gelungen wäre, die großen ausbaärtigen Interess der Anzuglischen Auch mit ihren besondern zu denntstierten. Das machte aber wieder, hat fül Bortheite, besche Bultentensten, das für befordern, das Eine fehreten, das die vorfielig Eistigen gar nicht vorfanden voren; diese fahr barin nur die Gesaph ver Kirche und des Seis der

Im Juli 1572 fcien es boch nicht anders, als bag es gum Kriege gegen Spanien kommen werbe und muffe.

Ein vom Abmiral vorbereiteter Freischaarenzug unter bem Capitan Genlis, ber in die Rieberlande einzubringen suchte, war in ber Gegend von Mons geschlagen und zerstreut worden. Dabei war

Discorso sopra gli umori di Francia di Mr. Nazzaret 1570. Bibl. Barb. şu Rem.

Roch einmal haben mißtrauische Freunde ben Abmiral gewarnt, ibn an bie feinbselige Gefinnung einiger Mitglieber bes foniglichen Saufes, fomie bes Confeils, an bie alten bon Babonne ber berlauteten Drobungen erinnert, aber man begreift, bag bas feinen Gin: brud auf ibn machte. Er wufte mobl, bag er Reinbe batte; mebr noch ale bie Ronigin fürchtete er bie Ungunft bes Bergoge bon Unjou, aber er hoffte ibn burd gute Dienfte ju gewinnen. Der Ronig, faate er, fei burch feine Berbaltniffe au ben Rieberlanben, au England, ju einigen beutichen Gurften gebunden; Gott habe fein Berg gelenft, feine Befinnung tonne er nur rubmen. Jest babe er eine Alotte in ber Rabe von Rochelle aufgestellt, aber es fei ein verwerf: licher Argwohn, ju meinen, baß fie gegen biefe Ctabt beftimmt fei. fie folle ber fpanifden Rlotte marten, fie ichlagen, und bann gegen Blieffingen fahren. Eben in biefen maritimen Musfichten bewegte fich Coliant, gemaß bem Titel, ben er führte, am meiften. Es mar ein alter Gebante von ibm, protestantifche Colonien in Amerika gu grunden: ber erfte Berfuch mar an ber Ungeberlaffigfeit bes Unternehmers, bem bie Cache anbertraut worben, gescheitert; bem gweiten in Moriba batten bie Spanier aus nationaler und religioler Giferfuct ein grafliches Enbe gemacht. Aber im Jahre 1571 fcidte Coliony aufe neue einen Geecapitan Ramens Minquetiere aus, um fich por allem eine genquere Runbe pon bem füblichen Amerika gu pericaffen 2).

Er hatte im Sinne, zugleich bie Niederlande von Spanien losgureifen und die Macht bes Königs Bhölipp in Indien angugerifen, sich an die Spitze der Rächte zu stellen, die einst das maritime Uebergewicht über die siebliche Welt davontragen sollten; seiner Ra-

<sup>1)</sup> Mba an Jahas: J'ai en mon pouvoir une lettre du roi de France, qui vous trapperait du stupeur si vous la voyiez. 19. Juli 1562. Bei Gaharb II, 209.

<sup>2)</sup> Pour bien remarquer les lieux — dresser une parfaite representation de tous ces quartiers. Poptsinière II, lib. 25, p. 21.

tion und seinem Glauben an der Hertschaft über die andere Semiphare Antheil zu berschaffen. Bon diesem Gedanten war er soerfüllt, das er alle Warnungen, wie sie dem auch meistens aus Keintichen Wahrnehmungen herfamen, derschmähre. Er schien zu empfinden, das der Verbacht, der im Jahr 1667 zur Erhebung der Baffen geschlich state, ungegründet gewesen war; er wollte sich nich eine Ablicken stenen, eine alten Zoge etwisen schien. Und lieber wolle er sterben, als in dieser etwigen Besonghie der einer Wacht, die num einmal über ihm sei, dem Rest seines Bedem him beingen: was lieg zuselb auran, er habe genung geleb. Dem großen Entwurf gegenüber hatte ihm bas Leben ohne denstelben keinen Werth mehr.

Und noch ließ fich alles bagu an, als wurde berfelbe ausgeführt werben.

Ueber jenen Unfall bon Genlis, die schiedet Behandlung der Gefangenen, bie besteidigendem Kengerungen des Gergogs bon Allsa, der, vie der König sagte, tim gleichfan den Process machte, erhob sich im Bartis eine allgemeine Betwegung, alles spotzet ben Krieg, der Kling steine ihn zu wollen. Der benetiamische Gesandte, der damals von seiner Signorie nach Frankreich gelchieft worden war, um dem Ausbruch eines Krieges hvissen Spannen um Frankreich, der alle weiteren Unternehmungen gegen die Dömanen ummöglich gemacht haben würde, zu werindern, des Getunden habe man Aussertigums en ergehen sleine, um Kriegesboller in die Vanfern zu kriegen, eine große Angals von hauptleuten habe im Aussertigum große Angals von hauptleuten habe sich zu kriegen, ein große Angals von hauptleuten habe sich zu kriegen, wie Wir angeboten 1).

Da war jedoch noch die Eine Frage übrig, was Königin Caibarina Medici, die bisher zu allen handlungen im Reiche ben entscheibenden Antrieb gegeben hatte, zu biesen Unternehmen sagen wirde.

Bergegentwärtigen wir uns bei biefem wichtigsten Moment ihres Lebens ihre Stellung und ihre Eigenschaften.

<sup>1)</sup> Yann Migfei 1572: Successo non solo molestissimo all Amiraglio, ma a tutta la Francia, trovandovisi un gran numero di gentilhuomini e di persone di rispetto. — La guerre per 4 o 6 giorni continui fu tenuta per forma et se ne parlava publicamente come di cosa accordata. E gia si erano fatte et si flacevan tutte l'ore espeditioni di cavalleria et fantenia. Degi giure llujuli bie grangefen entmutbigi bacco [ollir, lich fich obucchin nicht berfler.

Safharina's diefel Erimerungen führten ihr nicht, wie es dei andern Fürstinnen zu sein psiegt, eine ruhige, unter fürsorgender Psiege glüdliche Jugand, sondern Seenen der heftigsten religibis-politischen Karteiung vor. Alle bater- und mutterlofe Maife war sie in dem Aloster delle Murate zu Florenz untergekracht vorden; aber die Konnen nahmen Bartei für und wider sie 1), so daß man für nütsig hielt, sie auß dem Aloster wegguführen; sie bertieß es unter befrinen Weinen, dem sie chriefette, gestödet zu werden.

Das waren aber Plane, beren Ausführung niemals möglich wurbe. Catharina's Bestimmung war, nicht als italienische, sonbern

<sup>1)</sup> Barchi Storia fiorentina XI, 374: si cominciò prima a bisbigliare e poi a romoreggiare.

 <sup>2)</sup> Scapfa an Carf V, 9. Sufi 1531: Es grande el temor que tiene (el rey de Francia) que el Papa case su sobrina con el duque de Milan.

als frangofische Fürstin zu leben. Immer hobere Stufen binan führte fie ibr Beift und ibr Schidfal.

Anfangs ging ber altere Bruber ihres Gemabls biefem voran. Der Tob besselben, ber ben König und bas Land tief betrübte, eröffnete ibr bie nächte Aussicht jum Tbron.

Um so mehr machten ihr ihre Keinde einen Bortwurf daraus, daß sie lange Zeit obne Kinder blieb; wir berührten, wie sie einmal in Gesche greich, don ihrem Genahl entlassen zu werben, aber ihr Erbieten, alles über fich ergeben zu lassen, entweber sich in ein Aloe fre zurickziglesen, ober auch am Hofe zu leiften, um ber gustlichen, wie von den mobes zu leiben, um ber gustlicher ern Hrau zu beinen, bie man mit ihrem Gemahl verheitauften würbe, entwoffnte ie Kuntiauftie.

Gie befam Rinber: als Gemablin bes Roniag, Mutter fünftiger Ronige, nahm fie eine bobe Stellung ein. Dhne große Schwierigfeit war aber bann auch biefe nicht. Die Bergogin bon Balentinois, mabrideinlich nicht mehr eine Rebenbublerin im eigentlichen Ginne, übte boch auf Beinrich II einen unbeschreiblichen Ginflug aus. Catharina mußte ibr eine Singebung zeigen, Die fie weit entfernt war ju fublen, um nur bann und wann eine fleine Befriedigung ibres Ehrgeiges ju erlangen. Bon allen Gefchaften ausgeschloffen, lebte fie bornehmlich ihren gefellschaftlichen Bflichten und einigen verfonlichen Liebhabereien. Much fie ließ bie in ihrer Familie gleichfam erbliche Borliebe für Runft und Bracht nicht bermiffen: bas an fich nicht unbebeutenbe Gintommen, bas ihr bewilligt war, reichte boch für ihre Freigebigfeit niemals bin. Etwas recht eigentlich Frangofiiches glaubte fie ju thun, wenn fie ben Sof fo glangend erhalte, wie er unter Frang I gewesen fei; fie machte fich ein Gefchaft baraus, und zeigte ein befonberes Talent bagu; fur Aufzuge, Tange, Spiele befaß fie eine angeborene Erfindungsgabe; fie mar bie Geele aller Festlichfeiten. Rach ber Sitte ber Beit nahm fie auch an ben mannlichen Bergnugungen Theil. Gie galt fur liebenswurbig, geiftreich, angenehm 1), und wenn man fie bort, fühlte fie fich aludlich und befriedigt. Gie fagt fpater, es habe ihr bamale nichts am Bergen gelegen, als bie Liebe ibres Gemable; fie babe feine anbere

<sup>1)</sup> Petrnjo Sentariti Relatione 1550: È donna piu giovane del re 13 giorni solamente, non bella ma savia — anata da ognuno e dal re particolarmente per il suo ingegno e bontà e quanto alle cose ordinarie assai ben trattata, ha 200° sc. da spendere ogni anno se ben non li bastano perchè è liberalisisma, ha gran octe di uomini e di donne.

Sorge gehabt, als daß fie einmal nicht ganz wie sie wunschte von ihm geliebt werben könne '). Wenn er vom Hofe abwesend war, während der Feldzüge, erschien sie in Trauer.

Unter der Regierung ihres alteften Sohnes, der nunmehr folgte, og man fie etwos mehr zu den Geschäften heran, schon und durch ihren Namen die öffentlichen Ersasse auterifren. Eines durch greisenden Einstuffes Sonnte sie fich nicht bemeisten dei dem Ueber greisenden Einstuffes Sonnte sie fich nicht bemeisten dei deuten Ueber greisend wirden, das fie ertragen muhre. Maria Stuart batte den Bertritt vor ihr. Doch standen die Sachen bereits so, daß sie es wagen durfter, zuweielen eine Abveichung bon der bottvallenden Ertreng burchstidten zu lasse.

Mit ber Thronbesteigung ihres zweiten Sohnes tam endlich bie Beit, wo fie eine politifche Rolle fpielen tonnte und übernehmen zu muffen glaubte.

Befonders sind es die personlich den Geschätepunste, die babei seberofetet. Den Gussen erweite sie aus die Wergeben an, daß sie aumnitzte an ach dem Tede Fran; Il daran dachten, Maria Etuart mit dem Pringen Don Carlos bon Epanien au vermäßlern, während sie ihre singste Tochter für diesen dehten date. Sie samd es unerträglich, daß Unterthanen sich mit dem Haufter ben Frankreich in einem Weltspreit einlissen volleten.

Wenn sie aber im Getummel ber Parteiung um fich ber fah, fo fand sie auch feine andere guverlässige Sithe; wie sie in einem ihrer Briese gagt, Gott habe ihr ihren Gemass genommen, ihren alteten Sosn, und sie mit brei Ileinen Knaden gurudgelassen, in einem

<sup>1) ©</sup> firière na Œfisêrije von Öpanitut: Vous m'aves veue si contente comme vous, ne pensant jeames avoyr autre trisbulstyne que de n'estre asses aymaye a mon gré du roy vostre pere, qui m'onoret plus que je ne merites, mês je lupmai tant que je aves toujours peur, come vous saves. Barie, Negotiations sous Françoys 1.

p. Rante's Berte VIII.

Reich voll Entzweiungen, ohne baß fie einen Menschen mußte, auf ben fie sich verlassen könne, ber nicht sein eigenes Interesse leibenichaftlich verfolge. "Aber ich will trachten", fügte sie hingu, "meine

Macht ju behaupten, jur Erhaltung meiner Rinber".

Man hat ihr in ihren erften Jahren eine gewisse Borliebe für en Brotestantismus jugeschrieben, umd einige Antwandlungen lirch- licher heterodoxie mag auch sie gehalt haben, wie andere Damen bes Hoses; aber wie twäre eine ernste hinneigung zu bem Caldvinismus bei einer ledenstultigen intelinischen Britzin zu erworten gewoheren eigene Bergangenheit so en mit bem Bahfthum vortmight vort. Gie bliebe immer ber Weinung, das der Ratholicismus die Resigion des Königs und des Staates sein musse. Darum war sie bei gehog nicht den ftrengften Doctrinen des Katholicismus principiell zugethan; ibre Welchinung mit dem römischen Euchste selbst eine Artholicismus brimitigen Etusse selbst fester fein, nicht in der Resigion nur die Religion zu ieben.

3hr vornehmster Gesichtspunkt war, die höchste Gewalt zu behaubten, die ihren Sohnen gebuhre und beren Berwaltung ibr, obwohl einer Fremden und bei zweiselhaftem Recht, zum größten Theil oblag.

Bie bas Rahrhundert überhaubt, fo neigte fie fich auch in Bejug auf die öffentlichen Dinge bem Geheimnigvollen und Bunberbaren, bas in ihnen mitwirte, ju. Auf einem ber Thurme bes Schloffes ju Blois zeigt man einen Babillon, ber ihrem Aftrologen au feinen Beobachtungen und Berechnungen biente; benn fie liebte bie Uftrologie, wie einft ihr Dheim Clemens VII. Man bat fie bes Atheismus befdulbigt, für ben bamals ein anderer Florentiner, ihr Bertvandter, Betro Stroggi, am frangofifden Sofe eine Art bon Edule gegrundet habe. Es mag ein Atheismus gewefen fein, wie er bei ben italienischen Philosophen ber Beit vorlommt, welche bie Rweifel bes Alterthums an ber Unfterblichleit ber Geele erneuerten. und bagegen ben himmlifden Intelligengen, bem Ginflug ber Damonen, eine ungemeffene Rraft gufdrieben. Much Amulette geigt man, welche Catharina Medici getragen baben foll, aus Menfchenblut, Thierblut und allerlei Metallen, mit Ramen ber Damonen und mit magifchen Figuren; eines ihrer Armbanber, mit talismanifchen Charafteren, und bagwifden ben Ramen Gottes. Die gufammenwirkenben Rrafte bes himmels und ber Erbe, bie man ju erforichen und gu beberrichen fucht, follen bienen, bas perfonliche Glud bervorzubringen ober zu feffeln.

Catharina Medici toar von großer und zugleich gebrungener fraftiger Gestalt: in ihrem olivenfarbigen Gefichte bemertte man bie porliegenben Augen und bie aufgezogenen Lippen bes Bapftes Leo X. ihres Grofioheims. Anhaltenbe, felbft heftige Leibesbewegung mar ihr Ratur und Bedurfniß; jur Geite ber Manner ritt fie gur Jagb, fie verfolgte bas Bilb, fest ju Bferb, im Didicht ber Gebolge, über Stod und Stein; ohne Rudhalt gab fie fich bann ben Genuffen ber Tafel bin. Aber qualeich mar fie unermitblich beidaftigt, wie mit ibren perfonlichen Angelegenheiten, ihren Bauunternehmungen, beren fie immer bier bis funf unter ben Sanben batte, ber Erziehung und Leitung ihrer Rinder, fo hauptfachlich mit ben allgemeinen Gefchaften bes Staates nach Innen und nach Augen. Gie befag mas man bie Macht nennen tonnte, aber biefelbe nach ihrem Gutbunten ausüben ju fonnen mar fie weit entfernt. Gie befand fich in ber Lage eines burch bie Umftanbe emporgehobenen Gewalthabers, ber fich jeben Augenblid gefahrbet fieht, und feine gange Thatigfeit barauf richten muß, fich nur ju behaupten. Es waren nicht blos perfonliche Intereffen, mit benen fie au tampfen batte, fonbern ber ftarte Begenfat allgemeiner 3been, beren Rraft aber boch wieber ben borwaltenben Berfonlichkeiten ju gute tam. Gie beforberte bie fcmadere Bartei, fo lange fie ihr bienen fonnte, bod mit Borficht 1); ber ftarferen, felbitanbig merbenben fente fie bie andere entgegen, obne fich ibr boch vollfommen angufchließen; fie wollte fie beibe brauchen, beberrichen, fich nicht bon ihnen brauchen, beberrichen laffen. Diemanb traute ibr. fie traute Riemand. Gar mander Mann, faat ein Benetigner, möchte bie Fechtfunft pergeffen haben in ihrer Lage. too Freund und Feind nicht mehr ju unterscheiben war; fie mußte Leute um Rath fragen, Die ibr, wie fie wohl wußte, ihre mahre. Meinung verheimlichten. In ihrem Cabinet war fie voll Merger und Schmerg; wenn ber Mugenblid ber Mubieng tam, trodnete fie ibre Thranen und erfchien mit beiterem Untlit. 3bre Magime war, Bebermann außerlich gufriebengestellt bon fich ju laffen. Aber inbem fie eine bestimmte Untwort ju geben ichien, bemerfte man balb, baft fie noch nicht bie lette Entideibung ausgesprochen batte; inbem biefe noch erwartet murbe, wechselte fie ploblich ihre Rebe. Die verlor

<sup>1)</sup> Sigiemente di Catalli: La regina per conservarsi sola in sede molto tempo andò schernendo con favori et inalzare or l'una or l'altra parte secondo che a lei pareva necessario dar contrapeso a quella che piu pareva di spingersi innanti.

sie die seinblichen Arathe, die ihr Einhalt geboten, aus ben Mugen. Gar viele ihrer schriftichen Weisungen in den auswärtigen Angelegenheiten, die aber mit den innern auf das Genausste plingen, sind uns übrig; sie geigen ein startes Beroutstein des Momentes, Jeinheit der Auffallung, Eigentstümssieht der Auffallung, Eigentstümssieht und mergie des Ausbruckes, und haben eine sondernen Antiett und Breae.

Da gelangte nun, immitten ber allgemeinen Fluctuation, ein Rann zu großer Autorität, ber seiner Doctrin mit Eiser ansting umb es unternahm, ber französsischen Politit eine bersteben enthyre dende, nur von ihm so gefaßte Richtung zu geben, Frantreich wider Spanien im offenen Kampf zu süpren.

Die Rönigin machte eben bei ihrer lothringischen Tochter einen Beschuf, als jene Aufregung in Paris eintrat, bie einen Rrieg erwarten ließ: sie eilte mit bem Entschluß gurud, ber Sache um jeben Breis ein Ende zu machen.

Ihren auf Erfahrung begründeten Borstellungen gab Carl IX sogleich nach, daß die Kriegsfrage, ebe man weiter gebe, noch einmal im Confeil erwogen werben muffe.

Oligny manbte hiegegen ein, dog bas Confeil größentheitst aus Mannen beifech, bern Lebensfeldung ober Natur ihnen den Frieden vollnichensbereit ericheinen laffe; was könne es helfen, mit Leuten zu freiten, die nun einmal nicht zu übergaugen leien? Der Robertpach ihm, Kriegeberfändige bag un berufen, wie die Horzage von Montpenfier und Rebers, ben Marichall Coffé, gegen welche nichts zu einnem war.

So sam es qu einer neuen Berathung, in welcher num ber Abmiral seine Meinung mit Spere und Berebinmeste vortrug, in ber Hoffnung, mit ber Macht seiner Gründe die Zweisselnden zu fich her überzusieben. Wer in bieser Beratamulung war ihm die Etim nung der Gemither nicht guftiftig. Die Matter und der Vorlede bes Königs, der Jerzog von Anjou, waren entschieden gegen ihn; da aufetz auch der König selfch besein bestimmte, so wurden die Vor-

<sup>1)</sup> Minife Kenterini, Marzo 1572: Per molti inditii si vede che la mente della regina madre non è di lasciar romper l'amicitia colla Spagna per i pericoli e danni che potria correr la Francia delle armi di Spagnoli abondanti di danari copiosi d'amici gagliardi di forze; uniti accorti.

ischäge Coligny's einstimmig verworfen. Coligny vor nicht gemeint, ich dabei uberwissen; für sich felhs datte er bem Krimen von Dranien Huffe gugelagt: er bemette jest, ber König vordes bestehet, ich nicht einem Freunden mad biele leich in Perlon diefelbe leiche. Nicht ohne Erfaumen vonr die Erffittung aufgenommer, im Wort gub das andere. "Naddame", lagte Coligny endlich, "der König bereich jest, demen Kriege aus, der ihm Bottheil verheißt; verhalte Gott, das nicht ein andere ausbrückt, dem er nicht ausbereichen lann." Wienoblich über Worter auf der nicht bei der bereichen fann." Wienoblich ist die Worter alle bei eine oder die andere Beite bereiche lann. Wie hart die fahre die Skoligin barin eine Trobung, gleich als sie der Abmital gesonnen, neue Umwen zu erzenz und zu abernalien Wiensertries zu isteriet.

Sie voar eine Jtalienerin; sie hatte noch nicht mit ihm abgerechtet. Datte er sich nicht einst ihren Legentlichgt entgegengeschet,
und ein andermal durch plößlichen Uederfall wie den ganzen Bost,
o auch sie lesten, in eine Gewalt bringen wollen Sie behauptete,
einer ihrer zubertälssigken Bertrauten und Unhönger sie dehauptete,
einer ihrer zubertälssigken Bertrauten und Unhönger sie dehauptete,
siene ihrer abdentials umgedommen. Schon im Jahr 1568 hatte
ke Rache an ihm zu nohnun gedacht; aber er war ihr zu flaart gewolfen, er hatte ihr seinen Frieden aufgenöbigt: jeht wollte er ihr eine Bolitit aufgivingen. Der Momital, dem die regtenfähigt eingehanden Beiträge der Dugsanotten ausschnießigt die Bertächsige eine handen Beiträge der Dugsanotten ausschnießen im Gere cher in waschfänigig Wacht; man sagte von ihm, er lönne ein Spere cher in vier Tagen aufbringen, als der König in wier Monaten. Er war ihr nicht allein verhaht, sondern, vonn er lebte, gesährlich; sie bes
iktobs, sich einer zu entlebigen.

Se nar bie Noche, in der die Nermäßlung gwischen ihrer Tochter und heinrich von Nabarra, durch welche die Narteien berschiert ward. Gem dag waren bie Hugenotten spakteich berörigtommen. Mit wie gang andern Gedanten und Entwirklichkeiten durch werden, ann beite Artifickliech unterforechen!

Als sich der Admital Freitag den '22. August aus dem Louve, two-er dem Confeil beigewohnt hatte, nach seiner Wohnung bezohnt vollte, tward aus dem Freifer eines Haufes, an dem er vorübereitt und das einem Anhänger der Guisen gehörte, auf ihn geschöften. Er hatte es einer unfälligen Bewogung des Leides zu danken, daß er nicht getöbet twurde; der Schuß ging ihm in Hand wie Arm. Mugemein schrieb man bie That ber Nachsuck ber Guisen zu, ber König drobte, sie dafür zu strafen. Umschiebig Beobachter wordt ein das siedoch von Anfang an nicht glauben: benn wie sollten die Guisen unter ben Augen des Hofes es magen, siere Privatrache freien Zug zu auf zu die hohe Hofes hofes die freien Zugen des hohes heite Theile Necht hatten; der phöstliche Pauntius giebt sollenden Mussichtung.

Alls die Königin sich einmal entschieden hatte, etwas gegen den gental g

Ware der Admiral getöbtet worden — so lautet die Besquiptung ber Meisen, die den Begebenfeiten näher standen, — so würde die Königin mit ihrem Opfer zufrieden geweien sein: allein er war am Leben geblieden und sonnte nun erst recht gefährlich werden.

 <sup>21)</sup> Saíviati 24. Rug. 1512: Madama de Nemours fu da Mr. de Guise suo figlio stimulata a tirare l'archibusata mentre l'Amiraglio fusse con la regente.

Bon jefer ist von ben Meisten angenommen worben, daß Cacharina Webiet jeit Jahren alles für biesen Moment worbereitet habe: alle Begünstigungen der Hugenotten, alle Berträge und Friebensischließe seine nur eben Kete ber hinterlist gewesen, mi ihr Bertrauen zu gebinnen und sie dann dem Berberben zu überfliefen.

Schon langft aber bat man bagegen bemerft, bag ein pon fo meiter Gerne ber angelegtes Strategem ber Natur ber frangofifden Dinge wiberfpreche und in fich felbft beinabe unmöglich fei 1). Much uns auf unferem Bege find viele Umftanbe begegnet, bie es febr un: wahriceinlich machen. Wenn man wohl behaubtet bat, bag ber Ronig bon Spanien und ber Bergog bon Alba, babon im boraus unterrichtet, bamit einverftanben gewesen feien, fo ift bas ohne Bweifel gu bermerfen. Wir finben vielmebr, bag bie Chanier fo eben ben vollen Musbruch bes Rrieges fürchteten; ber Carbinal bon Lothringen bat ben Bergog bon Alba burd eine eigene Genbung bor ben Reinbseligfeiten feines Sofes marnen laffen. Dit jenen burch bie gemäßigte Partei eingeleiteten englischen Unterhandlungen meinte es bie Ronigin, wie ihre Briefe beweifen, febr ernftlich; ein bynaftifches und mutterliches Intereffe war babei im Spiel, bas nicht erheuchelt fein fann. Ueberbies war, wie wir berührten, bie Bermählung ihrer Tochter mit bem Konig von Navarra, welches bie Grundbebingung von allem ift, nicht von ber Ronigin, fonbern von bem friedlichen Montmorench borgefdlagen worben.

Sollten ba nicht boch zulest beigenigen Recht behalten, welche ales bon einer momentanen Anfpallung ber Königin, ja vielleicht bes Parifer Bolles herleiten? Unvertwerstiehen historischen Ereignissen gegenüber, läßt sich auch bas wieber nicht annehmen.

Cavalli führt ben guitn Grund an: Se prima dell archibuggiata vi fusse stato questo pensiero di distruggerii (Vgonotti), così facilmente si poteva far come segui da poi senza poner in dubbio, che per la ferita buona parte se ne andassero (Relatione di 1574).

fie biefelbe boch eifrig betrieben und barauf beftanben, baf fie in Paris bollzogen murbe. In Bezug auf biefelbe find bem babftliden Legaten und bem papftlichen Runtius Anbeutungen gefcheben, welche fehr bestimmt lauten. Der Legat, Carbinal von Aleffanbria, ber nach Frantreich gefenbet warb, um jene Beirath rudgangig ju maden und eine gang andere in Borfdlag ju bringen, beflagt fich in feinen Debefden oftmale, wie wenig er ausrichte; unerwartet aber melbet er gulett, bag er eine nicht ungunftige Abfertigung erhalten habe 1). Er theilt biefelbe nicht wortlich mit, aber ber Mann, ber bamale biefen Carbinal ale Aubitor bealeitete und fpater ben romiichen Stubl felbft bestieg, Clemens VIII, bat angegeben, ber Ronig babe gefagt, er bente an nichts, als fich noch an feinen Reinben ju rachen, und babe fein anderes Mittel als biefes 2). Der Runtius Salviati verfidert ebenfalls, ber Ronig babe ibm in Blois gefagt. er foliche jene Bermablung nur um fich bon feinen Reinben ju befreien 3). Go batten auch einft in ben italienifchen Republifen bochgeitliche Feierlichkeiten ju großen Barteierecutionen gebient. Bas ift ba mahr, mas ift es nicht? War eine große Gewaltthat beabfichtigt, bon langer Sand ber porbereitet, ober mar es Ernft mit jenen englifden Berhandlungen, bie noch im Lauf bes Commers auf bas Lebhaftefte gepflogen murben, und mit ber wenigstens inbirecten Reinbfeligleit gegen Spanien? Die Frage mare nie ju enticheiben, menn wir es mit einem einfachen Gemuthe ju thun batten, in welchem entgegengefette Blane fich nothwendig ausschließen. Allein es giebt auch folde Seelen, in benen bas nicht ber gall ift; gwei Gaiten an ihrem Bogen ju haben, wenn bas Gine nicht gelingt, auf bas Unbere jurudtommen gu fonnen, ift ihnen Beburfnig und Ratur; es giebt, bag wir fo fagen, eine innere Zweigungigfeit, welche bas Entgegengefette jugleich beablichtigen fann. Inbem Catharing noch mit Gifer bie Blane verfolgt, welche ber einen Richtung ihrer Bunfche und Intereffen entsprechen, begt fie boch in ber jurudgezogenen Tiefe ber Seele bas Befühl, baf ibr bie Mittel, bie fie ergreift, auch noch

Lettere e negotiati del Sr. Cl. Alessandrino, in ber Bibliothet Corfini 3u Rom. Edyréfen an Rufticuci 6. Mêrt; 1572: "con alcuni particolari che io porto, de quali ragguagliero n. Sue a bocca posso dire di non partirmi affatto mal expedito."

<sup>2)</sup> Der von Allen gegen Lingard citirte Brief Offats vom 22. September 1599. Lettres d'Ossat lib. V, nr. 26.

<sup>3)</sup> Salviati bei Makintosh History of Engl. III, 336. App.

nach ber andern Seite bienen fonnen. Gine Berfohnung mit ben Sugenotten mar ibr nicht unlieb, inmiefern fie baburch eine größere und glangenbere Stellung in Europa gewann. Aber mit Bergnus gen fab fie biefelben nach Baris ftromen, in bie Mitte einer Bopulation, ber man nur ben Bugel gu laffen brauchte, um fie gu berberben. Gollten fie weiter geben, als fie bachte und wünfchte, ober für jeben anbern Rall batte fie ein unfeblbares Mittel wiber fie in ben Sanben. Geit jener Anwesenheit Conbe's in ber Sauptftabt mar bas Barifer Boll mit Buth gegen bie Sugenotten erfüllt. Es wollte Reinen biefes Glaubens in feiner Mitte bulben, felbft bie, welche einst zu ben Friebensunterhandlungen in Die Stadt famen, faben fich mit Tob und Berberben bedroht. In biefem Ginne war bie burgerliche Milis pragnifirt; bie Dacht bes Sofes und fein Bille geborten bagu, bas Bolf im Baum gu halten. Rur bie Buberficht Colianb's gu ber Grofe und Rufunft feiner Cade, welcher ber Gieg auf Erben beftimmt fei, macht es begreiflich, ban er fich in bie Mitte biefer feinbfeligen, gabrenben und fo leicht aufzuregenben Denge beaab, bie nur mit berhaltener Buth feine und ber Geinen Antvefenbeit ertrug. Ber ben Gegenfat ber bier mit einauber in Berührung fommenben Elemente mahrnahm, abnte Unbeil. Die Brebiger in Genf, Die Carbinale in Rom faben, fagten eine Rataftrobbe boraus, ber Abmiral Coliant beate ein unbebingtes Bertrauen auf bie Gefinnung und bas Wort bes jungen Konigs. Radbem er bermunbet mar, überlegten bie Sugenotten, ob fie nicht bewaffnet, wie fie maren, bie Stadt verlaffen und ihn trop bes Buftanbes, in bem er fich befand, mit fich wegführen follten. Der junge Teligny, fein Schwiegerfobn, berficherte bie Uebrigen, man habe nichts zu fürchten, er fenne ben Ronia bis auf ben Grund feines Bergens und fei feiner Ruberläffiafeit gewiß 1).

Und kein Wunder, wenn Carl IX aufrichtig erschien; benn er war es. Alles Borfergegangene, von ihm in seiner Weise nur flüchtig begriffen, war ihm in der kriegerischen Auswallung der letzten Tage verschwunden.

Gang anders Catharina. Daß fie mit ber Einladung gur Hochegeit von Anfang eine Absicht gegen ben Abmiral verband, ift höchft

1) que c'estoit faire injure au roi, de révoquer en doute sa parole et sincérité. Die alteste Lebensbeichreibung Coligny's in für bas, was bei den hugenotten geschab, von Berth; aus den Auszeichnungen eines Augenzeugen 127. wabriceinlich : bod mar ber Gebante mehr ale eine Möglichkeit ins Muge gefaßt, als eine Entschuldigung geaußert worben; fie ließ Colignb auf feinem Bege fortgeben, bie er ibr unerträglich und gefahrlich wurde; bann ließ fie auf ihn ichiegen. Daburch aber geriethen bie Dinge auf einen Buntt, bag fie auch babei nicht fteben bleiben fonnte. In ibrem Rathe führten befonbere einige Staliener bas Bort: Birago, jest Groffiegelbewahrer, ein geborner Dailanber. ber icon immer die Rudfichten, bie man nabm, verbammt und ben Rath gegeben batte, fich ber Berbachtigen gu verfichern, Lobobico Gongaga, Bergog bon Revers, Albert Gonbi, Bergog bon Ret; fie waren fammtlich ber Meinung, Die Giderbeit ber Ronigin und bes Ronigs forbere, bag man fich ber Unführer ber Sugenotten burch ben Tob entlebige. Der Bergog von Anjou und ein naturlicher Bruber bes Konias, Angouleme, fowie Marichall Tavannes, nabmen an ber Berathung Theil und erflarten fich einverftanben. Es blieb nur noch übrig bie Einwilligung bee Ronige ju erlangen.

Noch war Carl IX ber Meinung, bag ber Angriff auf ben Abmiral bestraft, und jebe Bewegung ber Ctabt, etwa gu Gunften ber Buifen, niebergehalten werben muffe. Best erft marb er unterrichtet, baf bas Attentat nicht von biefen allein, fonbern qualeich bon feiner Mutter und feinem Bruber ausgegangen mar: er marb an Charry erinnert, einen unter wenigen guverläffigen Getreuen, bem er für feine Erziehung Dant fculbig geworben war und ben ber Abmiral babe umbringen laffen, an ben früber befannten und nies male gang aufgegebenen Gebanten, fich fur alle erfahrene Unbill gu rachen, an bie Gefahr, bie jest mit einer Erhebung ber Sugenotten, bie fich icon wiber bie Ronigin richte, verbunden fein werbe: noch fei man ibrer machtig, man babe fie gleichsam alle im Rafig; wolle man benfelben auffdließen und ben Lowen berausbrechen laffen, welche Bermuftung werbe er gnrichten; - icon bore man, bag bie bugenottifde Streitmacht auf einen naben Termin nach Melun qufammenberufen fei; man burfe fo lange nicht warten, nicht einen Krieg bon ben verberblichften Rolgen für Krone und Land ausbrechen laffen.

Es war ein ungeheurer Schritt, ber bem jungen König angemuscht tuntbe. So manderfeit junteressen bes datate feine Multer herborbob, so twar sie boch in biesem Falle wor allen Dingen eine rachflichtige und ehrgetigige Italienerin; sie hatte sich mit ber Leidenschaft anderer Privaten verbündet; sollte ber, welcher bie stöchse Gebalt besch, bie Seiligseit ber ihm anwertrauten Würde vergessen, bie Rachfust ber Partei billigen, bie er bisher immer verdammt, dem Slutburft eines großen Arsiel der Kauffer Bedöllerung, den er bisher noch jurüdzehalten hatte, freien Lauf lassen? Darin, daß Catharina Medic bies wollte, liegt ihr großes bollitighes Berberchen: agegn ihren Cohn, agen ihr Saus, gegen den Schighten über haupt. Sie sühlte nur vie ein Bartelbaupt, dem ein ufurpatorische Fairfennthum un Triel geboreden ist, ungefährt wie ihr Catmaresbetter Cosimo, nicht vie eine geboren Königin. In der Lage, in die sie gerathen war, der Beforgniss, die sie jetz für ihre Setlung und ehlbst für ihr Leben higen muste, bileb ihr fein Ausbreg, als zu dem blutigen Werf zu föreiten, das ihr für einen solchen Fall ichmang im Seinne lag.

Co unbedingt bie Autoritat war, welche Catharina über ihren Cohn ausubte, fo hat er ihr boch biesmal einigen Biberftanb entgegengesett. Das Borbaben ichien ibm graufam: fie antwortete mit einem italienifden Spruch, jumeilen fei bie Dilbe Graufamfeit und Graufamfeit Milbe. Er fürchtete bie folechte Rachrebe, bie es in ber Welt maden werbe; man fagte ibm, mit ber Reinbfeligfeit ber beiben Barteien, mit bem Ramen ber Guifen laffe fich alles entidulbigen. Er tonnte fich nicht entschließen bie Freunde aufquopfern, mit benen er auf bas bertraulidite umgegangen mar, wie Coligny und La Rochefoucaulb, ber noch biefen Abend im beitern Schers bei ibm quaebracht batte; aber Catharing beftanb barauf; es tam fo weit, bag bie Mutter und ber Bruber ihm brobien, fich bom Sofe ju entfernen, benn man fonne ihnen nicht jumutben, einem Berberben gugufeben, bem fo leicht abgeholfen werben fonne; baf fie ihm Mangel an Muth bortvarfen 1). Diefer Bortvurf machte allem Biberftand ein Enbe. Carl IX ergriff ben Gebanten fogar mit ber gangen angebornen Site feines Temperaments.

Noch fpat am Abend — 23. August — warb ber Prevot bes marchands, Charron, zugleich mit feinem eben abgetretenen Borgan-

<sup>1)</sup> Edjstmenbe bit Gasatii Kelatione di 1574: Stette piu d'un ora e mezza renitente, finalmente combautto della madre et del fratelle consenti : e vedendo la regina, che, se la cosa si fasse diferita niente, portana pericolo di scoprirsi venne a questo per far risolvere il re, di chiedergli ilemana di ritararsi in qualche parte e così fece Monar. Sted pedigit ger até Gasalii fium it er Bevileti Studgiri is genettem, medierg arbundi si betti Studenti se protection, medierga grandi par lette della della disconsidazioni di suoi disconsidazioni di considerati di disconsidazioni di suoi di considerati di co

ger, Marcel, nach dem Louwe berufen. Man legte Marcel, der alse tundig und einstlyreich belannt von, die Frage vor, wenn der Abnig der Baufer Bebollerung in einer bringenden Angelegenheit bedurfe, auf vorliche Angelie er dann rechnen tonner Narret antivoertet, je nach der Zeit, die man ihm laffe, in einem Monat volle er 100,000 Mann bertei haben. Aber vole viel in einer Wochel der nannte eine entsprechned Angeli. Die viele houte am Zage? Ermeinte sofort über 20000 Mann berfügen zu können. Man fragte ihn tweinger, weil man in Zerlegenbeig einebern voller, Atme zur Ausführung der geführt Beschäufig zu sinden, als voil man nech immer betonfineten Wiberfland der Appeten für möglich hielt. Scharren vourde beauftragt, die Kürger nach ihren Luartieren in die Woffen treten und die Aber ehlichen und eine.

Bor einigen Lahren hatte Catharina Mediei an der aufgereigten Menge vom Baris einen heftigen Wicherfand gefunden, jett trat fie mit derselben in einen surchtbaren Bund. Rachsucht, Ehrgeig, die Lage und Gefahr des Woments betwirtten jeth, daß sie die Wufd des Vollets zu Huffe rief. Dach ward die Cache nicht gang dem blinden Triede überlassen, auch in dieser Unordnung war und wielleicht jie dies das Schreichighe — eine gewisse forden.

Die beiben Pringen von Geblut, Nabarra und Conde, wollte man verschonen, aber dem Herzog von Montpensier wurden biejenigen aus ihrer Umgebung bezeichnet, die er umbringen laffen sollte 1).

Guife, Aumale und der Haftlich von Angeulkme übernahmen, em Admiral und seine nächten Angehörigen zu ermorden. Es giebt eine Trzäslung, und soll seinen Luder, nach voelser der Nomiral in seinen Jimmer überfallen, ohne daß man auf seine grauen dassen Kallfidg genommen hätte, zum Tode vertwundet, aber noch lebend zum Fenster kinnausgestützt worden sein soll. Er habe soll, dagt man, mit dem linken Arm an einer Säule des Fensters seine haten wie den nach fensten der noch der noch

<sup>1)</sup> Der in Spanien von bem Secretar ber Gesanbischaft Olargui erstattete Bericht. Bel Gacharb: im Bulletin de l'Academie de Bruxelles XVI, 202.

Serranus IV, 33: Nondum mortuus Amiralius brachio fenestra columnam complectitur; ibi acceptis aliquot vulneribus in aream deturbatur.

Sierauf wurden La Rochefoucauld mit feinem Sohn, der Schwiegerofen Coligni's, Telignty, Briquemont mit feinen Sohnen, und alles was sie umgab, getöbtet und ihre Leiber auf die Straße sinabaefclieubert, wo das Bolt sie entblößte.

Denn indek batte bie Barifer Mette, wie man bie Maffacre in Erinnerung an bie ficilianifche Befper nannte, allenthalben begonnen; um brei Uhr, beim Lauten ber Sturmalode fturgte fich bas Bolf überall auf bie Saufer ber Sugenotten, um fie ju morben und ibren Nachlag ju plunbern, unter bem Gefdrei: ber Ronig wolle es und befehle es. Muf bie ihnen gebotene Gaftfreunbichaft trauenb, maren fie getommen, jest murben fie in ihren Betten aufgelucht und ohne Unterschied niebergemacht, wer bie Waffen getragen und wer fie nicht getragen, Bornebme und Geringe, Berren und Diener; bie Freunde, bie bem Ronig bon Nabarra bon ben entfernteften Grengen gur Feicr feiner Sochzeit gefolgt maren, ihr Blut befpritte fein Bett; mit ben Fremben auch bie Alteinbeimifden. Der eifrigfte Reformator ber Uniberfitat, La Ramee, warb bon einem Collegen, beffen Unwiffenicaftlichfeit er oft befampft batte, in feinem Berfted aufgelucht und bezahlten Mörbern überliefert. Es mar eine Berbinbung bon öffents licher Berhammung und pribater Rache, wie fie feit ben Brofcriptionen bes Gulla in ber Welt nicht borgefommen. Baren es nicht eben biefe Greuel bes Burgerfrieges, welche bie morglische Grundlage ber Monardie gebilbet hatten? Aber jest bergaß biefe ihres welthiftoris iden Uriprunge, fie machte mit benen gemeinfcaftliche Sache, beren Sag fie batte gugeln follen; man berliert ihre Gpur in biefen Dra gien bes Blutes.

Münbliche Befeste, mit Windeselle von Stadt ju Stadt getra gen, autorifiren überal ben Spantismus. Nach den gemäßigtsten Berechnungen follen in Paris bei 2000, in Frankreich bei 20000 Mentischen massacht vorben fein; auch als man ber losgeschlienen Buth Einfalt gebot, stämmte sie immer violer von neuem auf; sie lebte in ihrer eigenen Bewegung, nach Blut verlangend, von Blut sich alberne bie Geister erfüllten sich mit vielben Phantassen, in denen ihnen vor sich selber und der Benenten araute.

Es mochte acht Tage nach bem Blutbab fein, als Carl IX einst in ber Nacht seinen Schwager Heinrich rufen ließ. Der sand ihn, aus bem Bett ausgesprungen, weil ihm ein wildes Getöfe betroitreter Stimmen ben Schlaf raubte. Auch Seinrich glaubte biese Eitummen zu ver-

nehmen, als ob es in der Ferne schreie und heule, tobe, sluche und seufe wie am Tage ber Wassacre. Man schiefte in die Etade, um gragen, ob estem eine Unerdung ausgebrochen sei; die Antwort war, in der Stadt sei alles zuhig, die Berteirzung sei in der Lust. Deinrich hat dieser Geschichte nicht gedenten können, ohne daß sich ihm die Haare sträubten.

## Biertes Capitel.

## Uebergang ber Regierung von Carl IX auf Seinrich III.

Es lautet unglaublich, bennoch berhält es sich so: auch nach bem Ereigniß ber Bluthochzeit meinte bie Königin Catharina eine vermittelnde Saltung behaubten zu lönnen.

Indem man auf beiden Seiten nicht anders dachte noch denken innte, als daß hich der französisch ohr den Beitrebungen der um verschlichten Beaetion gegen die Vereichanten angeschiossen, wermied die Strothanten angeschiossen, einen pählichen Legaten, der damack aufangte, zu empfangen; als bessen Einzug nicht länger bertschen bereden fonnte, verließ sie mit ihrem Sohne Baris, um nicht Zeuge dabon sein zu mitschied.

Die grafliche That war der Königin, die fie vollzog, gleichsam felbst unerwartet gekommen; auf eine Beranderung ihrer Bolitik war fie nicht vorbereitet. Sie hielt daran fest, ihren Sohn Anjou auf ben polnisiden Ahron zu erheben: sie hosste diese selbst oder doch gien zu Brotector der Niederlande berusen, den Letteren auch jeht noch mit der Königin von England dermäßliz zu sehn. Die inneren Unruhen dachte sie unter dem allgemeinen Schrecken daburg zu beendigen, dah sie zu zu Sersammlungen und Predigten berbot, aber der indididitiellen Getriffensfreisjeit feinen Eintrag thun zu wol- len erstätzte. Das sie inne Drontung der Dinge, der sich in England der Katholicismus unterwerte.

Der englische Gefandte hat ihr gefagt, ber Unterfdied fei nur, bag feine Fürftin fich nicht zu bem Gegentheil verpflichtet habe. Dagu tam aber, bag auch Niemand bem neuen Bersprechen traute.

Es gab unter ben Sugenotten Ginige, Die geneigt maren fich ju fugen, und bies fast fur eine Pflicht bielten, ba ber Ronig, ibr Berr, jest ein Mann geworben fei und felbft befehle. Unter bem Schreden, ber über Frantreich lag, gingen Manche in Die Deffe. Aber bie Meiften jogen in Betracht, bag feine Bufage irgent einer Art Butrauen verbiene: von zwei Uebeln babe man befanntlich bas fleinere ju mablen, bas fei in biefem Sall bie fortgefette Reinbfeliafeit: in bem Diftrauen liege bas Beil. Und wie weit folimmer, bon bestellten Morbern erwurat ju merben, ale bei einem Rampfe gu fallen, ber bor Gott und Denfden recht fei: benn nicht mit bem Ronia ftreite man, fonbern mit Berbrechern, Die unter feinem Ramen wuthen. Bie Rochelle, fo weigerten fich Rismes und Sancerre, fonigliche Truppen aufzunehmen, Feurige Brediger, alles an alles fetenb, entflammten bie Bemuther burch bie Aufforberung, ber Gerechtigfeit Gottes ju bienen, beren Urm fich icon gegen bie Schuldbefledten erbebe, Die Thrannei in ben Thrannen ju bertilaen.

rich von Rabarra, ben Entischus, fic auf bieselbe zu retten und nach England zu flieben. Unter ben Teuppen zeigte fich eine Bartel ber Misberguügten und ber gebeimen Breichanten. Im Zager telbis hat man ben Gebanken gehabt, Gerechtigkeit wegen ber Ermorbungen zu sorbern, und bieselbe nötstigenfalls mit Gewalt zu erzwingen.

betrachtet, ber bie Geinen in ihren Mengften erhore.

Drei Monnente wirften jusammen, der helbemmuß der Tertigung, die Grupeiung der Angereinende nun die ein den ausbisätigum Fungeleinen und bei in den ausbisätigum Fungeleinen mit guli 1573 doch nieder ein ziemtig günftiges Ediet erlangten. Darin von den der die Reichten Rockelle, Montauban und Riemes, sowie dem Inhaben der hechte Gerichtsbarteit freie Reifgienstumg gerächer, allen Uedigen Handel und Wandel nie Rugelein Angeren, des eine Belagrung erbalder hatte, wie eine Benantlich er politische Haute, wie eine Benantlich der politische Gefandten, aus deren Sänden der Sergog von Anspie der Politische damafte und der der Berantlium gehab bei gebruchte damafte der Berantlich und bei der berühligen Seinen dem fing der der der berählichen Seinen gut Innamich er politische Monten empfing, dem auch diese kernelbe damaf auf einer beröhnlichen Seiedlung zwischen zwei religiösen Parteien, den Zeieden.

Um Jahrestag ber Bartholomausnacht fuhlten fich bie Proteftanten wieder ftart genug, um auf einer Zusammentunft ju Milhaub

bie bolle Freiheit ber Religionsubung gu berlangen.

In bem aber berießte fich die Jbietracht des Lagers an ben of. Nach der Afreise Anjou's nahm Alençon die beberzugte Steflung in Anjvruch, die sein Bruder bisser inne gehabt hatte, und da sie ihm nicht gewährt bunde, zeigte er offene Widerfesslichteit. Man beschichtlichte hin, er habe, mit Geinrich von Andaara bereingt — es if die Berighweitung von La Wole und Vorenas — daron gedacht, die Königin Catharina bom Hose zu berjagen ober geradegu umzusingen, der Soss die Mutter. Catharina hielt sie nötige, die

beiden Pringen in engem Gewahrsam zu halten; ihre vornehmften Bertrauten, die Marschälle Coffé und Montmorency, ließ fie in ble Raftille bringen.

Aus ben Kentpläden ber Berkonblungen läßt figh bas Maß 
ber Edulb night mit Beltimmleit ermitten, wos aber baraus her 
vortritt, bas ist ber höcht außererbentliche Justanb bieles hörtes 
und bie Etimmung ber Gemittler. Unterne glaubt von seiner 
kert gehest zu werden, sie seine von Rabarra beiorgt mehr 
ker gehest zu werden, sie sein von Rabarra beiorgt mehr als ein 
mal, bem Zobe geneicht zu sein. Dagegen zittern König und Königin bei ber geringsten Bewegung für bas eigene Zoben; sei sit von 
Radestilbern bei Robe, burd bie man unter abergläubigen und 
beibnissen Geremmient bas Leben bes Rönigs habe abstügen 
und 
kagle und geheimisplosten Rebesplause hielen auch in anberen per 
seintigken Beziehungen eine Bolle. In biesen Dingen haben besonders 
bei Zustiener, zu allen fertig, verteugen und persönlich guverlässig, 
ibre Jand; wie jener Cossimo Muggiero, ber Lehren Bestellungen, sie für burd bei eine Lund ber Zoutzur ein Gekländnis entreiten sie.

Beim Anblid biefer Berwirrungen sucht bas Auge unwillfürlich nach bem König Carl IX.

In feinen früheren Jahren hatte er viel Theilnahme erwedt: er ericbien gutmuthig, angenehm, freigebig, und zeigte Ginn fur Boefie und Mufit. Um feinen ichmaden Rorper zu ftarfen, bielt man ihn zu Leibesanftrengungen an, welchen er fich benn mit einer Art bon Leibenicaft bingab. Es machte ibm Bergnugen, in ber Schmiebetverlitatt, bie man ibm eingerichtet, wenn er etwa einen harnifch fertigte, gang in Coweiß gebabet gefunden gu werben. Dft fette er fich icon au Mitternacht au Bferd, um gur Jagb au reiten: er fuchte bie größte Ehre barin, in feinen Leibesubungen Jebermann binter fich ju laffen, ju übertreffen. Aber babei gefchab wenig für feine geiftige, nichts fur feine moralifche Ausbildung. Rachaubenfen, ben Geschäften bes Staates, in benen boch nichts ohne ihn geschehen tonnte, ernftliche Aufmertfamteit ju wibmen, felbft Entschluffe ju faffen war nicht feine Cache 1); bie Aufregung, in welche ihn bie Dinge berfetten, pflegte fich in wilben Fluchen gu entlaben. Gine Beitlang beidaftigten Rriegsentwurfe gegen Spanien, jur Eroberung bon Mailand, ober gur Bieberherbeibringung von Ravarra unter

Zigiëmondo bi Cabaffi 1574: Al re pareva bella cosa, aver chi el governasse e senza altro fastidio potere attendere ai suoi piaceri.

ber Subrung bes Abmirals feinen Ehrgeig und feine Bhantafie; aber ber innern Seftigfeit, Die in ibm gebflegt war, fonnte in bem leibenicaftlichen Treiben ber religios politifden Barteiung um ibn ber auch eine andere Richtung gegeben werben; eben bie Freunde und Benoffen, in beren Umgang er fich gefiel, ericbienen ihm bann als feine gefährlichften Feinbe. Go warb es möglich, bag er fich, in ungludfeliger Ctunbe, nach einigem Biberftreben boch ju jener That binreifen lieft, Die fein Undeuten bem Sag und ber Bermunfdung ber Jahrhunderte preisgegeben bat. Er felbit ift bon ben Nachipirfungen berfelben nie frei getvorben. Er fühlte burch, bag man ibn für einen Meniden bon ichlechtem Bergen bielt, in bem eine unbegahmbare Bilbheit folafe. Dan wollte bemerten, bag er Riemand gerade angufeben mage; bei feinen Aubiemen foliege er bie Augen; wenn er fie öffne, wende er ben Blid nach oben, laffe ibn aber fogleich wieder finten. Endlich bernahm man bon ihm, bag er nun anfangen wolle, felbft ju regieren, Ronig ju fein; aber icon mar es ju fpat. Aufregung jugleich und Debreffion ber Geele, Die Unrube ber immer um ihn ber auftauchenben Berichwörungen, bas Uebermaß fortbauernber Anftrengung eines obnebin ichmaden Rorpers voll verborbener Gafte, führten ihn ju einem fruben Tobe (30. Dai 1574), ebe er noch bas vierundzwanziafte Jahr vollendet batte 1). In ber That war er nie aus bem Taumel ber leibenicaftlichen Bewegung gu bollem Gelbstbewußtsein erwacht, bon feiner Mutter batte er fich nie emancibirt. Benige Stunden bor feinem Bericbeiben fette er fie bis jur Rudfebr feines Brubers aus Bolen jur Regentin ein; fein lettes Bort mar: meine Mutter.

fanden. Indes war boch alles voll Gabrung und neuer Manisesta-

Wenn aber burch bie Combination ber Berfonen und Umftanbe Die Abee ber Bewalt, welche bas ufurpatorifche Rurftenthum, bas bie italienifden Rebublifen unterwarf, in fich trug, auf eine große Donarchie Einfluß gewann, gang im Biberfpruch mit bem Begriffe, welcher biefer urfprunglich ju Grunde lag, mußten ba nicht aus ber Ditte ber Berletten entgegengesette Lebren bervorgeben? Schon einige Beit baher hatten fie fich gezeigt. Dem Factionemefen, bas unter Beinrich II erfcbien, fette icon bamale La Boetie eine fleine Schrift entgegen, in ber er bie bochfte Bewalt ale bie Berricaft einer Raction betrachtet, bie bon einem Einzigen abhange, und bie Frage aufwirft, warum fich nicht alle Unberen gegen biefen Ginen berbinben. Man hatte bas Budlein bieber nur bon Sand in Sand gegeben, jest ward es öffentlich befannt. Aber bie That ber Et Barthelemp rief noch gang andere Meußerungen bes eine Theorie gu feiner Rechtfertigung fuchenden Biberwillens berbor; mit ihr im Begenfat erfcbienen bie 3been ber Bolfsfouveranetat in ber Literatur: ber Erfte, ber fie nicht aus bem Standpuntt ber Religion, wie manche firchliche Cdriftfteller, befonbers bie Jefuiten, fonbern aus politifch biftorifden Grunden verfocht, mar ein ben Morbverfuchen bon 1572 mit Dube entfommener, nach ber Schweig geflichteter Frangofe, Frang Bottmann. Er batte bie Gefdichte ber alten Franfen ftubirt: Die griftofratifchemilitarifche Gemeinde bes Margfelbes

1) Mideti: attribuendolo alla regina come Italiana Fiorentina et di casa di Medici, di sangue, dicono essi tiranno, perciò odiosissima siccome per causa sua è in universale tutta la natione italiana con pericolo che un giorno non la faccia male. mit der Ctaatsgeleilighoft verwechfelnd, bestand er darauf, daß der Rönig gewählt werden und die gange Masse des Bolles dei bieser Bahl concurriern müsse: dem freie Messensen siehe des Bolles der bieser Bahl concurriern müsse: dem freie Messensen, nicht dazu dun sich der Ferre Lieb femme man sie führen. Dieselbe Minstel beher fehre bei Schrift des angeblichen "Junius Brutus gegen die Troummen". Aur durch des Bolles sieher, bestehe ber König, die Wahl sein der Schrigt des Bolles, sight diese, des sich es Konig, die Wahl sein der König misse dem Bolle zu Nechte frecht der die nicht der König misse dem Bolle zu Nechte stehen. Sie wissen der Normanischen Schrift der son der Schrift der der schrift der Schrift

Auch noch eine andere Folge aber hatten jene Ereignisse. Bon vom allgemeinen Wispergnügen besördert, erhoß sich mitten im Lande eine neue Bildung der Opposition; der Gouderneur einer großen Probing, und zivar nicht etwa ein protestantisch gestunter, unternahm augleich freiwillig und dahin gedrängt eine Meinung zu versechten, toelche mit nichten die der Regierung war.

Als im Rabr 1568 ber fo eben gefdloffene Friebe gebrochen und ber Dea ber Makigung wieber verlaffen marb, bemertte man eine neue Bartei angefebener Leute, bie aus Rudficten bes Staats auf bemielben beharren wollten und bie Bolitifer genannt wurden. Un ihrer Spige ftanben bie Gobne bes Connetable Marichall Frang bon Montmorench und feine Bruber, tatholifch wie ibr Bater, aber fpftematifchere Begner bes Carbinals bon Lothringen; benn mit ber Kaction bangt nun einmal alles gufammen, wie weit es auch barüber binausreichen mag. Durch ben Frieben bon 1570 erlangten fie, wie berührt, einen Mugenblid bas Uebergewicht, bie Dagregeln ber Berfonung maren ibr Bert; besbalb murben fie aber auch bon bem plotlichen Rudfall gur. Gewaltfamteit um fo mehr betroffen; ber Marichall foll bem Blutbab nur burch einen Bufall entronnen fein. Eben an ihn foloffen fich bann im Lager bor Rochelle bie Digveranugten; es ift tein 3meifel, bag er an ben Bewegungen Antheil nahm, mit benen ber Bergog bon Allencon ben Sof erfüllte. 36n felbit bielt bie Ronigin gefangen; fein Bruber, Seinrich bon Montmorench, genannt Dambille, Gouberneur bon Langueboc, mar ihr nicht minber verbachtig, fie wunschte ibn in ihre Sanbe ju bringen

ober wenigstens aus ber Probing zu entfernen: Dambille behauptet mit großer Bestimmtheit, man habe ihn ermorben wollen.

Un bem aber fant fie einen Mann, ber fich nicht allein in Acht nabm. fondern auch jur Bebre feste. Richt gern ließ er bie Abgeordneten ber Ronigin in feine Rabe tommen: er bielt fich eine ihm perfonlich ergebene Garbe; man weiß viel von einem gezähmten Bolf zu erzählen, wie felten auch eine folde gahmung portommt, ber ibm eine munberbare Anbanglichkeit gezeigt babe; in feinem Bimmer folief ber ftarte Dann, Capitan Aragon, ber wohl auf ber Brude von Avianon ein ftattliches Thier mit einem Sieb in zwei Theile gefbalten hatte. Der Uebertragung feines Couvernements auf einen Andern, welche bie Ronigin aussprach, begegnete Dambille burch eine um fo engere Berbindung mit feiner Brobing, und gwar mit ben beiben Religionsparteien. Cben in Lanqueboc batten fich bie Sugenotten feit ber Blutbochzeit eine besonbers moblacorbnete Organisation gegeben. Gie befagen eine Menge bon Chlöffern und fleinen Stabten; in jeber Lanbicaft, bie fie beberrichten, ftellten fie einen Oberften auf, ber benen, welche man angreife, bewaffnete Gulfe leiften follte. In Montauban war ber Mittelbuntt fur Sochlanqueboc und Guvenne, in Nismes für Nieberlangueboc, Robergue, Die Cebennen, Deputirte ber verschiedenen Lanbicaften umgaben beit militarifden Befehlebaber. Die Reformirten batten auch bier nicht eigentlich bie Menge für fich, aber viele Ebelleute, etwa 200 allein in Lanqueboc, Die meiften jungen Manner, welche einige Stubien batten, beffere Burger und Sandiverter, beren Beift bon ber Laft ber Arbeit nicht unterbrudt murbe. Es ichien nicht über allen 3meifel erhaben, ob fie fich mit Damville, ber ihrer Confession nicht angeborte, vereinigen burften, aber fie erfannten fein ganges Berbienft, bes erften Mannes, fagten fie, ber fich baran erinnere, mas er Gott. ber Krone und bem Gemeinwefen foulbig fei, und bie wie von einem Schlaganfall betäubten Beifter wieber erwede. tonnte ihnen Befferes als eine folche Gulfe begegnen. 3hre Berbinbung mit ben Bringen bon Geblut batte ihnen nach langem Rampf einen fichernben Frieden berichafft; Die Berbindung mit bem Gouverneur einer großen Brobing follte ibnen, ba bie Cbicte gurudgenommen worden waren, beren Berftellung auswirfen. Denn eben por allen Dingen bie Erneuerung ber Bacificationsebicte verlangte Damville und bie gange politische Partei. Ein großer Theil bes tatholifden Abels, bem man icon langft borgeworfen, bag er bie Sugenotten, unter benen feine Bermanbten feien, nicht ernftlich genug

So versuchte man in bieser Proving die alten Steite, nelde die Rogierung abgeschafft hatte, wieder herzustellen, und beiden Aratein möglich zu machen, neben einander zu leben. Die Gigenmacht, mit der das geschaft, entschulbigte man damit, das eine aus Fremden beischne Fachen die Schendt in Bestig genommen fade, das Reich, den Abel, die Bringen von Geblüt und mit ihren alle Bildung und gutte Eitte zu vernichten jude; man höffte, wenn der neu Kritten Kontin der die Konig anderne und die Sop der Dinge fennen lerne, werder er alles

bestätigen.

Wenn schon ein Pribatmann, ber sein Baterland liebt, entsetnt von bemielben, und weniger beherricht von momentanen Einbrüden, sich im Großen und Ganzen zu burchbenlen sucht, was bemielben fromme, wie unendlich vielmehr ist das von einem Jürsten zu er-

<sup>1)</sup> Baiffette, Histoire du Languedoc V, 322.

<sup>2)</sup> Co ergaft Dambille in seinem Manifeft Rob. 1574 bei Le Labourenr II, 135; er fagt nichts bon ben Rachftellungen, benen er ausgesetzt gewefen fein foll.

Es erbellt nicht, ob über Ibeen biefer Urt formlich Rath gepflogen worben ift; an und fur fich fonnten bie bem Ronig bon feiner Mutter entgegengeschickten Mitalieber bes Confeils nicht bafür fein. In beren Sinne lag es nicht, ein neues Regiment angufangen, fonbern bas alte, wie es war, fortsufeten. Catharina bestand barauf, ber lette Bille Carle IX fei, bag bie beftraft merben follten, bie fich julest gegen ibn erhoben, babin allein gebe fein Muftrag an ben Rachfolger. Bur Geite ftanb ihr wieber ber Carbinal bon Lothringen, ber feine gange Ueberrebungegabe aufbot, um jebe Abweichung bon bem ftrengen Coftem ju verbinbern 2). Die Berhandlungen endigten bamit, bag Beinrich III bas politifche Erbe feines Brubers annahm, und fogar noch einen Schritt weiter gurud. that. Er berfundigte, bag er bie Freiheit bes Gewiffens anerfenne, aber feine Religionsubung, Die bon ber fatholifden abweiche, bulben wolle: nur benen verfprach er Frieden, welche bie Waffen nieberlegen und fich ibm unterwerfen würben.

<sup>1)</sup> Edyriken au Silfereb, bei Green ban Brinfterer Suppl. 252: 11 falloit moy venu à la couronne, faire une assemblée d'états et résolvant tant avec les uns qu'avec les autres ce qui pouvoit réunir le tout, faire le jurer et le signer par tous les principaux et les compagnyes.

<sup>2)</sup> Wir fernen biese Thatsache aus ber Rebe, die Beinrich IV am 9. Robember 1599 and die Deputirten bes Parlaments von Guvenne hieft. Lettres missives IV, 183.

Erneuerte er aber bie Politik Carl's IX, fo mußten fich auch alle alten Feinbseligkeiten gegen ibn erheben.

Montmorency, in Lyon bor Gericht gezogen und zugleich im obern und niedern Langueboc und von ber Brobence ber angegriffen, trat nun in befinitiven Bund mit ben Sugenotten bes gefammten Gubens und Beftens. Gie erfannten ibn als ihr Dberbaupt an, er nahm ihre Suhrer in ben Rath auf, an beffen Gutachten er in Cachen ber Ruftig. Polizei und Finangen gehunden fein wollte. Regelmäßige Brobingial: und Generalberfammlungen murben angeorbnet, ju gemeinsamer Bewaffnung auf ben Grund gegenseitiger Dulbung: in ben Orten gemifchten Befenntniffes follten bie einen und bie anbern bie Sanbe ju Gott erheben und geloben. Frieben ju beobachten. Der Rame Montmorenen rief ben Abel bes Reichs jur Theilnahme auf; in nicht geringer Angahl gefellte fich berfelbe ben Baffen und ben Tenbengen Damville's bei. Merfwurdig bleibt befonbere ber Graf von Bentabour, welcher noch einmal bie Berufung eines Nationalconcils forberte, um endlich bie Zweifel über bie Re ligion zu beben; bis zu beffen Entideibung muffe fich ein jeber gu ber einen bon beiben Confessionen halten 1). Dit ben religiöfen berband man aber auch politische Forberungen; man brang auf Abichaffung bes Bertaufe ber Memter, Berufung ber allgemeinen Stanbe, Burudführung ber Steuern auf bas Dag ber Reiten Frang'I. Die Brobingialftanbe bon Daubbine, Brobence und Burgund erhoben laut ihre Stimme für biefe und abnliche Bugeftanbniffe.

Der Angriff auf Languebo, ju weldem bierüber die fanigliden Truppen schriften, batte nicht biel zu bebeuten. Dambille fagte, ei werbe ihm leichter fie abzundehren, als seine Bundergenoffen auf bem Bege der Geschickteit zu halten. Denn auf dem glaubte er fich noch immer zu befinden, da auch der neue Rönig von jener Jackien bon Fremben beherricht fei, belde er schon immer als eine bem Reich seinbilche begeichnet habe.

Artei, daß geringen Zubacks an Ansehen verschäfte es der Artei, daß der Herzog von Alençon endlich Gelegonheit fand, den Hof zu vertassen und sich ihr anzuschließen: alle ihre Klagen und Beschwerden machte er zu den seinigen. Wenn der Name der How genotten doch ein tensig in den hom hindermund trat — man sprach

<sup>1)</sup> Serranus, Commentarii, die überhampt für biefe Zeit leicht bas Best enthalten möchten, haben V, 186 bie ausführlichte Ernöhung biefer Entwiffer. Auch bei Thuanus sinder sich ein Andzug L. XII, 170.

nicht mehr von einem Meligionstrieg, sondern von einem Mrieg zum öffentlichen Wohl, wie zu den Zeiten Ludwig's XI 1) — so blieb das Teligiöse Etement noch immer sehr wirflam. Balb nach Mengon rif sich auch der junge Seinrich von Nadarra vom Hofe 10.5: er bielt für gut, unvergalich wieder zum reformitten Vefenntnis zurückutreten. Was die Varteien bereinigte, war namentlich die Zulges der Politiker, für die Herfülung des Edictes vom Januar ub wirfen, worauf eben alle Wallache der Gehreite waren.

Bu einer Entscheibung tonnte fie es jedoch ohne eine Theils nahme ber benachbarten religionsverwandten Bolfer und Stamme

nicht bringen.

Much biesmal gab England Gelb, Deutschland Manner. Diefe vereinigten fich um ben jungen Conbe, ber fich bei ben erften Dagregel gegen Alencon und Nabarra aus ber Bicardie nach Deutschland geflüchtet batte. Es war wieber Johann Cafimir von ber Bfalg, ber bie Chaaren gufammenbrachte und im December 1575 an bie frangofiide Grenge führte. Done ihre besondere Absicht maren bamale auch bie Deutschen nicht; was fie im Ginne trugen, batte gu einem großartigen Gewinn fur Deutschland führen tonnen. Johann Cafimir ließ fich bon ben Dberhauptern ber Sugenotten verfprechen, bag er jum Abminiftrator ber Bisthumer Det, Toul und Berbun ernannt werben follte, woburd biefe Stabte und Lanber mit Deutschland wieber in unmittelbare Berbindung gefommen maren 2). Mus Frangofen und Deutschen bilbete fich nach und nach eine bebeutenbe Macht; im Mary 1576 mufterte Alencon 30,000 Mann, Die ihn aufforberten, fie nun gerabegu nach Paris gu führen, um bie Greuelthaten ber Bartholomausnacht an ben Morbern gu rachen."

Heinrich war nicht ganz ungerüstet, auch er hatte beutsche Reiter und Schweizer aufer den Franzolen, die sich un ihn sammelten. Gester hat er gemeint, das Beste würde geworden sein, einem Bruder muthig entgegenzugehen. Das war aber nicht die Art seiner Mutter und seiner Minister; da die Rezierung sich noch als den schwäckeren Zehl fühlte, begann sie zu unterhandeln.

Bor allem tam es barauf an, Alençon zufrieben zu ftellen, es warb ihm eine Ausstattung gewährt, welche mit ber königlichen Au-

Giovauni Miceti 1576: non considerandosi per capo principale il fatto della religione, si è trasferito e mutato il nome d'Ygonotti in quello di malcontenti.

<sup>2)</sup> languet Epistolae arcanae I, 186.

torität beinahe unverträglich war: auch für Condé ward geforgt; dann ward, und wie man behauptet, durch den Einsste der Schweizer auf seham Cassimir von zinen Forberungen abzultehen vermocht; der König übernahm, seine Turupen wegen ihres Soldes zu betriedigen. Der Platzgraf begab sich hierauf auf den Rücknea.

Die Bolitiker begten hierauf die fühnften Ertvartungen; Mariall Anmille brachte aufs neue ein Antionalconcilium in Borichgal an beelchen auch die Brotestanten ihre Deputirten fößen sollten, um "durch eine wirtliche Reformation des Cleuss den göttlichen gorn zu besänstigen". Im Johe und in den Provingen durch mächtige Berfönlichkeiten repräsentirt, glaubten sie, nachem die Entschne dung den ihnen ausgegangen war, fortan den wocherchenden Einstuß ausäben zu sollen. Und gewiß hatte ihr Auftreten eine große und worte Wirtung hervorgedracht; sie waren start, aber auch ihre Gegnet hatten Kräfte; die Chemate, bedehe sie überwälligt auf gaben meinten, setzen ihnen noch einmal den nachbrücklichten Wiberstand

<sup>1)</sup> Paix, genannt de Monsieur. Mai 1576. Bei Popelinière II, 399.

batten feine Reigung, bie Reformirten in die ihnen bewilligten Rammern in ibre Mitte aufzunehmen. In ben großen Stabten wollte man bon bem Gottesbienft ber Sugenotten nichts hören, man empfing fie, wo fie fich ju bemfelben verfammeln wollten, mit Sobnaeidrei, mit Mintenfduffen. Wenn ein Artitel bes Friedens bem Bringen bon Conbe bie Stadt Beronne als besondern Siderheitsplat bewilligte, fo erwedte bas in ben bortigen Burgern und bem benachbarten Abel ben lebhafteften Wiberfpruch. Gehr möglich, bag man auch bon ben Rieberlanden ber alles that, um es ju berbinbern; Beronne batte leicht ju einem Ausgangspuntte fortmabrenber Angriffe fur bie Sugenotten bienen fonnen. Und boch ein anderes, boberes Motib fonnte man angeben. Wenn ber Geift probingieller Absonberung unter einem mächtigen Oberhaupte in Langueboe ben Brotestanten gu Statten getommen war, fo erbob fich berfelbe jest in ber Bicarbie gu Gunften ber Ratholifen. Der Gouverneur Sumieres, burch einen Rechtsitreit. ber gwifden ihm und ben Montinorenens fcwebte, befonbere angetrieben, fie entfernt gu balten, vereinigte Abel, Geiftlichfeit und Burger gu einer Affociation gegen bie Bulaffung ber Reformirten. Den nadften Bormand mag bie Beforgniß gegeben baben, bag bie noch nicht bollig befriedigten beutiden Reiter umtebren und Conbe mit Bewalt einseten möchten: aber bie Tenbeng ging gugleich auf bie ftrenge Aufrechterhaltung bes alten firdlichen Spitems. Der Beift ber tatholifden Afforiation, ber fcon ein paarmal, 1564, 1568, fich geregt batte, erhob fich überall von neuem.

"Mie gingen in Frankrich von jeher bie Wogen ber Meinung o genachtig und boch. Som Monent ju Moment fullen fie in entgegengeseiten Strömungen. Der allgemeine Jug der Geister nach 
ber Nefrom von jeht nicht mehr; aus bem Gegenitag ogen die Muttnacht von eine Michama qui eine gemäßigte, verfohende Wolficht bevorgegangen, oben beren Erfolge riefen aber das Gelöftgefühl betathbolischen Elementes auf, das nun auf einmad dem Woben bieber
einnahm. Die, veelche fo eben die Derhand bespauptet hatten, sache
fich biblische wieber geschieden.

Man erkannte die ganze Beränderung der Stimmung bei den Bassen zu der Ständeversammlung, die sofort angeordnet wurde." Die Resormirten wurden so gut wie ausgeschlossen, die Mehrheit der Stimmberechtiaten war allenthalben gegen sie.

Wenn man fragt, welches Berhaltniß die Regierung zu ber reactionaren Bewegung hatte, so ift fein Zweifel, daß fie bieselbe billigte. Mit allen Mitteln, die ihr bamals zu Gebote ftanben, beförberte sie Bahlen der Katholiken: obgleich jene Associationen in ihren Stiftungsurfunden sich zuweilen auf eine fehr vorfängliche Beise ausgeheitlich betten, so sinder sich doch nicht, beid der König an den selben Anfloß genommen hätte; er wünschte beilemche, daß sie allenthalben und mit demsclien Eise wie in der Pieardie geschlichen würden, auf sein Gebeis bereiter man sie aus.

Er hat nicht verhöhlt, daß es ihm bei den Unterhandlungen von 1576 nur darauf ansam, seinen Bruder von den Berbündeten zu tremen, ihre Truppen zu entsernen; das ihm aufgezioungene Edict zu beobachten, sei mienals sein Sinn gewesen. Mit Freuden ergriff er die Gelegenscht, teelde ihm die ungekondete Stimmung der Na-

tion bargubieten ichien, fich bon bemfelben loszumachen.

Mm 6. December 1576 wurde die Aefammung der Stände in Blois eröffnet, doch war das nun nicht eine solche, vie sie Brotestanten und Wisbergnügte gewänscht und gehöft, nicht einmal eine solche, wie sie der König urspränglich im Sinne gehöt hatte, wo in reier Uebereintunft mit den verschiedenen Austrien eine doltbare und allgemein genügende Dednung hätte aufgesiellt werben lömnen; hier war nur eine Bartei vertreten, und der König suchte diese noch weiter vorwärkt zu treiben, als sie zu achen densstüditate.

Es ift merkvaltdig zu beokachten, wie sich ver hof bemüßte, eine findbiese Erlärung im entschiedenten Er Menten zu Ungunften der Nechterinen hertweiten ber Nechterinen hertvorzurufen. Selfst die Jührer der Kriftlichfeit und des Weds wert Michags nicht eigentlich gelomen, auf die Musishließung derielben aus dem Reiche anzutragen. Konigin Catharina mußte dei den einem und den madern ihrem Einflig dassig dertvenden; die Felden in der Allende Selfstein der Allende Selfstein ihr die Selfstein der Allende Selfstein der Allende Selfstein der Konig das se der einschriftlichen Erlärung bedurft, das der kollende ein die flecht dass der leicht dass der kollende selfstein der Reicht der Verlage der flecht dam ist der Beschieden micht is entschlieben geben, der jelcht dam ist der Bescher Verleiben micht is entschlieben geben, die flecht dam ist der Sereche Verforis ausgebraffen sich erlaubte.

So sam es noch im Laufe bes Decembers ju einer Aufforderung ber Stände an den König, daß er nur Eine Religion im Reiche dulben möge. Heinrig Ill erläarte sich damit bolltommen einderstanden, denn er habe es bei seiner Krömung geschweren, und gegen biesen seinen erten Eld berriffikte im kein anderer 1).

1) In bem Journal von Rebers, bas vom December 1576 bis in ben Marg 1577 reicht, haben wir iber bie Berathungen bes hofes und bas Schwarten feiner Michaeln eine auflentifde Mittelinan, Ein Ausun babon

Ein allgemeiner Krieg gegen die Hugenetten schier hierauf umvermelbide, jumal da fie sofert aufgedirect sich sich eine Felber wieder im Felbe zeigten. Um Sofe überlegte man iehr ernftlich, in wedfess Berthältnig man die besobeten Truppen zu ben durch die Provinzialassein werden unter die Wassen gerufenen Geelleuten sehen, wie man die sesten unter die Wassen gereichen und zugleich im offenen Felbe gegen sie vorbringen some. Wan tatt mit beutlichen Ritte meisten in Berbindung, um abermals ein herr bon Reitern in Dienst un nehmen.

Aber auch dies seigte sich bald nicht ausstübstar. Wie hatten bie französsicher Stünde nach allen den Ersahrungen, die man über die Widerfandsstähigsteit der Hugenotten gemacht hatte, sich zu einem Bertifgungstrieg wider diesel mehr gesten follen? Sollten sie, nach ein so sit und datt über das Annachsen der Sollten sie, nach ein so sit und datt über das Annachsen der Schulen, die Vollten der die

Der erfte Boridlag, ber ihnen gemacht murbe, ging auf eine Bertwandlung ber indirecten Steuern in eine birecte, Die nach ber Babl ber Feuerstellen im Reiche erhoben werben follte; man berechnete biefe auf brei Millionen und hoffte babon funfgebn Millionen Libres ju gieben. Muein wie hatte ein fo wenig gereifter, ungefahrer, weit aussehender Entwurf, burd beffen Ausführung alles noch mehr als bieber in bie Saube ber als rauberifch angefebenen, jum Theil fremben Finangbeamten geratben mare, fich Beifall berfprechen tonnen? Er ward ohne weiteres abgelohnt. Auch eine maßis gere Forberung, Die auf außerorbentliche Bewilligung bon zwei Dillionen lautete, ward von ben Deputirten bes britten Stanbes que rudgewiefen; benn in ihrer Inftruction fei nur babon bie Rebe, bag ber Konig bon feinen Schulben frei gemacht, nicht babon, bag eine andere neue Laft übernommen werden folle. Endlich trug ber Sof auf einen Berfauf bon Domanen an, ben man ihm, fo meinte er. nicht werbe abichlagen fonnen. Damit aber erwedte er nicht allein eine borüberachenbe, fondern faft eine fuftematifche Opposition. Der Deputirte von Bermanbois, ber gelehrte Johann Bobin, trat mit ber Behauptung auf, bem Gurften fei nur ber Gebrauch bes öffentlichen

ist in ben Mémoires de Nevers I, 166, wiederhoft im 13. Baub bon Mayer S. 97; vollständiger findet sich das Tagebuch in bem 3. Band bes Journals von Choile 1744. Ich halte mich ganz beran.

Landes überlassen, des Eigentsum bessehren gehöre dem Bolte. In der Produnglabersammlungen, aber auch nur in biesen, würde allerdings eine Domänenweräußerung bessehrsche verben lönnen, doch sei das nicht anzuratsen, dem der Dritte Etand butre ben daburch entstehen den Mussall fabet auf eine andere Meise zu beden badern

Auch in den andern Ständen tamen Ansichen von ausnehmener Tragiveite der. Man hat den Gedanden gedüßert, daß nur das, was in den Ständen streitig geblichen, einer neuen Besprechung mit dem töniglichen Nath unterworfen werden, alles aber, worüber sich dereitungen wirden, unmittelbar Gespestraft erlangen sollte!, Nan wollte serner die fländischen Beschwerden nicht mehr der Gutdiefühung des föniglichen Conssisia allein anheimgeben, sondern eine Deputation ernenuen, die mit demschaften darüber berathen und der schließen sollte; man dachte daran, die Jahl der Mitglieder des Sonseils schusselen und die unseinen Sessionenen zu enternen und

So geriethen die Stände, anftatt sich dem König in seinen trie gerischen Absichten unbedingt beigugefellen, in Streitigseiten über die Berfassung mit ihm, auf die er einzugeben vermied, deren Bedeutung ibm aber vollfommen einleuchtete.

Auch im Confeil selht erhob man Einduürfe gegen das Boraden. Belliebre machte auf die unheilbollen Wirtungen aufmertsam, wolche die Behauptung, daß der König durch seinen Arönungseid von Verpflichungen, die er in aller Jorn übernommen habe, im voraus freigesprochen sei, auf die ausvärtigen Verhältnisse aus üben misse.

Schon vor alles wieder zweifelhaft, als am 28. Februar 1577 int feierliche Bereathung über die einzuschlagende Politiff in dem der sammelten Gonfell eröffinet ward. Die geschlichen Mitglieder beschlichen, die Cardinale, berberten nach wie der die Ferfellung der Einstit der Schollen, dem nam mille fich ten Aller Schweizigkeiten auf Gott berlassen. Ihm ein schollen sich die Exprege von Guise, Revers und Mangenne an. Nevers noch in dem bolisten latholischen Eifer emscholl den Krite pie einem Kreuzgus; die Kossen dagu meinte

<sup>1)</sup> Recueil de tout ce qui s'est negocié en la compagnie du tiers etat, pris des Mémoires de M. Bodin. Beit Baper 13, 290. Bobbit fil in frience pétitifen Berte aufs filter bie Zemänen ansfijierlid, jèced brildt re file ba nidét le traphilitanié, na, étude fir an d'unapla (frélàil. De republica VI, 1002. Cite aliénation perpétuelle wer burde cin Chief. Ry, férêuar 1566, ja m@culin ééponbre à rechete.

er burd Darbringungen bor bem Sochwürdigften, nicht für ben Ronig, fonbern fur Gott ju gewinnen. Dagegen aber ertlarten fich Unbere, bie fur nicht minber aute Ratholifen gehalten fein wollten, bie taufern Maricalle Biron und Coffé, mit befonberem Rachbrud ber Bergog bon Montpenfier, ber auf einer Reife gum Konig bon Rabarra fich bie Ueberzeugung verschafft batte, bag auch bon ber bugenottifden Geite ber einige Rachgiebigfeit gu erwarten fei. Man war gefpannt, wie nun bie Konigin-Mutter, Die in allen Dingen noch immer bas Deifte vermochte, fich aussprechen würbe; leicht beweglich wie fie war, und in ihrer jebesmaligen Richtung entichieben, trat fie ju ben Gemaniaten über. Gie fagte, man tonne taum leben, toober wolle man bie Mittel zu einem Kriege nehmen, wie biefer werben muffe? Burbe babei bas Reich zu Grunde geben, fo wurde auch bie Religion verloren fein, mit jenem bagegen werbe fich biefe erhalten. Für Anbere moge es, bei bem Ruin bes Ctaates, ein Troft fein, bag fie bie Religion aufrecht zu erhalten glauben; gu benen gebore fie nicht: fie rathe bem Ronig, bor allem fein Reich und feine Berfon zu erhalten: eines Tages werbe bie gottliche Macht bie beiben Religionen vielleicht wieber vereinigen 1).

In biefem Ginne ichlog bierauf ber König. Denn es muffe, sagte er, auch erlaubt sein, unter veranderten Umftanden seine Deinung zu andern.

Berathungen und Beichliffe von einer unermestichen Bischielt. Die Abreichauen beiten bei Bericumulung ber Edinbe geforbert, in ber höffnung, bei benießem Juhimmung auf nichen und eine ber Beichlüffe von 1560 und 1561 im Wert gefeh ber gefeh gefet zu jehen; ber König hatte baggen die Etände in ber Abfach berufen, mit ihnen ben Krieg gegen Belitiker und Dugenotten zu erneuern. Die Stände traten feinem den befehr Zehlen bei. Sie benaren latholitig, sie verriethen nicht bie mindelte Sympathje mit ben Dugenotten, aber ig orgo har ihre dingedung an die Krone, mit nichten, dabe sie groß har ihre dingedung an die Krone mit nichten, dab sie ihr die Wittel zu einem neuen Kriegsunternehmen bätten gedabfren mögen.

Dahin führte bas Bin- und Bieberwogen ber entgegengefetten Krafte überhaupt nicht, bag bie eine ober bie anbere Bartei auf

Thuanus Lib. LXIII, p. 180: "Quod concordibus ordinum suffragiis decernerctur, id ratum esset: in quo dissiderent, id a rege e reginae parentis regii sanguinis principum et Franciae parium et XII ordinum delegatorum sententia decideretur".

p. Mante's Berte VIII.

vollfommenen Sieg hätte hoffen tönnen. Die Krone mußte auf ben Wes gurüdlehren, den sie von Ansang an eingeschlagen hatte, die eine Kartei neben der andern zu dutden. Es zeigte sich unmöglich, die alten Gelehe der Latholissen strieße an den Reugsläußigen zu vollstrecken, des einzig Erreichdere schien noch, die ihnen gemachten Zugeständnisse auf ein soller des Was zu beinigen, daß der Ratholicismus dabung nicht etwa gestäderet wirde.

Indessen vor ber Krieg icon allentsfaben ausgebrochen um mitte ju Mnbe gestübt werben. Freinstlige Dienstleistungen bes Abels, Beiträge ber Geistlichteit. Bewilligungen bes Papstes sehnen Abning in Stand, einen Archyag zu beginnen. Als er bie Ständer ihre geringe Theinachme zimmlich ungardig entschafte, sagte er ihnen, er wolle nicht Bose mit Bösem bergelten, er wolle sie alleinige gegen bei Jugenstent verstehigtigen, aber eine neue Vertwölfung bes Reiches fönne er bakei nicht veranlassen, sein Sinn sei nur auf einen duuerbösten Krieben arcitäet.

Indem man aber eine rolche Berfolgung biefer Bortheile er wartete, hielt König Heinrich III plöglich inne. Das Gerücht von einem großen antilatholischen Bumbe, ber gegen ihn geschloffen sei, und von bem Angug eines neuen beutschen heeres reichte hin, seine friedlichen Entschlasse zur Weite zu beingen. Richigin Catharina übernahm sie bei bem Papft zu entschulbigen b.

Dem entiprach die Gefinnung der andern Paerti. Danntille afte im ersten Feuer den Alan, die titrlische Flotte nach Aiguesmortes zu berufen, was dann die Spanier, den Kaps und den famzösischen Hof auf friedliche Gedansten bringen werde, ader schon wußern die Verestanten, abh der König nicht darauf berdie, sie zu ber-

<sup>1)</sup> Das hauptebict von Boitiers; bie besonbern anfangs geheim gehaltenen Artitel find ju Bergerac 17. Gept. 1577 batirt.

berben, und wollten zu so berzweiselten Maguregeln ihre Zustimmung nicht geben. Damville naherte sich hierauf wieder bem hofe, in allen seinen Briefen brudte er Friedensliebe aus.

Heinrich III hielt sich bamals in Boitiers auf, die Unterhander und dem Herne meist, undererac zwischen dem König don Radautra und dem Herzeg dom Wontpelier katt. Gleich bei der Eröfssung derfelben erstätzte Heinrich von Radautra recht, seiertlich, in dem letze Gebiete sein allerbings einige Buntle entholten, die man nicht werbe ausführen können, die man ftreichen müsse in die derbe dei der Berfammtung der Kirchen daran zu sein, daß sie alles fallen lasse, was die Rude von Krantrick fibern könne.

Bei bem beiberfeitigen Ernst vereinigte man sich auch balb gu bem Bertrag, ber von Boitiers ober Bergerac ben Ramen führt, und fast ber wichtigste aller biefer Berträge ift.

Bornehmlich wollte man ber Beforgnig, bag ber Proteftantismus bas gange Reich überfluthe, welche ju ben letten Unruben ben bornehmften Unlag gegeben hatte, ein Enbe machen. Die Religions übung warb ben Orten zugeftanben, wo fie gerabe bamale am Tage bes Abidluffes ftattfinbe, bem boben Abel in feinen Saufern follte fie unbenommen, aber übrigens auf Ginen Blat in jebem Umtsbegirt eingeschränft und von ber Sauptftabt auf gehn Lieges ausgeichloffen fein. Die Sugenotten willigten ein, baf bie gemifchten Rammern nur in ben vier füblichen Barlamenten eingerichtet wurben, barüber jeboch hielten fie, bag fie ju allen Memtern fabig blieben 2). Der Konig gewann es über fich, wegen ber am Bartholomaustage 1572 borgefallenen Erceffe fein Digfallen auszufprechen; alle Gouberneurs und Beamten follten in bie Stellen gurudfebren, bie fie borber bekleibet hatten. Er erkannte ben Ronig bon Nabarra unb ben Bringen bon Conbe ale feine getreuen Unterthanen an. Dem Lettern murbe fein Unfpruch auf Die Bicarbie vorbehalten, ftatt Beronne behielt er bie viel bebeutenbere Ctabt Jean b'Angely gu . feiner Sicherheit. Inbem alle anbern Blate gurudgegeben merben follten, wurde noch ben Sugenotten geftattet, beren givei in Langueboc, awei in ber Brobence, awei in Dauphine und brei in Guienne mit ihren Glaubenegenoffen gu befeten; ber Ronig machte fich anbeifdig, bie Roften biefer Befatungen gu tragen.

<sup>1)</sup> Discours adressé au duc de Montpensier bei Berger I, 147.

<sup>2)</sup> Maffei Gregorio XIII, I, 295.

Die Jugsfähnbnisse, bie den Guganotten gemacht wurden, sollten ihnen eine gesigerte Egisteng verschaften: die Besignantungen, voelche sie ersubren, die Besignantungen voelche sie ersubren, die Besignantungen den gludtliche über die Weltunft als der König. Er nannte den Frieden einen, des Känigs Frieden, und sagte, est sie jou gut, als habe eine Kittles mit eigener Sand geschiert; er hatte den Gebansten, der Ectate Beisieres den Ruman reichenständs beisulegen.

Der Friede ist, wie das Resultat aller frühern, so die Grunde lage der hötteren Berhältnisse und Justande. Er enthält niest enie ideale, sondern nur eine sacissse sollige Lössing der großen obssewechenden Fragen. Er bezeichnet den Puntt, wohin das Gewicht und die Energie der gegen einander in Kamps geführten Kräste die Linge gesuhrt batten.

Fünftes Buch.

Seinrich III und die Ligue.

Wie im Alterthum Athen nicht zu benten ware ohne Sparta, Nobel Carthago, fo ließe sich im sechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert Frankreich ohne ben Gegensah ber spanischen Monarchie nicht benten noch vertieben.

Mas war es, wordber Frang I und Carl V in ihrer Zeit impften? Der Raifer suchte das allgemeine Uebergewicht, das mit dem Begriffe feiner Mube verdunden war, geltend ju machen, Frang I hielt die frangofische Idee, die Idee von Frankreich aufrecht.

Ein gefahrbrohenbes Raiferthum gab es jeht nicht mehr. Aber ber Sohn und Erbe bes Raifers, durch ben Befth ausgebreiter Landhschaften umb bes indischen Golbes mächtig, ermaerte ben Anhruch auf eine vorwaltenbe Autorität in ber Welt; indem er als Bortämpfer des angefohtenen alten Glaubens auftrat, fand er in ben Anhängern besselbethen eine Beistimmung, die ihm die Stellung und Macht eines allgemeinen Parteihauptes über gang Europa berschaffte.

Der Gebanke Golgapis von gewesen, die Kraft ber protestantischen Mattiete und Webindungen mit dem frausstischen Antersieju vereinigen, Frankreich an die Spise der antispanischen Machte ju stellen; er voar darüber umgekommen. Aber die Reigeung, die folgen voollte, stätzle voch auch eine Reigung, sich bem spanischen Spikeme anzuschließen; sie hätzte babei ihre Unabhängigteit au versteren gefrücket; voir sohen, noteschen Mintried diese Besternis ju den Paaciscationen gad, die boch zulet den Alah die Besternis ju den Paaciscationen gad, die boch zulet den Alah die helten. Rad Jangen zweischsaften, immer twieder aufstaussenden und immer twieder erstiedten Kämpfen hatte die reformitte Meinung eine selbe Stellung gewonnen, die sich känfich mehr der bestert Amertennung berfelben, wiewohl der Weigerung abegraumgen, gehörte, bas Land im Gangen angesehen und ber Thatsache nach, jur 3bee ber politischen Gelbständigkeit von Frankreich.

In sich durste man nicht erwarten, daß sich der König von Spanien mit einem Zustand von die biese befreunden oder nur vertragen wurde. Aber dasst dam, daß der niederländische Krieg sortsbuerte, der nicht der Gegenten den der Lyckinahme zu Jest die frührer Freinahme der Highen Vegierung auszuregen. Philipp II sorgte um für sich elles, weren der die ihm zu Gebote stehenden Mittel ergats, um den ihm sobertodritigen Tendengen. Abstilde griff, um den ein der ihm zu Gebote stehenden Mittel ergats, um den ihm wieder der endengenusfellen.

Die Ligue ift mehr als man glaubt ein Mert von Spanien und Philipp II: sie bilbet ein Moment und givar bas entispeibende in dem Gegenfast der beiden Wonacchien. In dem innern Frantreich selbs, das trot der Aussiliation durch den Fortgang der allgemeinen Gegenfäße und die alten Leidenschaften in steer Aufregung erhalten wurde, sand Philipp seine besten Massengefährten. Der damalige klönig von Frantreich vermochte auf die Länge nicht, seine Unterthanen ausgammenzuhalten.

## Beinrich III und feine Regierung in ben Friedensjahren.

Seinrich von Baleis hatte als Bring eine hohe mititarische Erdlung eingenommen, und hig, mit größerem ober geringerem Berbienh, friegerichen Belle eine bienh, friegerichen Bul erworken; aber wie erstaunten schon die beien, bei denen biefer Ruf zu seiner Bahl beigetragen hatte, als er bei ihnen anlangte. Sie erhoarteten eine stolg Gestagen hatte, raube Sitten, Gespräche von Krieg und Massen; statt bessen stellte sich spens in junger Mann von zatent Körperbau bar, der Gestleingsbange in den Objeen trug und sich nach den Bergnügungen der französsischen

Diese zu genießen, in seiner Weise, war die Absicht und ber Bunsch des Fürst, als er jett nach dem Frieden von Poitiers in feiner Hauptstadt einzog, um dasschift seine Wohnung zu nehmen, anhaltender als es bisher ein französsischer König gethan hatte.

Er liebte nicht, jur Jago ju gehen; selten sah man ihn reiten, obgleich er sich zu Bserbe gut ausnahm; alle heftigen Leibesbewes gungen waren ihm verhaßt.

Wie sein Bruber Carl als ber Stärffte und Unermublichste hatte glangen wollen, so suchte heinrich eine Ehre barin, als ber

Bierlichfte, Bohlgefleibeifte gu ericheinen. Rur mit Menichen beffelben Gefcmads liebte er umzugeben. Er erfant neue Formen ftrenger Stiauette.

Mitten unter den gebalfamen Naturen, die ihn umgaben, nach o viel Unihaten und Bürgertriegen, deren Schoff noch immer glimmerb jeden Jugenflid in zelle Flammen auszuberchen beröhet, wollke er ein Balastleben sübren, zusammengesetz aus Uebungen der Frömmigteit, städeligen Bergnügungen, Juridagspogenheit und dem Genuß der Berechung, die der Schoffen Gebalf zulömmt.

Seine Art und Reigung vor es nicht, mit alten Herführen, Laatsbomten oder Gelehrten Gelptzäche zu piegen, die ihn hätten unterrichten sonnen. Er umgab sich mit jungen munteren Leuten von angenehmen Acuşern, die im Sauberteit der Alfeldung, Jierlicheit der Erscheimung mit ihn vetteisferten: anfangs zehn oder zwoff an der Zahl; aus denen jedoch sich im Jahre 1879 übrer vier als erstätzte Ginstsings bervotraten, die man am Hofe took) die vier Sangeissen nannte, Et. 2016, die J. Arques und Caumont. Günsising zu sein, voar nicht eine Sach des momentanen Wosspelfullens, sondern eine Urt von felter Stellung. Juweilen zog sich der König mit ihnen auf das Land in eins seiner Schlösser zog sich der König mit ihnen auf das Land in eins seiner Schlösser zusch, voo er nur als haushert und Witth angeschen sein volke, und alles sichen ich fauntlos. Wenn er zurüsschun, zeigte sich jedoch dash, daß die junaen Freunde vielen Einstig auch auf den Seata fatten.

Auch darin suchte sich heinrich III von seinem Bruber zu unterichen, daß er ber Mutter nicht o unsedigt in den Stateszeichäften solgte. An den Berathungen bes Worgens nahm sie immer 
ben vornehmsten Antheil, aber häufig tourben die dosslichte gefasten 
schässlie einstell von dem Konig abgeündert. D. Woch weniger war 
es sein Sinn, der Eigenmacht und dem Familieninteresse der 
Geschlecker, die immer weiter um sich griffen, freie Sand zu lassen. 
Se schien ihm besser weiter dem bei gescheren, die ist sehnpottom-

1) Sieronymo Lippemano Relatione di Francia 1580. b'D würde bienach um vieles jünger fein muffen, als man ihn gewöhnlich fein läßt. Auch ber Secretär Lippemano's (506) giebt ihm 1579 nur 28 Jahre.

2) Printi Relatione 1583: voltando sottosopra le deliberationi che sono fatte alla presenza della mardre, senza dargitione alcuna parte: il che viene attribuito parte all' umor del re, ch'ò fatto molto ardito nelle recolutioni e presume grandemente del suo giuditio parte ancora all'autorita che hanno seco li suoi favoriti, con li quali in camera sua privatamente ragiona di tutte le cose.

men seiner Gunst verbankten. Arques ward zum Jerzog von Jopcusse und jum Gouverneur ber Bormandie mit Have des gegen Caumont zum Herzog von Spernon, und nach und nach zum Gouberneur von Meh, Woulogne, Calais und von Krobence ernannt. Jener erhielt überdies mit der Würde eines Admirals besonderen Rechte über die Marine, biefer durch das Amt eines Generalcosonels der französsichen Infanterie einen ungemein bedeutenden Einstug auf die Besehnund der Erfürstellen in der Armes

Sieburch fließ nun aber Beinrich III eben mit bem machtigften Element in feinem Reich und Staat jusammen.

Bas fich icon in fruberen Beiten angebabnt, Gelbftmacht und Unabhangigleit ber groken Goupernements, mar mabrent ber Burgerfriege recht eigentlich ausgebilbet worben. Die beiben auf einanber folgenben Minberiabrigfeiten in einem Reitraum von Bermirrungen und Berlegenheiten aller Art, wo bie Regierung eine Stute in ihren Unterthanen ju fuchen genothigt mar, bie Unbestimmtheit ber Rechte, bas Schwanten bes Spftems hatten bem Ehrgeis und ber Gigenfucht einiger großen Familien und aller berer, bie fich ihnen anschloffen, freie Bahn gemacht. 3m Tumult bes Rrieges und ber Barteiung, wo ein Jeber fur fich felbft ju forgen, bon fich felbft Rath ju nehmen batte, und fich auch burch Bertheibigung bes eigenen perfonlichen Intereffes ein Berbienft erwerben tonnte, maren bie Gouverneure ber Brobingen qu einem Gefühl von Gelbitanbigfeit, ja fogar bie Befehlshaber in Festungen und Stabten ju einer menia abbangigen Stellung gelangt 1). Biele gehörten pornehmen Beidlechtern an; alle murben burch bie Barteiung mit einander verbunben. Es führte fich ein, bag meber bie Befehlsbaber in ben Stabten. noch bie Gouberneurs in ben Brobingen nach bem Gutbunfen ber bochften Bemalt von ihren Stellen entfernt werben tonnten. Rur burch Urtheil und Recht meinte ein Jeber feine Stelle verlieren gu tonnen: bei Erlebigungen burch ben Tob mußte auf bie Bermanbten. Berbunbeten Rudficht genommen werben. Der Gebante ber Erb. lidfeit reate fich auch in ber militarifden Organisation, wie er in bem Gericht und in ber finanziellen Bermaltung bereits pormaltete.

<sup>1)</sup> Minir Centarini 1572: Governi non sono solamente nei piu grandi del regno, ma anco son tutti hereditarii, di modo che quando manca un governator, il re è constretto per non discontentar i heredi, consentir, che i figliuoli, se sono in età o almanco i piu stretti parenti entrino in loco del morto.

Bie mußte es nun biefe machtigen Gewalthaber berühren, wenn Beinrich III ibre Unfprude nicht gnerfannte, und Anbere in Die Stellen beforberte, auf bie fie Unrechte und Unwarticaften befagen. Dem Ronig ließ fich fein gegrundeter Borwurf machen: benn ohne Bweifel mar er ju bem befugt, mas er that; aber eben bon ibm batte man bas nicht erwartet, und welche Leute gog er por!

Der tapfere Carl Brifac, ber einen Erbanfpruch auf jene Stelle eines Generalcolonel ju haben glaubte, fab fich burch einen eingebil: beten jungen Meniden ohne Berbienft perbrangt. Der Bergog bon Mabenne, an ben bie Anwartichaft auf bie Abmiralemurbe bon feinem Schwiegervater ber getommen war, gab biefelbe, wiewohl er eine Gelbentichabigung erhielt, boch nur mit bem außerften Biberwillen auf. Go fab fich Emert be Billiers bes Goubernements bon Caen beraubt, Manbelot in feinem Gouvernement von Loon geftort. eben burch bie Gunftlinge und ihre Angehörigen. Auch ferner batten fie nicht viel Gutes ju erwarten, ba bie Menfchen, bie fie bebrangten, am Sofe bie machtigften blieben.

Die beleibigten Gewalthaber waren nun meiftens eben bie. welche in ber Religionefache bie fatholifde Bartei ergriffen batten und welchen bie Dulbung ber Sugenotten, in benen fie gefchworene Reinbe faben, unerträglich bortam. Gie fanben naturliche Berbunbete an einem Theile ber tatholifden Geiftlichfeit, Die ihren Unfpruch an bie ausschließenbe firchliche Berricaft in Franfreich feinen Mugenblid aufgab, und überbies in manniafaltigen Streitbanbeln mit bem Rönig ftanb.

Mit ber im Innern porbringenben Restauration ber fatholischen 3been war auch eine Erneuerung ber bierardifden Unfbrude. ber Krone gegenüber, verbunden; die Manner alter Reit, die in ber Berfechtung berfelben umgefommen, wie Thomas von Canterburb. wurden ber Chrfurcht ber Beitgenoffen in lebendige Erinnerung gebracht.

In ber Berfammlung bon 1579 bis 1580, welche bie Beiftlichfeit nicht in Paris bielt, um nicht bort burch locale und momentane Rudfichten gefeffelt ju werben, fonbern in Delun, marb eine Borftellung aufgefett, in ber bie beiben vornehmften clericalen Forberungen - Ginführung ber Goluffe bes tribentinischen Conciliums und Bieberberftellung ber freien Bablen - erneuert murben: ber Bifchof bon Bagas trug fie bem Konig mit bieler Galbung bor: Beinrich III wies fie jebod nadbrudlich von fich. "Wenn ber Clerus fich reformiren wolle, fo fonne er es auf ben Grund ber alten

Einen nicht geringen Einstuß hatte aber die Gerheration best Glerus auf die Staatsbertvollung ichon in Jose der sinangiellen Contracte, die sie mit der Krone eingegangen war. Um ihre Pflichten erfüllen zu kömen, forderte ise die Befreiung der Pkrobingen, die von den Hogenortete eingenommen siem: sie der über über die dicht aberes aus, als wenn sie don der Decupation durch einen ausdrücktigen Jeind spräche. De wenig voor sie mit der geschiederten Selflung, beich spräche. De wenig voor sie mit der geschiederten Selflung, beiche die Krone den Responstrett gewährt hatt, einverhanden 3).

Ihr Widerstreben erhielt verdoppeltes Gewicht burch bie Unordnung bes Gelbhaushaltes, die ohnehin Alles in die außerfte Berwirrung brachte.

Was ift es geweien, jagt ein Schriftfeller ber Zeit, was ben Fürften vom haufe Balois ihr Anschen in ber Welt verschaft hat? Auger ihren heroischen Thaten war es vornehmlich die Aufmertsamset, die sie ihren Finanzen widmeten, die gerechte Vertheilung ihres Einsommens, worin sie eine der vornehmften Pflichten eines Monarchen faben.

Den alten Balois war in ber That nichts mehr gu Statten ge-

<sup>1)</sup> Die Radricht von Thuanus, lib. LXXIII, muß aus bem Procès verbal über bie Berfamminng ju Melun berichtigt werben, aus ber unfere Retigen fammen.

<sup>2) 3</sup>n ber Affemblée pour l'audition et clôture des comptes du recevenr général mirb béléfoffer: seront remontrées les nécessités des provinces, occupées par l'ennemi, lesquelles attendent et requièrent le secours de S. M. pour leur délivrance.

kommen, als daß sie meistens bei Gelebe waren. Gart V und Sart VII, vor allen andern Lubwig XI, aber auch Lubwig XII und Frang I verstanden es. Debnung in ihrem Staatshaushalt zu halten: nur dadurch vermochten sie ihre Kriege glüdlich zu sühren. Schon Heinich II ließ dies Talent, dies Aufmerlsandeit vermissen. Sauptsächlich Geldmangel nötigigt ihn zu dem Frieden von 1559; dei seinem plöhlichen Tode hinterließ er eine für Frankreich unerhörte Schul-verlaßt.

Noch viel verberblicher aber wurde die Berwaltung feiner Gohne und ihrer Mutter Catharina Mediei.

Die momentanen Bedürfnisse des Arieges nötsigsten zu ben utgerften Anstrengungen. Es amen Jahre vor, in denen man den doppesten Betrag der Eintünste außerordentlich verbrauchte. Jualienische Gelbbeitzer beherzschien das Ereditwesen und die Administration.

3ch werde spater Gelegenheit haben, auf die Finangen im Allgemeinen guridigulommen; bier fei es genug gu bemerfen, bag heinrich III, als er gur Regierung gelangte, bereits ein Defieit von einer Millon fant.

Diefer König luchte sich auf die Weife seiner Vorfahren gubessen, Ausweilen der von die Beanten nicht begalft, unweilen die Kinfen der Schulden inne behalten, hauptstäcklich aber neue Etcken erreitt und verfauft, oft eben an die Geldbestiger, benen dann ein de beutendere Etlaß zu Theil vourte, wenn sie unmittelbare begackten. Das fonute aber um de verniger auskreichen, des der König als eine unenteberfiche Gengalfach bei dem Best der Schi das danfalh, freigebig zu sein. In einem Lagebuch der Zeit werden dersolltung vor gestolltungen philtel, zu Gelb zu gelangen, um de die Erenbung befelben an die Günstlinge unmittelbar nebeueinander gestellt, und wan sieht, welch einen wieden an feinbrud beide zufammen bevoerkrachten.

Indem das Land dem Drude der Steuern erlag, hatte der Sof nicht zu leben; bei dem Musterungen der Truppen war oft fein Pfennicht zu leben; bei dem Austerungen ber Truppen war oft fein Pfen nicht Leben der bei Befahungen ist bestallen.

 Nation 1): man jog bie Digbrauche, bie fich bei ihnen eingeschlichen, bie fcblechten Folgen ber Rauflichfeit ber Juftigamter in ernftliche Berathung. Die Berfammlung nabm auf bie Erneuerung ber alten Compagnien ber hommes b'Armes Bebacht, fowohl gur Bertheibi-gung bes Reiches nach außen, als gur Erhaltung bes inneren Beborfame; bie größte Aufmertfamteit wenbete fie ben Finangen au. wir finden ein ausführliches Gutachten voll von gefunden Unfichten über bie Serbeibringung ber Domanen, bie Erhöhung ber Bachtgelber bon ben inbirecten Ginfunften, Die Berabfetung ber Taille 2). Und nicht obne Wirfung blieben biefe Bergthungen. Gine Angabl bon überfluffigen Befolbeten warb in ber That bon ben Liften acftrichen. Jene Inquisition gegen bie finangiellen Beamten begann im Berbfte 1584, und nicht Benige, eben bie Reichften und Bornehmften, fab man entflieben. Goon murbe auch eine Ungabl richterlicher Stellen ohne Rachficht aufgehoben; ber neue Ronig nahm einen Unlauf, auf manche feiner jugendlichen Bergnugungen Bergicht au leiften, er ichien fich mehr anauftrengen 3).

<sup>1)</sup> Printi: Li parlamenti si sono empliti di uomini di bassa conditione, il quali non hanno nè animo nè autorita di poter difendere contra li ministri pin intimi del re il servitio et ben commun. — Das Zagrème ben Printic termățiut cin placard: "intitule Evangile des longs vetus". Il estoit fait contre ceux de la justice, auxquels on en vouloit fort et qu'on disoit par leur connivence couvir peu à peu la porte à ceux, qui ne demandicent qu'à lui faire violence.

<sup>2)</sup> Articles et propositions etc. en l'assemblée a St. Germain en Laye au mois de Novembre 1583. Bei Mayer XIV, 185.

Augerii Busbequii Epistolae. Ep. 31: Rex urget institutum in melins conversae vitae.

gen bes gemeinen Bobles gegen bie Digbrauche ber Beamten ber Buftig und ber Finangen geltenb ju machen. Für bie Sauptstabt batte noch nie ein Gurft fo viel gethan, wie Beinrich III. Die alten Ronige jogen ibre Schloffer an ber Loire bem Aufenthalt in Baris bor: Frang I bertveilte am liebsten in ber Rabe, ju Fontainebleau ober ju Ct. Germain; noch häufiger hielt Beinrich II feinen Sof in ber Saubtstabt; Carl IX war burch bie Unruben bes Religionefriege meiftentheils babin gebannt. Bugleich freiwillig und regelmäßig nabm aber erft Beinrich III feinen Git in Baris, und man tann nicht beschreiben, wie fehr bie Stadt unter ihm an Menge ber Menichen und Bahl ber Saufer jugenommen habe. Sier fand man jest bie Inftitute ber Cultur, bie man fonft in Italien batte fuchen muis fen. Richt obne bamit bei ben altgefinnten Frangofen anguftoffen, begunftigte Beinrich III bie auftommenbe Comobie fo mobl, wie bie geiftlichen Geremonien, Die herüberfommenben Brubericaften und literarifden Bereine 1): er felbft nabm Theil an einer Alabemie. welche beibes, bie Sprache und bie Biffenichaften, ju cultibiren fich borfette: er bat feinen Ramen in ihre Statuten eingeschrieben.

Berfen wir noch einen Blid auf biefe Bewegung bes Geiftes, welche, wie oben angebeutet, in einem Bobringen ber dassstütten italienischen Betweiten und zugleich ber ausgestübeten italienischen Lietzatur, Aunft, Lebenstweise in bas mittelaterliche Frankreich befand; während bes Bürgertriegs ging sie unaussehelt fort und herrschte in ben Jahren bes Friebens.

## Blid auf die Literatur.

In Feankreich glänzten in der zweiten Haffle des schiedenten chaftpunderts ein paar Bhilologen, die an Umsang und Tiefe der claffischen Alterthumskunde alles übertrafen, was Justien hervorgebracht hatte, und deren Gleichen es vielleicht niemals wieder gegeben hat.

Der gelehrtife aller Buchender, Sentiens Setehhaus, bezeiche das sonit so unheilbolle Jahr 1572 mit einem in den Annalen der Gelehrlamfeit Goode machenden Werte, seinem griechsichen Werte betrebuch, das man als die Schahlammer für diese Sprache anschen darf, in welcher die gesammte nunmehr gewonnene Kenntnis bereinigt und den solgsenden Geschlichern übertiefert word.

<sup>1)</sup> Lettres de Pasquier IX, 12.

Mehen ihm erhob isch über die Menge der Mittlerbenden Zoiesh Secaliger, ein Wann, der, im vollen Besth einer universalen Erudition ?), niemals sich selbsi darin terstor und für den Gigene, willen, mit dem er zuweilen zu Werfe geht, durch einen Scharspien entschädigt, der als eine Art von Dibinationsgade erscheint, und bis auf den heutigen Tag die Betounderung vertwandter Geister erweckt.

Gine Stufe tiefer finden wir gelebrte und finutsolle Ausleger, gildliche Andehmer der Allten in deren Sprache, wie kambin und Murct, die das Alterthum dem allgemeinen Berpfändniß näher brachten. Denn venn tigendvo, so load in Frantreid eine durchgerifende Simiertung der elaffichen Subbin auf das Seden angestrebt.

Peter de la Ramie lenni man noch nicht, wenn man nur seine auf die Behanblung der 2005 beglüßichen Reuerungen im Auge saßt. Auch diese sind der Benerensburgte ist der Aufter der artifectellich scheldlichen Wetches auf platenischen Vallendung von der artifectellich ich Velevollen Methode und Vachahmung der Natur und der großen Autoren, frei von den hergebrachten Jornach. Weber seine gauge Richt ung erscheint erst in dem Pläcen einer allgemeinen Pläcen der Etnbien und Lehrandlaten, mit denen er sich trug. In jeder him icht wollte er den bisherigen Weg verlassen, das gange Wesen der Velevollen der Velevollen den Velevollen der Vele

Daß bas leistere in Baris hätte geichem sollen, war unmöglied ben darin eine ber vorendinften Forberungen' lag, aber welche ber allgemeine Kampf entbrannt war; twelkte boch die Gorbonne nicht einnal eine Abweichung von der Bulgata bulben. Sie fettit darüber mit anderschenden Mitgliebern ihrer eigenen Genoffenschaft und mit den auftommenden Zesutten, wie denn biese, das Bedürftig der Seit erfennend, gar manches von Calbin und Beaa berübernahmen.

Dagegen zeigten fich bie Unregungen ber claffifchen Literatur in ben anbern Zweigen fehr wirlfam. Aerzte traten auf, welche bie

2) Auszug aus einer an Carl IX gerichteten Schrift bei Erebier Histoire de Puniversité de Paris VI, 90.

<sup>1)</sup> Wie fie besonbers Cafaubonus zu murbigen mußte. Epist. 486.
2) Auszug aus einer an Carl IX gerichteten Schrift bei Crevier Histoire

bei Seite gelegten hipportatifcen Regeln wieder in llebung brachten; babt wollte man, wie ber Reformator ber Chirurgie, Ambroife Bare, lagte, nicht mehr bei bem fleben bleiben, bas man bei ben Alten fand, sondern betrachtete ihre Schriften als die Warte, um einen weiterm horignet zu gebinnten.

In der Jurisprudeng, wo sich Beben und Subium saft am nachften berühren, erhoß sich Cujacius, der durch Erforschung und Ber fandbniß der Quellen die alle Rechtsdisssissischieft so recht zu seinem geistigen Gigenthum machte und in zahlreichen Mitgliedern der großen juribischen Corporation nacheisernde Schiller sand, welche aus bem verkandenen römischen Recht das einkeimische zu verbessten fuchten.

Reben biefen Studien fonnten bie alten mbtbifden Borftellungen bon bem Ronigthum ber Lilien, an benen bie Jungfrau bon Drleans ju ihrer Beit fich begeiftert batte, nicht langer befteben. Gben fo wenig warb ber gulett eingeschlagene, gang entgegengesette Beg inne gehalten. Much bie Literatur barf man nicht immer beim Borte nehmen. Bas man fur einen Fortidritt ber Abeen gu balten geneigt ift, weift fich häufig nur als eine Aufwallung bes Momentes aus. Die Lebren Sottmanns und feiner Genoffen, unter bem Ginbrud einer bon ber bochften Gewalt gebilligten Gewaltthat aufgeftellt, mußten gurudtreten, fobalb man in Rechten und Gefchichten weiter forfchte, und in ber bochften Dacht wieber eine Coutwebr gegen bie Factionen fab. Go faßte fie bamale Johann Bobin in feinem Buch bom Staate, bem fleißigften, burchbachteften und am meiften anerfannten Berte, welches bas Jahrhundert über biefen Begenftanb überhaupt hervorgebracht bat. Bobin berichmabt, Die Sobeit bes Fürftenthums auf eine angebliche Abbantung bes Bolles ju begrunben, aus ber man bereits gefährliche Folgerungen abgeleitet batte; felbft bas Recht ber Steuerbewilligung, bas er billigt und empfiehlt, forbert er aleichwohl nicht mehr unbebingt, benn es tonne Kalle geben, wo ber Surft, bem bas allgemeine Bohl anbertraut fei, bie Beiftimmung bes Bolfes nicht erwarten burfe 1). Befonbere ift er burchbrungen bon bem Begriff ber Majeftat, welche bem Furften gufomme, über bem Riemand fei als Gott allein; aus biefem leitet er bas Recht bes Kriegs und Friedens, bes Lebens und bes Tobes, bie Eremtion bon ben Gefeten, bas oberfte Gericht, und besonbers bie Sobeit über bie Beiftlichfeit ber, beren Reichthumer, Borrechte und felbitanbige Befugniffe ibm vertverflich icheinen. Er betrachtet es als ein Unglud, wenn es in einem Reide mehr als Gine Religion gebe; fobalb bies aber einmal burch bie Sanb bes allmächtigen Gottes geichehen fei, fo muffe ber Surft bie Abgewichenen lieber bulben, als ben Ctaat gefährben, und bor allem nie bie Baffen gegen fie ergreifen; benn bamit mache er gleichfam ben Berfuch, ob er bon feinen Unterthanen befiegt werben fonne ober nicht.

Einen überaus anregenben, aber jugleich beinabe übertvältigenben Ginfluft gewann bas Ctubium ber Alten auf bie poetifche Literatur. Bon ben Ballaben und Ronbeaur, mit benen man bisher bie ungebilbete Menge vergnügt baben moge, wandten fich einige jugenbliche Geifter, von ben Alten angeregt. Tag und Racht fie ftubirent, ju ber nachahmung berfelben. Gie unternahmen, Somer und Binbar, bie griechische Tragobie nicht ohne ben Chor, Sorga und Birgil. Anglreon und Catull in freien frangofifden Rachbilbungen in ihrem Baterlanbe beimifch ju maden. Ehrgeigig ben Beweiß ju liefern, baft ihrer Cprache baju bie Rabiafeit inne mobne, berfuchten fie fich in neuen Wortfügungen, benn eben im Gegentheil bes Sewohnten faben fie bas Boetifche; fie verzweifelten nicht, fogar bas Bereman ber Alten zu übertragen und bie Brofobie gur beberrichenben Regel ber frangofifden Dichtfunft ju erheben. Es war wie eine Invafion philologischer Tenbengen in bas Gebiet ber mobernen Literatur; einen Augenblid erfochten fie ben Gieg: Bierre Ronfarb, ber bon einem feiner Buder fagt, es babe fur bie feinen Berth, Die nicht Griechen und Lateiner feien, ericbien feinen Reitgenoffen und fich felbft ale einer ber größten Dichter, ben bie Belt

Lib. I, c. VIII: Si urget reipublicae necessitas ... non est expetenda consensio populi, cujus salus agitur, quae ... in principis prudentia consistit (142). Der Borreèr von 1584 aufolge find die midsligsten Artitle erst sist de lateinide Ausgabe gearbeitet.

jemals gefeben habe; nambafte Philologen commentirten feine Berte wie bie ber Alten. Er geigt noch bas Berbe eines neuen und einfeitigen Unternehmens, bem bie individuelle Unftrengung ben Beigeichmad bes Willfürlichen giebt; bon ber Gebiegenheit bes Claffifchen ift er weit entfernt, aber man mußte fich verblenben, wenn man ibm ein glangenbes Talent ber Aneignung und bes Ausbrude absprechen wollte, ober jenen Comung bes Beiftes, ber fur bas Ginfdlagen einer neuen Babn obnebin unerläftlich ift. Geiner Reit that er Genuge. Diefe rechnet es fich jum Rubme, bag Ronfard einige ber iconften Stellen alter Dicter, Die Jebermann fur unnachabmlich hielt - bie Befdreibung ber Racht, einer beginnenben Geefabrt. eines Sturmes bei Birgil, ber fpinnenben Barge bei Catull - ober auch ein bewundertes Conett von Bembo, ben glangenben Anfang eines Befanges bon Arioft, gludlich wiebergab; manchem ichien er biefelben fogar ju übertreffen 1). Ronfart, feine Freunde und Couler fcoloffen fich an ben Sof an, lebten mit ihm und bon ihm, fie waren meiftens mit guten Pfrunden verfebene Clerifer, und bielten fich an bie tatholifche Bartei; aber bas binberte fie nicht, bas gange poetifche Beibenthum nach Franfreich berüberguführen und fich jebe Art poetischer Freiheit auch im Leben zu erlauben. Dit ben Alten wetteiferten fie auch in ber feden Radtbeit ibrer Darftellungen.

Schon andern ernften Mannern ericien ihr Treiben verderblich, wie viel mehr ben sittenstrengen Sugenotten; ber taustische und glaubenseisrige Aubigne wendet fich mit moralischem Absche bavon weg.

Auch die Hugensten hatten üpen Tichter, der die Zeiten bes dom Hinrich III gewährten Friedens, nelchen er in einem Gedichte feierte, dazu benutze, um ein Werf zu vollenden, das einige Jahre lang fig allgemeinen Befäul erward, weit über die frichlichen Kreishinaus. Es von Guillaume de Salufe, Seigneur du Bartas, sein Bert: die Woche der Schieft zu der die der die der heit die Woche der Schieft zu der die der die schieden der der der Miteribums, des Georg den Kisstein von Ausen, auch er vertieferte dann und vonn, in keinen Besterie

<sup>1)</sup> Bgl. Basquier Recherches de la France VII, 8. St. Beute fiser Desportes: naturellement paiens de forme et d'imagination les poëtes — restèrent bons catholiques en pratique et purement courtisans.

<sup>2)</sup> Les oeuvres poetiques et chrestiennes de G. de Saluste Sr. du Bartas prince des poêtes François (biclen Tittel filhet er bei ben Quaenceten, Scolarto bei ben Satbeilten) Genève 1632.

bungen mit ben berühmteften Dichtern; in fein Schlog in Armagnac gurudgezogen, bon aller theilnehmenben gebilbeten Gefellichaft entfernt, permieb er noch weniger als Ronfard gewagte Metapbern, in benen zuweilen bas Riebrigfte mit bem Bochften combinirt wirb, unb feltfame Bortbilbungen : aber er ift boll bon Inbalt, reich an Bilbern, nicht ohne Schwung; leicht und ungezwungen fliegen ibm feine Worte und Berfe babin. Bon jenen Clerifern unterfcheibet ibn bor allem ber Ernft, mit bem ibn feine religiofe Beltanichauung erfüllt. Er will nicht ju ben Boeten geboren, welche Blato aus feiner Republit berbannte, weil fie bie Buten ichlecht und bie Schlechten noch verfehrter machen, burch welche ber Selicon ju einem Ort ber Musfcweifung wirb ; er wibmet fich bem Dienft ber Dufe Urania, bie ibm einft einen Rrang in ben jungfraulichen Sanben baltenb erichienen ift, begierig, wie er in feiner Beideibenbeit fagt, noch nicht fein Saupt bamit ju fdmuden, fonbern ihn nur mit ben Fingerfpiten ju berühren. Er unternabm, bie gange beilige Gefdichte ben Beitgenoffen poetifch naber ju bringen; bas berlorne Barabies, bie Sunbfluth, Die Thaten ber Ergbater, bes Dofes, ber Richter und ber Ronige bat er noch beschrieben; feine Abficht mar, auch ben Gintritt bes driftlichen Beltalters ju fcilbern und mit ber Bollenbung aller Dinge, bem Cabbat ber Cabbate, ju foliegen. Gin im Entwurf grokartiges Unternehmen, aber beinabe ju umfaffenb, ale bak es in Einem Ginn und Bug bollenbet und in einem fur immer geltenben Musbrud ibateren Jahrhunderten batte überliefert werben fonnen.

Ueberhaupt find biefe Arbeitein hauptsächlich vurch die Wirtung bie sie auf spätere Zeiten gehabt haben, merthwirdig. Du Bartas ist der Austriarch der protessamischen Leofie: Wilton hat ihn studit und benuth. Das Wichtigste, was Ionstad und seine Freunde leiteten, mag darin bestehen, dog sie bie Gattungen der Woese, die einer ausgebildeteren Welt selfgesett vorben, in fraugsfischer Sprache verfuchten und der Iber Iber der nobermen Classicität, wie sie sich in Italien entwickle hatte, diesfeit der Alben Namm machten. Dach gehörten andere Zeiten und Zalente bagu, um sie zu voller Erschein ung zu bringen.

Einen Autor aber befaß auch biefe Cpoche, welcher, wie er war, fo fortan für fich felber gegolten bat, Michel Montaigne.

Auch Montaigne ging von den Studien des Alterthums aus. Benn fich de la Ramée von Arfifoteles zu Plato (wandte, so gab Montaigne der Stepsis den Borzug vor den Afademiken: doch diente fie ihm nur, um, den Ueberzeugungen genäß, welche andere Studien, besonders des späten Alterthums, Reifen und Umgang, das Leden und die Terignisse der Zeit in ihm erweckt hatten, in dem Widersfreit der System, die ihm alle zweifelhaft vorlamen, die Wahrheit der subjectiven Gesnung hervorzutelyen, in deren nadwer Enthüllung ein Zeicht und sein Verdienst besteht der Ludigeriden Besteht die Lenn nicht den Menschen überhaupt, aber den französsischen Anschlichen Abentagen, der Gemissen, der Gemissen der Verliegen französsische Gemisse der Vallein sinder in der Konfern Der eigensthumständige Gemisse der Vallein sinder find, beren sie nur von ihm reden. Nächs den er Knächsim Anzagaretse sind be Essas der Nächsim der Knächsim Anzagaretse sind be Essas der Nächsim der Knächsim Anzagaretse sind be Essas der Nächsim der der Knächsim Anzagaretse sind be Essas der Nächsim der Schaften der Anzagaretse sind be Essas der Nächsim der Schaften der Anzagaretse sind be Essas der Nächsim der Schatten der Anzagaretse sind der Essas der Nächsim der Schatten der Schatten der

Muf ber breitesten Grundlage sichen fich bergestatt bie frauschie Sultur erheben zu sollen: auf bem Boben großer und freier Itassischer Setwien, im Jusiammenstang mit den Bestreugen anderer Nationen, in den mannigsattigten Richtungen. Noch waren auch bie vortischen Servicksten der Bestretzungen einer in der inneren aus den verschiedenen Sagenstreiten gingen im dritte bie Bomane aus den verschiedenen Sagenstreiten gingen im dritten der Freigestenten Zahrsunderteit den immer aus den Berstellen von Baris und Lyon hervor 1). Der Jusiand der Literatur entsprach dem Jusiand des Staates und des Sandes, in velchem noch mannigsattige Besonderbeiten anertannt wurden.

Db es möglich war, daß sich in Frankreich diese reichen Lesenschein enken einander entfalteten? Es würde sich benten lassen, wen die politische Entwicklung einen entsprecenden Gang genommen hätte. Wir wollen dem Wort der Geschichte nicht vorgreifen. Mer sich nicht sich ein Kläckfeb des Migretrieges mit seinen Zerkönn siechteten Wiede der Allestigen im Montaigne, du Bartas und Bohin zielt sie ein geliedes Berkerfall davon.

Wohin die Tenbeng gar mancher Franzofen ging, sieht man unter Anderm aus einer Somne vom Bartas, in der er dem König vom Nabarra wünsche, daß er bald feine Bferbe im Ebro tränten, bem Herzog von Alençon, daß er die entzweiten Flamander vereinie

<sup>1)</sup> Amadis de Gaule, Lyon 1575, Paris 1577. Don Flores de Grèce, Lyon 1672, Paris 1573. Sui d'Antone, Lyon 1579. Ofivier de Cafiile, Paris 1587. Huon de Bourdeaux 1586. Triftan 1577, 1586. Lancefot du Lac 1591. Godefroh de Bouillon 1580.

gen, sie entweber seine Gnabe ober bie Kraft seines Armes empsimben laffen mage 1). Sen Bestrebungen biefer Art aber sollten es sein, aus benen neue Kampfe im Innern entsprangen.

## Berwidelung ber answärtigen Berhaltuiffe.

Der iffnafte bon ben Gobnen Catharina's, François be France, Bergog früher von Alencon, bamals von Anjou, batte in bem Frieben bon 1576 eine Musstattung erhalten, bie ibm eine gewiffe Gelbitftanbigfeit verlieb. Er befaß funf Bergogthumer, vier Graficaften, und awar mit bem Recht, barin geiftliche und weltliche Stellen nach Belieben ju befeten, überhaupt mit einem guten Theile ber fonigliden Prarogative: fein Berichtebof in Mencon batte bie lette Entfcheibung über Leben und Tob. Frühere Pringen hatten eine Apanage bon 50,000 Ccubi bezogen, bie feine betrug über fünfmal fo viel, ungefähr eine Million Franten. Gein Sofhalt war nicht viel weniger glangenb, als ber fonigliche: feine Bagen folgten ibm in eben fo reicher Libree; er batte eine Garbe ju Bug und ju Bferbe, eine Schweizeraarbe, feine befonbere Rabelle, feine Raab. Benn man ihn fab, fo ericbien er recht eigentlich als bas Begentheil bes Ronigs. Er war von fleiner gebrungener Geftalt, fraftiger Saltung: bichtes, fcmarges Saar lag ibm über bem unfconen, bunteln podennarbigen Ungeficht, bas jeboch burch ein lebenbiges Muge erbellt wurde. Auf Die Leutseligfeit feines Brubers machte er feinen Anfpruch; er gefiel fich eber in einem rauben Wefen, wie es bem Rriegs: mann gegieme. Er las mit Gifer bie Gefdichten alter und neuer Capitane, benen er gleichzufommen bachte, hielt Freunbichaft mit Kriegsmannern von Ruf und Talent, wie be la Roue 2), und bewegte fich auf eigene Sand in auswärtigen Unternehmungen.

m Jahre 1578 gab er der Aufgoberung des Grafen von Salaing, der den Deutschen, volche der Bring von Oranien herbeiteich, eine andere Hullsteifung von Irrenger Latholischer Garbe gur Seite seigen wollte, Geber und erfahren an der Spie von 10,000 Mann in Mons, um den triegertischen Unternehmungen des Dom Jo-

<sup>1)</sup> que tout le pays bas Esprouve sa clémence ou l'effort de son bras.

<sup>2)</sup> Printi, ber jeboch nur bem allgemeinen Rufe folgt: è liberalissimo, vigilante, di animo grande.

hann von Destreich Wiberstand zu leisten. Die Sache machte um so größeres Aufschen, da man das Einverfindnish bes Königs von Frankreich mit ihm voraussieste. Lippomano versichert, daß das ein leeres Gerückt, der Jug nicht allein ohne Theilnahme, sondern wie ver den Willender des Konigs geschehen sei; er wisse es auf das Genaueste, denn er habe darin unterhandelt, nur habe der König, nachdem es einmal so weit war, keine ernstlichen Magreedt gegen den Brue ver ergreisen wollen; wie leich hatte sich derselbe mit seinen Truppen und den deutsche Spilsevölkern nach Frankreich selbst werken fonnen I.

Das Unternehmen scheiterte bamals an seinen innern Schwierige feiten, bem gegenseitigen Migtrauen aller Betheiligten, ber Untsarbeit ber Berhältniffe. Besonbere Unannehmlichseiten hatte ber her von nicht babon.

Rach einiger Beit, unter veranberten Umftanben, bie ihm mehr Theilnahme verhießen, ftanb er nicht an es zu erneuern.

Es zeugt boch noch bon einer großen Schwäche bes europaischen Gemeingefühle, bag es im Jahr 1580 bem Ronig Philipp bon Spanien fo leicht gelang, fich in Befit bes erlebigten Thrones bou Bortugal ju fegen. Gein Recht, bas er bon feiner Mutter, einer Tochter bes Königs Don Manuel, herleitete, war feineswegs unzweifelhaft, ba es ein altes Gefet in Bortugal gab, welches alle Muslanber bom Throne ausichlog. Der Bergog bon Braganga, ber mit ber Tochter eines ber Bruber bes verftorbenen Ronige vermählt war, behauptete, bag feinen und ihren Rinbern fraft bes Rechts ber Reprafentation ein befferer Anfpruch guftebe. Ueberbies lebte noch ein naturlicher Gobn aus bem toniglichen Saufe, Antonio Brior bon Erato, ben bort, wo ber Stifter ber Donaftie bon unachter Berfunft gewesen war, ber Dafel feiner Geburt noch nicht unbebingt bon bem Throne entfernte, ber aber auch ju beweifen fuchte, bag er aus rechtmaniger Che entibrungen fei. - Aber alle Biberrebe berichwand bor ber Madt bes Ronigs Philipp, ber es für genug bielt, bag fein Unrecht bon feinen Theologen und Juriften erwiesen fei, und mit Gewalt ber Baffen ben Thron einnahm, ber ihn jum alleinigen Ge-

Essendo andato di già in Fiandra così di nascosto et trovandosi in essere tanta quantità di gente come havera, si risolse il re di non impedirlo di quella gagliarda maniera che forse avrebbe potuto, dubitando che — sdegnato dappoi ritornasse con Casimiro.

bieter ber phrenäischen Galbinsel und zum Herrn und Meister beiber Andien machte.

Erst als es geschehen war, regte sich in Frankreich und England eine ernstliche Besorgmis vor dem Falgen einer solchen Uebermacht. Catharina entschloß sich, auch jeht noch dem König Philipp entaceenuutreten.

Das größte Moment bes europäischen Wiberstandes gegen bas Untwachsen ber fpanischen Racht lag aber in ben Nieberlanden.

Eben in biefen Zeiten sagten fich bie nörblichen Arobingen in aller Jorn bom König Philipp los und wählten ben herzog bon Anjou, unter Bedingungen, die sie für die Erhaltung ibrer Freiheit nothbrombig achteten, zu ibrem herrt und Juften. Mit Freuber ergriff ber Genag bie Ausficht, die fich feinem Ebrgeit abrob.

Ben Cambray, das noch eine fanbilde Befahung batte, aber ben ben toullenischen Truppen des Bringen Alexander von Barma bedrängt burde, ju Gulfe gerufen, sammelte er ein anschnliches Seer um ich, hauptfacifich auch aus bem Net, ber bes Krieges gleichjem mich entschene fromte und der ber bechem ber Mallemen guruftwichen; im August 1581 langte er in Cambray an und ertfarte sich jum herrn ber Stadt.

Diesmal schien es mit seiner Bermählung mit Königin Elisabeth Ernst zu werden; nachdem er etwas Rühmliches vollbracht hatte, begab er sich nach England und wurde auf das Beste empfangen;

<sup>1)</sup> So fagte fie bem englischen Gefandten in einer Unterrebung im Tuileriengarten. Memoires de Walsingham 49\$.

bie Ringe wurden getvechselt; in ben Nieberlanden beging man die Berlobung mit öffentliche Beierlichkeiten; im Jebruar 1682 ertidien Per Peting, mit einer bebeutenden Gelblumme ausgestatet, ju Antwerpen, und nahm das Herzgeibum von Bradant in den Algewohnten hormen in Bestip; nicht lange darauf ward er auch als Graf von Flandern ausgerufen; der Peting von Dranien war damit einverstanden, und es schie micht mehr in schwerz auch aus den das der den Genalenischen Vervingen.

Sine glüdliche Moffenthat hätte damale unermestiche Erfolge der sonnen. Die Frigmoffen benerten, wie viel auf die franzöffiche Flotte ankam, welche unter Filippo Strogi von Brouage unter Segel ging, um die Agoren gegen die Spanier zu vertheilt gen?). Die meinen, ein Sie berleiben vielbe all Yorkrugglen in Betogung gefeht und felbst in Spanien Regungen des Misbergnüsens, an denne st nicht felche, zum Ausbruch gekracht haben.

<sup>1)</sup> Briuff Relatione di Franza 1583: la nobiltà non poteva patire che il principe d'Orange fiusse a loro di cosi gran lungo soperiore e pareva loro che si andasse a strada di introdur un governo popolare - non potevano sopportare che fiusse levato del tutto l'esercitio della religion catolica; affes Metive, bic fpäter bic Midfich ber plantiden Ortrefojt leffentente.

<sup>2)</sup> Connestaggius de Portugalliae conjunctione 473.

Allein noch war die Auche der Spanier mit Aroft vereinig, and der frampflichen Beweglickleit überlegen. Gut jene Gewälfter waren sie überdies durch der Bau übere Chiffe bestier eingerichtet, und kampsffertiger durch ihr Geschild. Etrozgi erstet am 26. Just 1682 eine Albertage, in der er selbst untam, und die alle Aussichten Den Antonio's gerftiette. Der spanische Komital ließ hierauf den gesangenen Franzolen ankündigen, da zwischen den beiden Reiche ein Kriege reflart iet, so sonne er sie nur als Secräuber anschen: er ließ die Edelse umstringen.

Und nun erregte zwar bie Radricht hiervon in ben Frausseine leibenschaftliche Aufwollung, bie nicht venig dazu beitung, das bem Serzigs von Anjou jest eine flattliche neue Etreitungdt unter angefehren Bührern up Bulle 2005, 100 febr der von eine Gniffeie bendes gegen die Spanier hatte unternehmen fonnen; fatt aber ben Jeind anugereien, ließ er fich durch die Annehenheit so wiete ber Aufwelle verleiten, fich vor allen Dingen zum wirtlichen Jürften bestehtig verleiten, sich vor allen Dingen zum wirtlichen Jürften besteht gesteht der bei Bitten besteht ab der Grands gundelt zum Meitelte von Antwerper zu machen. Die Bürgerschaft beier Stadt zeigte sich jedoch wüberstandbfähiger als er meinte; der tumultuartisch Anguriff endigte fofort mit einer Richerlage ber Franzosen, deren ganges Unternehmen hierauf als gescheiter betrachtet vorben mußte.

1) Aus Busbeate Brief vom 20. Mai 1583 follte man fchiegen, bag er Buntirden, benn immerfort warb unterhanbelt, jum Site feiner Regierung ju machen gebachte. Ep. 18, 504.

Dern warb erobert, Brugge und bas Freie erfannten ben Konig von Spanien wieber an; nach ber Ermorbung Draniens ergab fich auch Gent, Bruffel und Antwerpen geriethen in bie außerste Gefahr.

Unter biefen Umfänden erfob sich in allen noch nicht untervoirent Sanbsichten mit boppelter Schafe bie Ubeferzugung, daß die Wiederschaftellung der spanischen Regierung unvermeidig sein verein fich der Reinig von Frankreich nicht dagegen setze. Die Richer Länder siehten nicht ihr möglich, daß Frankreich den Fortschritten der Spanisch unschaffen soller, wie Gennicht I. eins dem Sontschritten der Spanisch und der Schaffen bei der Schaffen der Sc

Ein Anerbieten, das sich so recht eignete, den Ekrgeig der Franzosen zu erregen. Wohl waren die Schwierigkeiten, die der Franzosen Unique gefunden, in frischem Gedächnis, aber Biele riethen das Unternehmen selbst auf den Hall an, daß die Breite riethen das Unternehmen selbst auf den Hall an, daß die Vereinigung der Riederlande mit Frankreich sich nicht ausstätzen lasse. Dem offendar trachte der König von Spanien nach der höchsten Gewalt in der Schriebensteit; ein unschäsebarre Gedwin sei schon das, wenn man ihm diese riechten Annthögsten nur überhauht entwinde. So weigere sich Entwick Schwieden Französigeben, das aus der Erhschaft ihren Erkner Kolmen der Gewalt der

ihres Cohnes Anjou an fie gelangt war.

Für einen andern Fürften von Frantreich, in andern Beiten, wurde ein solcher Antrag unwiderstehlich gewesen sein; für heinrich III batte er jugleich etwas Erschreckenbes.

Er war mit ber Staatsverwaltung, wie sie während beiner Riegierung durch ihn und in einem Namen gestilpt worden, da sie die erwünsichten Folgen nicht hatte, selber ungufrieden. Er füsste die allgemeine Betwegung, die das Land in Athem bielt, als ein personitiges Unglidt: wenn er sich dann der ersten Gedanten erinnerte, die er gebegt batte, als er in Frankreich anlangte, so schreiber die Alles ein der liedel den sichsem Nathfoldigen zu, die man ihm gegeden und benne er ungladlicherweise habe folgen millien. Einer ber merstwürdissisch Englise eines gestwaten Japone ist der erste, den Seinel, III einst Das war ja berfelbe Fürft, ber sich im Rampse mit ben Sugenotten seinen Ramen gemacht, sein Wort bei ber Execution ber Blutnacht eingeschi hatte: in ihm pulssiret eine burch und burch satholisse Aber. Der hatte die Pacissation und zwar nach eigenen ermessen gewährt, aber jeber Fortschricht von Vernenbertagen vollerbartig, ihre Räse verhaßt. Er sand in den freundlichsen Beziehungen zu England: er er rug den englissen Deben, der ihm gegen Ende 1584 überbracht und mit allem Bomp empfangen voard; aber zugleich verdammte er in seinem herzen die Königin Elisabets.

Es läßt sich sogar bezweifeln, ob es mit den letten Annähe ungen an Magland ihm oder feiner Mutter wirtlicher Entst gewein ist. In den Staatsschriften, mit welchen der Hof seine Hatten gegen andere latholische Mächte zu rechtsertigen suche, meinten ein sichtig Seigenschlen zwischen den Zielen, ube ein dies wolle als eine neue Bereinigung mit Spanien, etwa durch eine Bermählung, mit der Mitglis ber Niederlande. Bietstich hat Castarina dem Benetianer Briult, als er im Jahre 1583 von ihr Abschied nahm, etwas davon eingestanden. Sie lagte ihm, ihr Sinn gehe nur das ihn, den König von Spanien zu einer Abschuft über alle ohische der hin, den Konig von Expanien zu einer Abschuft über alle ohische der hin, den König von Spanien zu einer Abschuft über alle ohische der

<sup>1)</sup> Schreiben bes Konigs an Billerop, Loon 12. Auguft 1584. Abgebrudt bei Groen: Archives Supplement, 229.

Streitigfeiten, bie portugiesische und bie nieberlanbische eingeschloffen, vermittelft einer Bermablung ju vermögen 1).

Auch bies burfte nicht eben als bie volle Wahrheit zu bezeichennen fein. Nach entgegengesethen Seiten bin zu unterhandeln, war nun einmal die Natur und bie Gewohnheit Catharina's.

Bon König Seinrich aber, bessen der, von tathoslichem Cister-effüllt von, venm gleich ihn die Nothpunkpieten ber Notitif zu voillen auf abweichende Bahnen sührten, und ber dem Jerichen über ausst auf einen Unternehmen entschlichen wirden, das einem Unternehmen entschlichen wirden, das ihn mit dem protestantlichen Ciement in die englie Bundesgenossenschaftlich mich men und besteht den Reig verwieden mutge. Er höpet die Antige der Villederlächer ohne Misselligung, sieß durch sienen Canzler mit ihnen unterfanden, Sienen der erwied sich der erwied sich das alles unnah, der fechgen eingelengen; zulest aber erwied sich das alles unnah, der beschen die Gesanden mit geddem der erwied sich das alles unnah, der beschen die Gesanden mit geddem auf der, ihre Mittage sehnte er ab.

Aber indem er zögerte, schwantte, und zuletz sieme Neigung zum Frieden obwalten ließ, sah Philipp in ihm boch nichte anderes als einen Gegarer; auf seiner dunkten Bahn vorwärts speriend, entigließ er sich, und zwar auch mit Radflicht auf diese hoch nicht zurückgewiesen Geschwächsiche, zu unfleseinen Gescheitungen ?).

## Urfprung ber Ligue.

Schon oft war Philips II von seinen vertrautesten Münistern, wie dem Cardinal Grandella, aufgefordert worden, den indirecten Angriffen der Franzsein den Krieg in offenen Wassen entgegenzusseier Angriffen des Johans beschäftigt sein abertweisten Unternehmungen, und von Natur nicht aufgelegt, aus freier Wasse Weues anzussen, wohn ein den Kriegen und der Kriegen der Verläussein und der Angriffen der Verläussein und der Verläussein und der Verläussein der Verläu

<sup>1) \( \</sup>frac{2}{3}\) ciudi: a me disse S. M. che lei avera messo pensiero alle cose di Portogallo con questo fine solamente di vedere, se poteva tirare il re Cattolico a fare un fascio di tutte le difficoltà che versano al presente et per le cose di Portogallo et per quella di Finadra e venir a una buona compositione col mezzo di qualche matrimonio.

<sup>2)</sup> Rach bem benetiauischen Gesanbten im Spanien gab Phisipp als Grund an, che quel re ascolta li suoi ribelli anzi che tratta — di ricever il possesso di Fiandra.

ftugung, welche ber frangöfische Hof ben Nieberlandern zu Theil werden ließ, badurch zu erwiedern, daß auch er frangöfischen Rebellen, besonders wenn diese katholisch waren, die hand bot.

Da tamen ihm nun bie Guifen und ihre Partei, noch nicht-Rebellen, aber fehr geneigt es zu werben, entgegen.

Bei ber alten Gemeinschaft religiöfer und politifder Befichts: punfte, in welchen bie Buifen mit Beinrich III gestanden, batten fie, jumal ba auch feine Gemablin aus ihrem Saufe mar, bie Soffnung gebegt, baß fie einen großen Ginfluß auf feine Regierung ausuben murben. Statt beffen fahen fie fich burch einige Gunftlinge untergeordneten Ranges gurudgebrangt, bon bem Unblid bes Fürften ausgeschloffen, bon ben Geschäften entfernt, nicht allein in ihren Unfpruden befchrantt, foubern in ihrer Stellung gefahrbet. Reinen Augenblid ichlief ihre alte Giferfucht gegen bie Bringen bon Geblut. Aber ber berhaftefte aller Meniden mar ihnen Epernon, ju beffen Gunften ber Ronig bem Bergog Beinrich Guife fogar anmuthete, auch bie Stelle eines Grandmaitre aufzugeben. Buweilen finden wir fpanifche Cenbboten, bie ihnen insaebeim einen Befuch machen, und gegen welche fie ihre Rlagen ausschütten. Diefe betreffen faft ausichlieflich perfonliche Unannehmlichkeiten, Die fie erfahren haben ober befürchten, weniger bie Cache ber Religion; ein bestimmtes Berftanbnig berrathen fie noch nicht 1).

Daß Philipp vorlängst mit biefem Saufe gegen bas frangöfische Königthum in eigentlichem Bund gewesen sei, ift überhaupt ein Jrrethum.

Wir etwälinten ber Erbietungen, bie ber Carbinal von Lothingen ichen vor vielen Johren bem König hölligt machte, aber sie wurden nicht angewommen: da die Dinge nicht eintraten, die man beforgte, wurde es für keinen von beiden Theilen nöbig, über ein allgemeines gutes Bernchmun sinausgugefon. Zuweilen, wie im Jahre 1570, war das Haus Guise eher wider die Abflicken der Spanier als für bieselben.

In ben Jahren 1577 und 1578 find Berhandlungen zwischen bem spanischen Botichafter Bargas und bem Gerzog von Guise ge-

1) 3u Caberca's Keitje II, 1010 finbet isc eine Echilberung ber französichen Zufände von Alengo be Seetemajer, ber bei Guife geweien war. Seie muß halter (ein als sie angelet) wirb, ba Caument barin als Herzeg von Epernen ericheint. Er wird als allmächig bezeichnet: animo cauteloso, ambitioso, atrevich, absolute, dada a placeres etc. pflogen worben, aber aus ber Correspondeng von Bargas ergiebt fich, baß fie nur allgemeine, hauptfachlich auf Schottland gerichtete Entwürfe, die bann nie ausgeführt wurden, betroffen haben 1).

Aber Antlagen solcher Art, auf allgemeine Bahrscheinlichleit gegründet, pflegen großen Thatsachen vorauszugehen. Im Jahre 1583 finden sich wiestlich ernsuliche Berhandlungen zwischen Philipp und den Guisen.

Ein Aragonese, Ritter bes Malteferorbens, Johann Morco, jeiet sich im Auftrag Bhisipps II damals in Frankreich auf, um die Lage der Dinge zu erfortigen und die Mispergnügsten durch die Hoffmung auf die Hille des Königs, die er ihnen machte, in ihre Gestimung au bekärten. Der Gergo don Angenne, den er in Poi tou sand, begab sich schoe Dengab and den die ihn und einigen anderen ertrauten Kalpfellen nach Austria zu mitmiliger Bertathung mit Guise, von welchem alles abhing. Guise tour sehr geneigt, aber er trug noch Bedenten, sich gegen seinen König zu offener Empörung zu erfeben. Die Jeluiten, die um ihn voaren, wie Pater Claude, riethen ihm, daß er vorher sein Gewissen durch bestimmendes Voret des Applies sicher migs. Es sam damals noch zu kriethen ihm, daß er vorher sein Gewissen damals noch zu kriethen ihm, daß er vorher sein Gewissen damals noch zu kriethen ihm, daß er vorher sein Gewissen damals noch zu kriethen ihm, daß er vorher sein Gewissen damals noch zu kriethen ihm.

<sup>1)</sup> Auszuge bei Mignet, Antonio Pereg G. 24.

<sup>2)</sup> Billtrey Mémoires: Je jure et appelle dien et ses anges, suppliant sa divine justice, que son ire soit sur moi et mes enfans. — Busbed ergäht 1. Oct. 1582 bem Kaifer, Saleche habe falice Mingen gemacht, sich bamit ein Gut gefauft und, als er barans treichen mußte, es in Brand gestent. Epp. 478.

Abfunft: Moreo begab fich nach Spanien jurud, um feinem Konig Bericht zu erftatten.

3m Frubiabr 1584 marb zwifden bem frangofifden und bem ipanifden Sofe noch einmal über einen Mustrag aller Differemen unterhanbelt. Der fpanifche Gefanbte bielt fich überzeugt, bag, wenn man ben Frangofen Cambrab überlaffe, nicht burch Abtretung, mas nicht angebe, fonbern burch zeitweilige Uebertragung, biefe fich berpflichten murben, fich in bie Angelegenheiten bes Ronigs von Gpanien nicht weiter ju mifden 1). Rugleich ftanb ber Gefanbte, Quan Baptifta be Taffis, auch mit Beinrich Guife in genauem Berhaltnig; boch mar bon einer Erhebung beffelben gegen feinen Ronig noch nicht bie Rebe. Buife's Gebanten waren vielmehr nach Schottland gerichtet. Er meinte, bag Ronig Jacob bereit fei, bie alte Religion wieber anzunehmen, fich bon ber Berricaft ber englifden Raction logaureifen; bagu forberte er Unterftubung an Gelb und Mannichaft bon Spanien, fowie Bufage funftiger Gulfeleiftungen; ber Gefanbte giebt ben Rath, ibm barin willfabrig ju fein, benn eines Tages fonne bie Belt eine folde Geftalt annehmen, bak biefes Gelb mehr als nur gut angewenbet fei.

Noch war, wie man fiebt, tein Berftanbnif gegen ben Ronig von Frankreich im Bange: aber allerbings bas befte Bernehmen unb eine enge Berbinbung gegründet.

Da trat ber icon ermabnte Tobesfall ein: 10. Juni 1584 ftarb ber Bergog bon Anjou und Alençon.

Durch große Thaten und Erfolge bat fich biefer Bring fein Undenten ju ftiften vermocht; faft noch wichtiger ale fein Leben ift fein Tob. Denn wobon gwar icon bisber bie Rebe gewefen, aber als bon

einer geheimnifvollen Sache, von ber man in ben Sternen lefe, bas gewann jest eine nabe auch fur bie Bolitit berudfichtigungswertbe Bahricheinlichfeit: ba Beinrich III, ber einzige Sproß ber valefifden Linie, in finberlofer Che lebte, fo fab man ihren Untergang boraus. Daran fnüpfte fich aber bie Musficht ber größten Beranberung, Das Recht ber Thronfolge gelangte an bas Saus Bourbon, und gwar

1) Schreiben von Taffis 10. Mai 1584; agora mas que antes holgarian de que V. M. saliese a la proposition hecha los dias passados de la dicha reyna en lo de Cambray y que por aqui se entallasse alguna reconciliation y renovacion de amistad - - si les quisiesse dexar pacifica esta possession figura se me, que de muy buena gana se obligarian a no empacharse en ninguna cosa mas que nos toque.

an bessen Oberhaupt, ben König von Navarra, ber ein Hugenotte war. Kein Wunder, wenn biese Erwartung bas Land selbst und alle seine Nachbarn aufregte.

Schon bie Nieberlanber bachten baran, als fie bem Ronig Beinrich jene Erbietung machten; fonst wurden fie nicht so weit gegangen fein.

Wenn nun aber die Sponier vor 20 Jahren in bem nur vordiergehenden und zweischaften Nachtbeste, zu dem König Unton von
Navarra als Generalsatispatter in Frankreig gelangte, eine Gesche reblicken, wie viel größere Belorgnig mußte es ihnen einslößen, daß gelt die franzische Armen es nicht bahin tommen lassen die beschen sollte. Sie glauben es nicht bahin tommen lassen zu ber die fen. Denn das vielre ben Artieg prießen den feiten Konen undermeiblich machen, das ganze Spstem von Europa, das Bestehen der spanischen Wonardie gesährben. Der Sohn König Billichen der spanischen Sahre; man fragte, das aus Smelleben werden follte, wenn den König ein Unsal für betresse, einem so fürschlicher bestehe gaber, was nach fragte, das aus Smelleben werden follte, wenn den König ein Unsal betresse, einem so furchtbaren Keinde gegenüber?

Eine wenig mächtige prochfantische Partei hatte Philipp II infrantreich pulben fonnen 1), aber doß ein Mann, wie feide Gefandter Tassis sagt: "ber ein Reher ist", die Summe der Gewalt in Frantreich in seine Stadte bekommen sollte, das tonnte er dei ein einhöllichen Jaltung, die er genommen, nicht ertragen: "Ich seine Kimme", sagt dieser Gesandte, "die diese feine Zeit berhindern schaue, die die die bes die Franged om Guise."

An und für sig wären auch die Guisen, deren erblicher Bestig vonig bedruttet und bie nur über ein paart Goubernennets eine ihnen bom König derliehene Autorität ausübten, hiezu nicht fähig gewesen. Was ihnen Macht berlich, war, wie die Spanier bon Anfang an benerften, ihre Fartisstung, die Anfahigsticht der eifrigen, über die Dubung der Higgenotten in stels wachsender Unaufriedenheit begriffenn Anscholfen an sie.

Wir kennen bieses immerfort gabrende, energische, gewaltsame Element ber katholischen Meinung in Frantreich. Nachdem es ihm im Jahre 1562 einmal gelungen war, sich in Paris zu consolibiren

19

Auch mit heinrich von Navarra bat er zuweisen unterhandelt, aber gang wohr mag fein, wod hierondum Lippomano einmas aus Spanien schreibt: Intendo che a quel di Navarra segli daranno buone parole, a quel di suisa buoni fatti.

b. Rante's Berte VIII.

und alles hugeneitische Wesen von er Haupsstadt auszuschen, hatte es sich von Ast in Weit auch in en Newtingen schieding gereget. Wir gedachten der Mscientionen des Bedes, die in den Jahren Isch wir Isch eine für den Hof, benn er der Restigion nicht treu bleiden wirde, sogar brößende Hattung annahmen; des Aundes, der im Jahre 1572 zwischen dem Egnachten Machthaber und den Fanzanden der Angelegertroffen wurde; der Esque von 1576, die prodingisch der und des fanze der Angelegen der Angeleg

Man hat gelagt, bag Seinrich Guife auf biefe machtige Bunesgenoffenschaft sich studend und in Beraussicht bessen, vas ba
fommen sollte, schon längst ein eingeigiged Augenmert auf die Krone
selbst gerücktet habe: das Borgeden des Haules sei getoeten, daß ein
om Cart bem Erspen abstanne und ein bessensche Kecht an die
franzsische Seine siehen der der der der der der
franzsische Seine bei bei herrichende Dynassie. Es gad Genaclagien, die in biesem Einme berfast worden sind: in bem Auche,
das man gewöhnlich dassur aufalbet, von Franz de Rossens, einen
Beistlichen von sohem Mang an der Kirche zu Toul 1), vietsäphigem
Reisgesäpten des Cardinals von Lechtringen, sinden sich son
gen der noch vorleter zurückliegende Bergangenheit gegründete Anperiche.

Nach biefem Autor tvar ichon ber alte Mervig ein Uluppator: ernstjete ber rechtmässigen Erben, Albere, Sohn Clobons; von bem aber stammte in gerader Linie Jeta, die jere Rechte an ihren Gemaßle Culach von Boulogne brachte. Auch die Carolinger sammten von Moero ab, jedoch als die jüngere Linie. In Cultach, von wölklicher und mämnlicher Seite einem Nachsommen Carle des Green, vereinigen sich die Koche eine num gedangen dann im Laufe der Zeit an das damads in Lothringen regierende Haus. Die capetinger werden als Allpratoren, Dugo Capet wird als ein Ayrann geschützert; der Gestellungen von der der Wiederscheitung der gehöftlicher; der Serfasse leichtspräche Jungarie, mitte nicht geraden und Carl von Riedersfehringen her, aber es bringarie, fie mit

<sup>1)</sup> Stemmatum Lotharingiae ac Barri ducum tomi VII ab Antenore ad haec Caroli III tempora. Parisiis 1560. Bgl. Procès verbal du pardon demandé par Fr. de Rosières im Muōang aur Satyre Minippé II, 406.

Aber auch abgesehen von einem fo boben Riele bes Chraeizes. war bie Aussicht auf bie Thronfolge bes Rabarrefen ben Buifen in ihrer Stellung als frangofifche Magnaten im bochften Grabe wibermartia. Beinrich III ordnete Evernon mit einem prachtigen Gefolge an ben Ronig bon Rabarra ab, um ihm ju fagen, bag er ihn als feinen prafumtiben Thronfolger anguerkennen gebente, wenn er fatholifd werbe und nach Sofe fomme. Ale Epernon bie Sauptftabt berließ, berfaumte er nicht bon allen Berren bes Bofes Abichieb ju nehmen, nur ben Guifen fagte er fein Lebewohl. Die Guifen fanben es icon gefährlich, wenn Beinrich auf ben Borichlag einging; eine Berbinbung mit bem Thronfolger hatte bem Gunftling eine noch festere Stellung berichafft. Wie aber pollenbe bann, wenn ber Ronig bon Nabarra ftanbhaft in feiner Religion blieb, und beg ungeachtet auf ben frangofifden Thron gelangte. Die Berfechter bes Ratholicismus in Franfreich wollten es fo wenig, wie bie Chanier, babin fommen laffen.

Beinrich Buife hatte jeboch noch einen Scrupel: ber Gefanbte,

<sup>1)</sup> Jam a publico rerum statu alienior domesticae curae indulgere coepit (S. 369). Auch et gebenkt ber Pariser Mette: hisce S. Bartholomaei matutinis pie absolutis.

<sup>2)</sup> Basquirr Lettres XI. Bgl. bas storentinische Dispaccio bei Albert Caterina Mediei 194. Danach treten bie Günstlinge gegen Ende 1584 ab, per abbassare la parte del duca di Guisa e crescere quella del re di Navarra, col quale sono legati per la volontà del re.

ber bie Unterhandlung mit ihm führte, versichert, er habe gefürchtet ale ein Rebell au ericbeinen 1). Er ließ bei bem Babft Gregor XIII in Rom barüber anfragen.

Der Bapft bat gegntwortet . .. wenn bie Abficht allein religiöfer Ratur fei, fo gebe er bagu feinen Gegen" 2). Ein Drafelfpruch, bei bem ber Babft unter allen Umftanben besteben fonnte, ben aber Guife au feinen Gunften ausleate. Denn auf bie Erhaltung ber fatholi: ichen Religion war in ber That feine bornehmite Abficht gerichtet: alles Unbere tonnte ale Mittel ju biefem Zwed ericbeinen.

Im Schloffe Joinville bat man lange Zeit ein fleines Cabinet als bas Rimmer gezeigt, wo bie Lique geichloffen worben. Mitte Januar 1585 maren bafelbit bie beiben Abgeordneten bes Konias von Spanien, welche bie Unterhandlungen bisber betrieben batten, Taffis und Moreo, bie Bergoge bon Guife und Mabenne, ber zugleich für ben Carbinal Buife und bie Bergoge bon Mumale und Elboeuf verhandelte, und ein Abgeordneter bes Carbinale Bourbon bei einander. Gie brachten ben Tractat mit einigen gebeimen Bestimmungen, bie bisber fo aut wie unbefannt geblieben finb, ju Ctanbe. Der Ginn bon beiben ift folgenber.

Bon bem Gruubias ausgebend, bak ein Reter nicht Ronig bon Grantreid werben burfe, ertlarte man fich einverftanben, bag bicfe Rrone nicht bem Ronig bon Naparra, fonbern bem Dheim beffelben, einem jungern Bruber Ronig Antons, Carbinal bon Bourbon, jutomme, ber benn auch burch feinen Bewollmachtigten biefen Unfpruch annahm und in ben Bund eintrat. Dan bereinigte fich ferner gu bem Plan einer vollfommenen Ausrottung bes Protestantismus nicht allein in Franfreich, fonbern auch in ben Dieberlanben. Der Ronig bon Spanien fagte fur bas erfte Jahr eine Beibulfe pon einer Dillion Ceubi qu. Dagegen verflichteten fich bie frangofifden Groken. bie fich im Boraus ale Inhaber ber foniglichen Dacht betrachteten, auf bas Bunbnif mit ben Turfen, fowie ben Geeraub in ben inbifden Bewäffern ju bergichten, Cambrab gurudjugeben, gur bolligen

<sup>1)</sup> Taffis 443 fbricht von ber rebellionis nota, quam abhorrebat Guisius: - nactus religionis fundamentum, ad cuius conservationem nihil esse credebat, quod non liceret, animum ad arripienda arma componere coepit.

<sup>2)</sup> Maffei Gregorio XIII. c. II. 319. Der Bergog von Revers fant fich iebod, wie er an Thuanus ausführlich ergabtt, burch bie von Rom gefommenen Erffarungen feincewege befriebigt. Lib. LXXXI, p. 11.

Eroberung ber Rieberlande ju belfen. In einigen besonderen Artis feln fuaten fie noch andere fehr außerorbentliche Bugeftanbniffe bingu. Gie berfprachen, ben Prior Anton bon Crato, Bratenbenten bon Bortugal, in Die Sanbe bes Ronige bon Spanien ju liefern, nur unter ber Bebingung, bag er, wenn gleich in ficherem Gewahrfam gehalten, boch glimpflich behandelt wurde. Muf bie Abweichung Beinrichs bon Rabarra bom tatholifden Glauben grunbeten fie ferner bie Bufage, alle Befigungen beffelben außerhalb ber Grengen bon Franfreid, alfo Rieber-Rabarra und Bearn, an ben Ronig von Spanien gelangen ju laffen 1). Guife und Mabenne perbflichteten fich befonders wegen bes Priors, ber Cardinal wegen bes Ueberreftes von Ravarra. Go entidieben mar bas territoriale Intereffe von Spanien bei biefen Bertragen ins Muge gefaßt. Richt allein fur bie Religion, fonbern auch fur fein Land meinte Philipp ju forgen, wenn er feinen neuen Berbundeten ansehnliche Gelbfummen gutommen ließ, bie fie in ben Stand fetten fich ju ruften.

Abnig Seinrich III betregte sich noch in jenen Delikerationen, in er Meinung, daß Artieg und Hriebe und Europa bon seinem Ent-schlässen, als er plößtich in seinem eigenen Neiche triegerische Betregungen sah, die er uicht befolsen hatte: sein erster Gebante von, heinrich von Guise in Zeinville aufhören zu lassen; einen Absteilung der Garnison von Met sollte dies aussitäten. Aber noch zur rechten Zeit toat Guise sieben unterrichtet, und er eilte nach Chalons, das ism seine Thore öffnete, im Miberspruch mit dem Chalons, das ism seine Thore öffnete, im Miberspruch mit dem ferniglichen Weschlöscher? Auch eine Angala anderen Alfate fielen

<sup>1)</sup> Instrumentum die dedendo Antonio Portugalensi unb feruer instrumentum donationis factae a Cardinale Bourbonio in farvorem Regis Catholici, bie auch ale ber 48. unb 40. Entifet bes Betrtage ericheinen, finaen fich in magnifikten Gemmentarien von Zaffe p. 465. Die Bundesturfunde [efth jib ultimo die anni 1554, dos erfte Instrument diebus calenturlunde [efth jib ultimo die anni 1554, bos erfte Instrument diebus calenturlunde in Bernard in State in S

<sup>2) 3</sup>ch entnehme bas aus einem Briefe von Don Bernarbino be Den-

burch ben Billen ber Burgericaften ober ben Beitritt ber Gouverneurs in bie Sanbe ber Guifen.

Ditte April ericbien ibr Danifeft.

Es ist vor allen Dingen gegen die Gluftlinge gerichtet, nelche eben Andern von der Staatsbertvaltung verdrängt und fie ausschliebe lich in Befth genommen haben; wie durch sie der wei den fehren. Ständen bereits geschie Beigließ, gang Frantreich voieber zu steint-Religion zu bringen, tildgängig getworden sei, so werde jeht auch alle Gunst nur eben der Berfolgern der latholisigen Kirche zu Theit; und in bemelfelm Sinn behandte man die Alltsfellung eines Zeornfolgere. Aber bahin durfe es in dem allerchriftlichsen Reiche niemals fommen, das im Keher an die Regierung gelange; Linesbegg feien bie Unterthonen verpflichtet, die Horrschaft eines Kriften anzuertennen, der nicht lathossisch ein, den der erheben der den man ihm die Krone auf das Hauft seine Grechtung der tabelischenschliche minischen Religion.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei biesem Manifest, in welchem neben bem religiösen auch mannigsaltige politische Absichten bervortreten.

In ben Guifen lebte ber Geift ber alten Autonomie frangelier Wagnaten in seiner vollem Stafte; lie fonnten bes Ginfallies auf die allgemeinen Angelegenseiten nicht entbetren; am nächen lag ihnen, ihre eigene Stellung unmangetalet zu behaupten; als eine ber vornehmlen Belchwerben ftellten sie auf, daß man Nemter, die durch Zienste erworben feien, den Indhaberun gegen eine Geldundlich werden gesten eine Geldung unman ber der der dann fein Amt vertieren, außer in den bestimmt vorgeschriebenen Fallen, auf den Spruch orventlicher Richter auß den Bardamenten 19.

Alle alten Klagen bes Abels, ber Geiftlichfeit und ber Stäbte machten fie ju ben ihren; fie forberten regelmäßige Stänbever-

beja, 5. April 1585. Es fei bet Gamison in Meş befessen worden och an deshilada vindesse a Chamvilla a prender al duca de Grisan. Davon, was Carbinal Cfiat fegt, beß Guife felße im erstem Augentida bein gehoff boder, sich der Gamison bet föngissfen Ferfon jan bemässigen, dabe ich in den gleichzeitigen Beheiten mische führen sonnen. Es defent mut ein Socijdag geweigen, oder ben Guife verworfen werber ju fein.

 Joannis Baptistae de Tassis Commentariorum de Tumultibus Belgicis sui temporis libri-octo. Hoynck van Papendrecht: Analecta Belgica Tom. II, Pars I, p. 433. sammlungen von der Jahren zu der Jahren, wo ein jeder seine Beschwerden in voller Freiheit müsse vortragen dufen. Bemerfensverts ist, wie sie sig dier die Frankvertseit, von der die Kondenmenstänste ausdrücken. Es seien Constrenzen, sogen sie, zwischen Fückt und Vollt, um einmal Nechnung zu halten über die gegenseitigen gleich alten, gleich beiligen Berpflichungen.

In ben meisten großen Stabten war des municipale Interes, wie in Naris, in eine getvisse Berbindung mit bem latholischen getreten. Wie die Negierung fich in andern Beziefungen Eingrisse ibte hergebrachten Nechte ertaubte, 3. B. in die Gerichtebarteit, so erheine es als ein öhnlicher eingriss, vonn se jest auchung für die Andersgläubigen anordnete. Die Guisen fonnten auf Beisall rechnen, wenn sie die Etabte vor der Aufnahme königlicher Garnisonen voornten.

So gerechtfertigt jene Reformbersuche bes Jahres 1583 an sich fein mochten, so vorben fie jeht bem König nachtfellig. Wie Joge bein unterrichtet, baß die Ligue bund ben Erebt eines in Folge ber da maligen Untersuchungen verjagten hoben Finangkommen, der nach der Franche-Comté geflüchtet var, unterflützt wurde. In die Raciamente batte fie in den Zeiten fierer Macht eine Menge Anhänger zu bringen getwußt; auch diese sahen fich von dem Rönig bedroht und einen Machtalt in dem alten Beschüber.

Dergestalt riefen die Guisen das Selbstgefühl der Stände, der Berichte und der Profess Machisaber mit einemmal gegen die Regierung in Kampf, nicht allein gegen die Mishkrauche berselben, sondern auch gegen ihre gerechtfertigten Bestrebungen.

Das Außerodentliche aber war, daß biejenigen, welche im Ranen "des bessent und gesundern Theiles der Nation", denn so drückten sie sign aus gur Bestauration dem Frankreich die Wassen ergeissen, sich jugleich mit dem alten Landessfründe verbunden hatten. Den Bertucken, die Monarchie im Jonnen bezustlessen und nach Außen eine freiere Wirfamteit zu verschaftlen, so schwach zu den den fein nochten, und vielleicht eben darum, weil sie fo wenig Energie in sich trugen, sollte zugleich ein Ende gemacht werden. Das religiöse Woment umfaßte, entschuldigte alles und verbedte jeden Widerbrunch.

## Ernenerter Sugenottenfrieg.

Man hatte nicht anders erwarten sollen, als baß es bei ber Scharfe biefer Gegensate sofort zu einem Kampf auf Leben und Tob awischen ibnen tommen mußte.

Satte Beinrich III ben gangen Umfang ber gegen ibn gefcoloffenen Berbindung gefannt, fo mare ibm nichts übrig geblieben, ale im Innern fich mit ben Sugenotten jur Aufrechtbaltung ber Bacification zu vereinigen, mit ihnen bie Buifen zu befampfen, nach Muken bie Erhietungen ber Nieberlanber anzunehmen und mit bem Ronig bon Chanien zu brechen. Wenn man ermagt, bag bie alte Untibathie gegen bie Spanier, noch bor Rurgem lebenbig angeregt, leicht wieber aufgerufen werben tonnte, und bag auch unter ben Ratholis ten mit nichten alle mit ben Buifen einverftanben waren 1) - gewift nicht bie Pringen bon Geblut aus bem Saufe Bourbon, eben fo wenig ein großer Theil bes Abels, ber eine natürliche Berpflichtung gegen ben Fürften fühlte ober gewohnt war, fich an ben Sof ju balten, auch nicht bie mittleren Stanbe, in benen viele für unerlaubt bielten, ber Religion halber bon ben Fürften abgufallen, wie fich benn felbft alte Freunde ber Buifen jest aus Gewiffensferubel bon ihnen gurudgogen. - fo fiebt man wohl, baf es bem Ronig ju einem großen und entichiebenen Biberftand nicht an Rraften gefehlt batte.

Das war nun einnal fein Schickfal und bas Schickfal bes gangen haufes, in ben Constiteten ber religiösen Ibeen und ber Staatsgewalt in innere Berwirrung zu gerathen, und ben Pfab nicht zu sinden, ber baraus hatte retten fonnen.

Die Guifen hatten in ihrem Manifest die Königin:Mutter, "ohne beren Beisheit bas Reich schon längst zertrummert ware", aufgesor-

<sup>1)</sup> Commentarii delle cose successe nel regno di Francia (Manufcript ber greßpergelichen Biblioteft ju Carteruspi: parte de'cattolici aborrendo tal attione, comme quella che pareva lor peccato di lesa Macsta si misero col re e lo esortavano a far la guerra.

Den Guifen selfch war bereits an einer Ablunft gelegen, benn gar balb hatten sie das von Philipp II gefendete Geld ausgegeben: in der tumuttuarischen Aufregung, in welche ihre Ersebung alles versehr, sandem sie es erwünsch, dem Bortheil sestungsalten, der sich ibnen darson.

Die Schwierigkeit ber Unterhandlung Catharina's, bie gut Nechen geflogen wurde, lag fast mehr in den personiden Ansprudoen, als in den religiblen geboretungen der Erchsubeten: benn gagen
bie Sinwirtungen der Günftlinge, über die sie lagten, wollten sie,
wenn sie diestlich nicht fürzen tonnten, wenigstens auf das Beste
erfichert fein.

So biel erreichte die Afnigin, doch dem Guifen nicht auch Mch, wie fie bertlangten, überfalfen zu werben bezugte, aber übrigens bewilligte sie ihnen sehr umfassende Zugeständnisse: dem Herzog von Guise Berbun, Toul, S. Dijier, Chalonst; dem Gardinal von Bourdon: Soisson is be sehren, Althe im Bourgogne, Bretagne, Pieard die Worten an Mahenne, Mercocut und Munale überfassen; aller siellen die Erlaubnis fich gelögarden und baten und fie auf den

<sup>1)</sup> Schreiben von Guise an Philipp II um Hüsse für sie: elle, que nous avons établie comme obstacle aux desseins de son mari et instrument fort propre, pour contraindre le roi à la guerre. (Pap. von Simancas.)

Que havia de ser el baston de su vejez pues bien savia que a ningun estaria peor que el de Navarra fuese rey que a ella porque havia luego matar a su hija. (\$\beta\$. b. \$\infty\$.)

Einfünften der Probinzen zu besolden. Wie die Häupter, so gewannen auch ihre vornehmsten Anhänger eine verstärtte persönliche Stellung 1). Ein Ebiet erging, in welchem ihre bewassinete Erhebung autgebeisen, als dem Könia woblackallie bezeichnet ward.

Bei weitem mehr als in bem Manifest ericeint in biefem Cbict bas religible Intereffe ale bie Saubtfache; alle bisberigen Bacifica. tionserlaffe merben barin miberrufen, bie ben Sugenotten quaeftanbenen Giderbeiteplate jurudgeforbert, Die gemifchten Rammern aufgehoben. Das Cbict bom Juli 1585 geht noch weiter, ale bie im Jahr 1568 und nach ber Bartholomausnacht ergangenen. Es berbot nicht allein, wie biefe, bie Ausubung jeber anbern als ber fatholifden Religion, fonbern bas Bekenntnik überhaubt, "Dir baben geboten und gebieten", beift es barin, "bag alle, bie fich ju ber neuen Religion halten, fie verlaffen, und binnen feche Monaten bas Befenninig ber fatholifden, apoftolifden uub romifden Religion ablegen, ober wenn fie bas nicht thun wollen, aus unserm Ronigreich und ben ganbern unferes Geborfams weichen". Die ftrenaften bierardifden Gefete, gegen bie fo lange gefampft worben mar, wurden erneuert, auch bas einfache Befenntnig abweidenber Meinungen wie por Altere mit Confiscation ber Guter und Lebensstrafe bebrobt.

Wie bie Guisen geforbert, ließ ber König bies Ebict in feiner

Gegenwart im Parlamente verificiren (28. Juli 1585).

<sup>1)</sup> Articles accordés à Nemours au nom du roy 7. Juillet 1585: Mémoires de Nevers, welche die Memoiren der Ligue erganzen, I, 688.

<sup>2)</sup> Rebe bei Dupleig Histoire de Henry III. 118.

gerichtlichen Aemter wurden hergestellt und fanden aufs neue Käufer  $^1$ ).

Alles bereitete sich jum Kriege vor. Dem König von Navarra war nicht wohl babei: wir werben bes Augenblides ber außersten Hoffnungslofigkeit, die ihn einst übernahm, noch gebenten.

Eben in Beaug auf ihn felbft hatte Konig Beinrich III boch nicht gang nachgegeben, er erfannte nicht an, bag ber Ronig bon Nabarra ben Thron niemals besteigen fonne: aber wogu bas lebenbige Gefühl ber Legitimitat, bas er nahrte, es nicht fommen ließ, bas gefchab, ohne 3weifel mit noch größerer Wirfung auf bie tatholifd Gläubigen bon Rom ber. In Rom war ein formlicher Brocek gegen bie beiben bugenottifden Bringen aus bem Saufe Bourbon. Navarra und Conbé, inftruirt worben; auf ben Grund beffelben erließ ber fo eben auf ben beiligen Stubl gelangte Babft Sirtus V jene Bulle, welche bie Belt in Erstaunen fette, in ber er bie Bringen nicht allein als Reber, fonbern als Gonner und Subrer berfelben, bie in bas Berbrochen ber Reterei wieber gurudaefallen feien, aller ihrer Befitthumer, namentlich ihrer Anfpruche an Die Rrone bon Franfreich fur verfallen ertlart. Schon baraus ging eine Berftimmung gwifden ben eben Bereinigten berbor. Die Guifen alaubten ibre Freundin Catharina Medici, als fie einmal Berbandlungen mit Beinrich bon Nabarra berfucte, warnen ju muffen, fich nicht an ben Abarund ber Ercommunication zu magen; fie baben für ben Fall einer Abtunft, bie bennoch zwischen ben beiben Ronigen getrof: fen werben mochte, ju Dreamp formlich ben Beidluft angenommen. bag ibre religiofe Pflicht fie über alle Rudfichten ber Unterthanigfeit erbebe 2).

<sup>1)</sup> Pasquier Lettres liv. X, l. IX.

<sup>2)</sup> Le devoir chrétien les devoit transporter par dessus toute subjection etc. Bouiülé III, 192.

nien fturgen! Bbiliph II branate Beinrich Buife ju ber Berficherung, niemals bie Waffen gegen Spanien tragen, ja bon feinem Ronig abfallen ju wollen, wofern biefer je ein fpanifches Land angreifen follte. Der Bergog lieft fich wirflich bagu bewegen; er gewann es über fich zu erklaren, unter ben Bundniffen, auf Die er Bergicht geleiftet, feien nur bie ju berfteben, welche jum Schaben bes Reichs, nicht welche zu beffen Bortbeil gereichen fonnten, wie bas fpanifche 1).

Wenn Bufagen biefer Art auch nur im Gebeim geschaben, fo boben fie boch alles einträchtige Rufammenwirfen ber Bunbesgenoffen auf. Man erkannte taglich mehr bas Befteben zwei auseinanderftrebenber fatbolifder Barteien. Die robaliftifde wollte ben legitimen Thronfolger und feine Unbanger ju ihrem Befenntnift berübergieben und auf biefe Beife Franfreich ju Emer Religion bereinigen, bamit es um fo machtiger wurde. Die liguiftifche wollte ben Thronfolger auf jeben Fall ausichließen, Die Sugenotten bernichten, ihre Guter in Befit nehmen; fie bielt fich bei weitem mehr an bie allgemein firchliche Ibee ale an bie frangofifde, an ben Ronig von Spanien bei weitem mehr als an ibren eigenen.

Im Jabre 1586 fam es ju mannigfaltigen Kriegeunternehmungen, aber in ben fatholischen Beeren felbft begegneten fich bie Begenfate. Dem Bergog bon Mabenne ftellte ber Ronig robaliftifche Unterbefehlebaber an bie Geite, benen ber Rubrer niemale gang traute und bie ihm niemals recht gehorchten. Der Bergog bon Buife fucte, wo er commanbirte, bie robaliftifden Officiere aus feiner Rabe gu entfernen und fich nur mit unbebingten Unbangern gu umgeben. Die Rriegführung ber Guifen zeigte fich nur ba mannbaft entichieben, wo fie ibre eigene Cache führten: wenn es galt. eine Stadt, die bon ihnen abgefallen, wieder herbeigubringen. wie Muronne, ober eine Reftung, bie in protestantifche Sanbe gerathen war, jest für fich felbft ju gewinnen, wie Rocrop; befonbers gegen Geban und Jamets maren, in Uebereinstimmung mit bem Ronig bon Spanien, ibre Unternehmungen gerichtet. Im füblichen Franfreich hatten fie mehr einen politischen als militarischen 3wed. Inbem fie mit bem Bergog Montmorench in Langueboc folugen, war bod ibr Sinn nicht fo febr barauf gerichtet, benfelben burch Gewalt ju un-

<sup>1)</sup> Que lo de las ligas rinunciadas se entendia de las que eran contra el reyno y no desta que era en bien del v en servicio de nuestro Señor, per lo qual la montidra ensempre.

terwerfen, was ber Krone eber ju Statten gefommen ware, als ihn für sich ju gewinnen; verbunden würden sie, wie sie sagten, start genug fein, um bem König selbst bas Geset vorzuschreiben 1).

Sollte aber Montmorrach-Amville, der bem Gebanten eines friedichen Beijammentebens der beiden Confessionen nuerst Ausdruck gegeden hatte, von seinem eigenen System absallen und sich dem alten Jeinden seines Haufel zugestellen? Er hielt am heinrich von Radavelle. So gescherbebend der Angeist juster lerstienen von, so ternig bedeutende Erfolge hatte er doch. Die Hugenstettn brachten nicht wentart Alkate in iber Sande, aus intereite die Radsolfscheit in iber Sande. aus intereite die Radsolfscheit in

Für bas nächste Jahr gewährten ihnen die sich erhebenden Sympathien ihrer Glaubensgenoffen in den benachbarten Ländern noch besiere Aussichten.

Richt eben leicht war es, Die protestantischen Streitfrafte in Bewegung ju feten. Ronigin Glifabeth mußte ju einer Gelbhulfe bewogen werben; fleinere Summen wurden bon bem füblichen Frantreich nach ber Schweig, bon Rochelle nach Samburg geschicht; und nur felten genügten fie ben aufgestellten Forberungen. Aber qualeich zeiate fich boch auch ein lebenbiger Untheil an ber Cache. In Deutsch: land batte man nicht bergeffen, was Joadim Friedrich bon Branbenburg, bamale Abminiftrator von Magbeburg, ausbrudlich in Erinnerung brachte, bag bas Reich feinen Religionefrieben ber Baffenerhebung eines Konigs bon Franfreich ju berbanten habe; man glaubte nur eine Pflicht ber Ertenntlichfeit ju erfullen, wenn man nun auch mit beuticher Gulfe ben Frangofen einen Religionsfrieben verschaffe. Richts Unberes in ber That begehrten bie Sugenotten. wie Du-Bleffis : Mornan fagt, bas beutiche Beer folle bie Bebamme bes frangofifden Friedens fein. Der beutiden Unterftutung aber, bie ben Frangofen ichon öfter gu Statten gefommen war, gefellte fich biesmal auch eine fchweizerische bei. Die ebangelischen Cantone was ren burd ben Bund ber tatbolifden mit Konig Abilipp fo eben in bie größte Aufregung gefest; in bem Giege ber liguiftifchen Dacht in Frantreich faben fie nicht nur eine allgemeine, fonbern noch befonbers eine eigene Gefahr. Und fo gefchah, was bisher noch immer burch ben alten Ginflug ber frangofifden Rrone auf bie Gibgenoffenicaft vermieben worben; bie Obrigfeiten in Bern, Burid. Bafel.

<sup>1)</sup> Guife au Mentoja 3. Aébruar 1586: Et seroit nécessaire, que le dit Mr. (Montmorency) s'alliât avec nous plustôt qu'avec le roy même, afin que d'un commun accord nous puissions donner a loi.

Schaffbaufen gestatteten Werbung ju Gunsten ber Hugenotten in ihren Gebieten !); nicht einzelne Weisläufer, sondern drei große Regimenter bei 16,000 Mann fart brachen nach bem pfälzischen Gebiete auf, wo sich die deutschen Teuppen versammelten.

Seinrich von Nabarra erfannte dies Her unbedentlich als das feine an. Denn gegen feine Frinde, von Guise und Lothringen, beren Absicht bahin gebe, Frankreich zu ruiniren und zu stützen, schiene die ihm erkaubt, auswartige Hilfe herangzießen. Er meinte, er musse kontieren Benefiel und bereich von ihren befreien.

Deffen Meinung war es nun leineswegs, sich befreien zu lassen. Mohl siehlte er, daß in bem Khauptungen Ababarch's etwose Bahres liege: wenn er auch nicht bas gange Berhältnis der Spanifer zu den mehlingen, und griff mit Janden, daß sie sie eigene Cache, nicht die siehe berschen: insofern erschien, daß ein Ababarca als sein antitlicher Mubedgenosse. Mer auch dem durfte er deh wieber nicht gehatten, daß er sie flest eigene Cache, nicht siehe siehe den berfeter deh wieber nicht geschatten, daß er sich felbständig mit einer fremden Kriegsmannsschaft von der der den der den der den kannen kannen

heinrich III hoffte noch, beibe ju unterwerfen, bie Sugenotten ju bampfen, bie Guifen ju bezwingen, feine tatholifche und goubernementale 3bee burchauführen. Gegen Nabarra ichidte er einen fei-

1) Daß sie es erlaubten, ergiebt sich aus allen authentischen Papieren, unter anderen aus dem Densschichrische von Sillert, 1587 bis 1593, Manuscript zu Bertsin. Da heißt ets: Ceux des Cantons — s'étoient tellement oubliés que d'avoir permis à un grand nombre de leurs subjects à marcher etc.

ner Gänflinge Johnelle ins Helb: dem anziehenden deutschen und schwiegerichen heere wollte er selbst entgegnageben. Als er Paris in biefer Alficht verließ, glaubte er zu einem großen, unendich schweren und vickfigen Werfe aufzubrechen. Der Puntius schilder in seinen Berichten, wie der Rönig am Worgen sich aus dem Bette erhoben, noch unangesteibet sich auf der nackten Knieg geworfen und lange gebetet, hierauf die Gucharistie empfangen habe; so vorbereitet, wurter reclasien Geschlich und er in Kelb.

Man hat ben Feldzug ben Arieg ber brei Genrh genannt; jeber von ihnen, Geinrich von Navarra, Geinrich III und Heinrich von Guife, fvielte barin feine Sigenthumliche Rolle.

Ronig Beinrich III befette beibe Ufer ber mittlern Loire, um eine Bereinigung bes berangiebenben ichweigerifch beutichen Beeres mit ben Sugenotten bes füblichen Franfreiche ju berbinbern. Und auf bas Befte gelang ibm bas. Sabian Dobna ließ fich burch glangenbe Soffnungen, bie man ibm machte, bon ben bober gelegenen Uebergangspuntten abführen; tiefer aber fand er ben Ronig. Immer in westlicher Richtung, ohne besonderen Wiberftand - benn bas Scharmutel bei Bimorry, wo er perfonlich auf Mabenne traf, ift boch faum ber Erwähnung werth, - aber auch ohne Erfolg bis gegen Chartres borrudent, fab er fich endlich genothigt, inne gu balten. Mit ibm ju ichlagen batte Ronig Beinrich III feine Reigung, benn biefe Leute murben wie Bergweifelte fechten; aber er fand ein anderes Mittel, fie jum Rudjug ju vermogen. Die Berbungen waren in ber Comeig hauptfachlich beshalb jugelaffen morben, weil man behauptete, bag es nicht ber Ronig, fonbern bie Buifen feien, gegen bie man ausgiebe; biefe Unficht befchloß er gu wiberlegen. Ein Burcherifder Sauptmann 1), ber in bem Beere

<sup>1)</sup> Johann Saller, beffen hanbichriftliche Chronit auf ber Stabtbibliothet

biente, bat verzeichnet, wie ber Konig bemfelben querft feine Berwunderung ju erfennen gab, bag er Gibgenoffen fich gegenüber febe, auwiber bem emigen Frieben und ben aufgerichteten Bunbniffen; barauf unter ben Schweizern ber Beidluft gefaft marb, ben Ronia feines Brrthums ju verftanbigen und Abgeordnete ju ibm ju fciden; wie aber biefe, ale fie ibn faben und ibren Suffall bor ibm leifteten, vielmehr von ihm eines Beffern belehrt wurben. Der Ronia erflarte nicht fur ibn, fonbern wiber ibn feien fie berangezogen: er fage es ibnen felbit, er ber Ronia; er fei fein Bhantom, er ftebe bor ibnen. Sie antworteten; gegen bie Krone von Franfreich führten fie weber Bellebarbe noch Schwert. In bas Lager gurudgefommen, theilten bie Abgeordneten ihre veranberte Stimmung auch ben anbern Sauptleuten mit; feiner bon allen wollte mit einer Unternehmung gegen bie frangofifde Rrone ju ichaffen baben: fie nahmen Gelb von bem Ronig an. Dhne ju folagen, erwarb fich Beinrich III boch in ber That bas Berbienft, biefen Ginbruch, por bem man fich in Baris wie por einer neuen Bolferwanberung fürchtete, in feinem Unlauf zu brechen.

Inhessen wollte das Schieffal, daß der Herzog von Guist die größere Ehre davontrug. Sin höchft außerordentliches Bericklinig war es, worin er zu bem König fand. Es ist gewiß, daß Seinrich III nicht allein des Feindes wegen, sondern auch beshalb sollent vie möglich im Felde richeinen wollte, um Bulie neben sich siene Schranken zu bannen 1). Eben so gewiß ist, daß Guist von en Spaniern unterstügt wurde, damit er dem König von Frankreich gegentüber aufrecht bliche 7): sie gaden ihm Geld, ausbrüdlich, um ihn gegen den König zu verstärten und ihn in den Stand zu seinen, eine Frankreich zu berichten und ihn in den Stand zu seinen, eine Frankreich zu berichtigen.

au Bürich überhaupt noch manches Neue barbieten burste. Nach einem Schreiben von Catharina Medici (8. Noc.) sagten die Schweiger bem König, ,que leurs piques ne piqueront ni leurs espées ne trancheront jamais contre le roi".

Che (il re) volea per due fini presso di se il nervo maggiore, uno per sicurezza in ogni evento, qualor dovesse combattere, l'altro per tener in soggezione il Guisa, quando pur rimanesse per ventura vincitore degli Alemanni. — Ermstfli Vita di Sisto Oninto I. 330.

<sup>2)</sup> Volebat Parmensis ils auxiliis conservari et unionem et Guisios. Taffis Commentarii 477. Taffis war damas wieder in den Riedersanden und zeigt sich über die niedersändischen Dinge besser unterrichtet, als liber die Borgänge in Frantreich.

Man möcht sie mit Bonilfar und Hanno, oder mit zwei tömiden Consulun vergleichen, die einander auf den Tod hassen gegen benselben zeind bocken, vour bie Lage nicht bier noch seltsamer, da der eine von beiden ber König, der andere nur ein Gouberneur und Krieasbeschischafer war.

Bieger hatte Guise eben noch nicht biel gegen ben Feinb geeiste als die Mirtung ber föniglichen Worte auf die Schweiger bem Burggrosen den Gedanten einflößte, mit seinem Heere zunächt eine Richtung gegen Guise zu nehmen, gegen wecken die Schweiger zu seigen kan Schweiten tragen würden: er bosste im im östenen Felde zu schlagen, wie Josepule geschlagen vorben voar. Allein in beisem Augenstiele seige sich der folkachtegierige Guise, der Menschweit und Dinge hier zu Lande besser fannte, schon gegen ihn in Bevoeaung.

Dobna batte bie autmutbige Thorbeit gehabt, fic bes Schloffes. welches ben Burafleden Auneau, worin er eines Abends fein Rachtlager nahm, beberrichte, nicht militarisch zu versichern. Guife gewann ben Befehlshaber mit Gelb und Berfprechungen, ibm mabrend ber Racht bas Schloft ju bffnen. Um Morgen, ale Dobna eben aufbrechen wollte, Die Reiter entweber bei ihrem Fruhmahl ober bei ihren Pferben waren, um fie ju fatteln, und bie Badwagen bie Strafen bes Gledens erfüllten, brach nun Buife bon bem Schlof ber unter fie ein; fie maren nicht im Stanbe, nur ein einziges Rabn-Iein ju fammeln; in fleinen Trupps wurden fie in ihren Quartieren überfallen, niebergehauen ober gefangen genommen 1). Der Burggraf rettete fich mit feiner Rennfahne und wandte bann alles an, um Reiter und Goweiger aus ben benachbarten Quartieren gur Biebereroberung bes Fledens ju vereinigen. Aber er befag bei weitem nicht Unfeben genug, um bas burchzuseten. Die Comeiger wollten jest auch nicht gegen Buife fecten und gogen in ihrer Abficht, nach Saufe ju geben, einen Theil ber beutschen Rittmeister und Reiter mit fich fort. In immer fteigenber Unordnung und Rathlofigfeit pon beiben Seiten, ber foniglichen und ber guifarbifden, angegriffen, wich bierauf bie Armee langs ber Loire rudwarts. Gie verzweifelte ben Weg zu ben Sugenotten zu finben, und gab endlich ben Unmabnungen bes Ronigs, bas Reich ju verlaffen, Gebor. Diefer ließ

<sup>1)</sup> Rach Lenthinger (do Marchia lib. XXIV, 528) ware auch Buch in bem Fieden gemeien; Boffan, de rebns gestis kabiani a Dobna, berhält fic mehr apologetisch, ale eigentlich ergäblend, S. 65.

w. Rante's Berte VIII.

sie ruhig ziehen, zufrieden, daß sie niemals mehr gegen ihn zu dienen versprachen; den Frangolen, die sich von dem Zuge trennen wollten, verstattete er, im Lande zu bleiben, vorausgeseht, daß sie sich dem eraanarien Ressischer unterwerfen würden.

To lamen die Herre aus dem Felde jurid. Der Erfolg des Feldguges war in so sern der Bedeutend, als die protessamischen, von Gebrucken der Bedeutendische gestellt der Fern keine Gebrucken des der Geren best andere juridgewiesen, von Guise, der sie der gebrucken der Geren, der sin der Geren, der sin der gestellt der Geren franz der Gestellt der

## Barricahen.

In biefem Augenblid aber entwidelte fich ihm erft noch bie gefährtichte Feindeltigkeit in der Mitte seiner hauptstadt. Die katholische Association nahm hier eine neue, überaus brobende Gestalt an.

Avea sentito susurrare, che venisse contra Francia un esercito di trescento mila eretici, risolse di unire insieme altrettanti Francesi cattolici. (Anonymo capitolino.)

Heinrich Guife begriff bei dem ersten Wort, das man ihm davon sagte, welch ein gestadiges Berftzug, zu jedem Unternehmen daburch in seine Haub gerathe. In Aurzem lam Mayenne zur Erabr; in tiesem Geheinmiß verständigte er sich mit den Bürgern, die es saft sie eine Gree hiellen, daß die großen Herren sich mit ihnen verbinden wollten. Ein Bündniß ward ogschoffen, zu dem doppellen Jwock, die Keyerei in Frankrich zu werthen und die Misständige der Rechtspilige abzulchaffen; die Wielsgesiumten in anbern Schöden follten zum Beitritt eingeladen werden.

Sieich im Anfang, noch im Maig 1887, hat sich der Gebanfe gergt, die Sache bautr gis entischeren, doh man sich des Aftnigs versonlich bemächtigte. Man wollte seine Günstlinge entsernen und ihn nötigarn, die Politist der Ligue unsedingt einzubalten. Dahi sin am es jedoch nicht, sie es, daß der Konig noch zur espeien Zeit gewarnt wurde, oder daß die Dinge nicht hinreichend worbereitet waren.

Bunächst zeigte fich bie geheime, Ungahlige umfaffende Berbinbung nur in popularen Wibersehlichkeiten.

1) Dit "association faite particulièrement par aucuns bourgeois de Paris", beren in ben Acten ber Geätheverfamming von Belei mit Josh 1576 Ernöfinung getfölet. Des états genéraux XIII, 271. — Rach Delgius, Vita Franciscia Hlotomanni, fammiten bis Gommans, be in die un febrier Geiten i fiftig erwiefen, aus Bresfau. Ben Kambert, bem Stiffer, hatten fich juvel Gebne ferresgefaur: Soban, her pur Ortefolighning bef fift genant i erferbertigen Klejach, bet in der general befauft general bei den general befauft. Det ficht gettingen baten foll, und Beter, der in der Schaffe.

Da war ein Bollsrehner, des Namms Roland, der besonders gegen dem Frieden mit den Hugemotten eiferte und sich überhaupt in den hieftigssen Reden geste; als er eingagegen vourde, desighte Lique Prinzen und Bürger — ihm sein Leid zufügen zu lassen, sie zweich Regierung ihm heraushugeden!). Ein Anderer dagegen, der wider Eigue und die päpstlichen Bullen geschrichen batte, sließ im Gestängung.

Ricifer Breooft ftellte bei ber Airche Et. Severin eine Abbilbung ber in England an ben Katholiten berübten Graufamfeiten aus, welche das Bolf gegen Hugenotten und Boltitter in Wuth berfetze. Das Bilb ließ die Regierung wegnehmen; man antwortete nit befeibigenben Mauteraldigaen, mit immer beftigeren Musbefulden auf den Angeln. Der Berfuch, einen biefer Brebiger gefangen zu fetzen, im September 1587, erweckte in den Cartieren, von es gesiehen follte, bereits einen allegeneinen Auflauf.

Bei biefer Stimmung warb jede Nachticht aus dem Jethe mit Wissamit gegen dem König, und Betwurderung für den Jorgog aufgenommen. Ihm ward die Nettung der Stadt zugeschrieben; seine geringsten Unternehmungen wurden in Gebichten und Jugschriften unt Enthyliassmus gehriefen; wie bei mehr eine Handlichen, wie der glidstliche Uederfall von Aumeau. Er ward von dem Predigern als der Gibeen des glaubigen Frankreiße gefriert; sie wandeen des Wert auf ihn an, Sant sode taufend geschlagen, aber David zehn taufend. Daß der König eine Ablunt mit dem Jeinden getroffen heut, siedt man für schimpflich und für eine Ert von Bertaftlerei, denn es wäre nur auf ihn angedommen, alle dies Küsber in Stiden zu hauen; aber man sehe vohl, er das es fennmen lessen, befolder

Der König, der in dem Feldyng das Entifeidende gethan zu jaden glaubte und Stre davon erwartete, war betroffen und erstaunt, daß die öffentliche Stimme sich gegen ihn ertlätet. Der Emplang, den er fand, war falt: das Lechodo, das man ihm zwießegabt. Balb nach feiner Rüdlefter fand er sich betrogen, die aufrührerrichen Brediger vor sich fommen zu lassen und ihnen persönlich sein, Richtaufen, feine Berachtung zu ertennen zu geben, Rapft Sier ins wirder sie in gleichem Rade und bis Gederen folden: er wolle

und jest jurudgefdidt 2).

<sup>1)</sup> Bgl. Schreiben Buife's bei Bonille, 211, mit L'Ctoile beim 4. Juni 1587.

<sup>2)</sup> L'Etoile Anfang Dec. 1587, Ausgabe vom Champollion 234.

ihnen für biesmal bergeihen, rathe ihnen aber fich ju beffern 1). Er bemertte bie zu seinen Fugen brausenbe Bewegung; fürchtete er, fie in Gahrung zu bringen, ober glaubte er, sie burch Ermahnungen zu bambfen?

Besonbers die Herzogin von Montpenfier, gesonne Guise, Schwer der des Hervogs heinrich, gab den Predigern Rüchfalt; sie rübmte sich, durch den Amad dereilern mehr ausgurichten, als ihr Bruder durch die Waffen. Der König zeigte ihr seine Ungnade, dulbete sie aber in der Ausufstadt.

Und babei mard das Carnebal von 1588 mit leichstimigen mb antidsigen Bergnügungen ausgefüllt; gleich als gebe es keine Ligue, keinen Jeind des Königthums in Jeantreich. Am Hofe war Riemand, dem man nicht die schändlichsten Dinge nachgesagt hätte; Alles war asone einander.

Das Miftrauen, sagt ber papftliche Auntius, ift in bem Rath, bem Sauch, ber Annuner bes Schigs, man bertäßt fich auf Niemand, als mit wem man durch das engste persönliche Juteresse bertunden ist. Icher such ben Andern zu überstiften und dann zu verlachen. Much bie Königsin Mutter lonnte den Rest bed Terbits, den fie noch besch, dem vorwaltenen Ginstifting Gerenon gegenüber nicht bekaupte ten. Eines Zages suchet Gerenon sie auf; und hiete mit entstößtem Haupte vor ihr nieder: so sehr sie in ihn drang, sich zu erheben, sielt er, bigare und eigenstinnig, wie er war, lange in diefer Tetelung auß, um ihr zu sagen, daß er nie etwas gegen sie gebacht habe "). Ich glaube nicht, daß er sie erwam vor überseusel.

Und in bem traten noch andere, Befit und Macht betreffenbe Frrungen zwischen bem Ronig und ben Guisen ein.

Durch ben Tob von Joyeuse mar das Goubernement der Normandie erledigt worden: Guife, von seinen Freunden unterfützt, auf seine Berdienste trobend, forderte es für sich; der König übertrug es auf Evernon.

Durch ben Tob bes Pringen von Condé, ber in St. Jean b'Angely, wie man glandt, an Gift flart, ward auch bas Gouvernement ber Picarbie eröffnet; bie Guisen forberten es für Aumale; ber Ronig übertrug es dem herzog von Nevers.

<sup>1)</sup> L'Etoile: il en demeurait là, habens quidem animum, sed non satis animi.

<sup>2)</sup> Morofini bei Tempesti Vita di Sisto V. I, 380.

Die Königin Catharina neigte sich in biefem Augenklist mehr aus Seite ber Guifen; sie hätte jehr slesst eine enstliche Unternehmung gegen ben König von Idavarra gekilligt !). Bei ihrem Sohne land die aber Widerfand gegen jeden dahin gerichteten guten Rath; eines Tages ist es darüber zwischen ihnen zur seintlichen Austreckung gedommen. Seinrich III warf seiner Mutter den schlecken Erfolg sehren führen Rathfolge von, und ha ihr endlich geschaft, er wollte sotzund nach seinem eigenen Ermessen, wie handen, umd beitte fie, sich nicht mehr in seine Knackenenkeiten um mischen?

Das war ber auffallende, aber nothwendige Gang biefer Dinge. Die erste Erhebung ber Guifen hatte in bem Rönig seinen allen antiprotssantischen Sier angefacht, aber bod auch Bibberrüffen gegen
sie selh setvorgerusen: biese war burch alles, was seitbem gedeben, in ihm genährt und verstärtt worben, und jeht salt sie inledendigstes Geschiebt, er gericht in einen Zustand, wo er, wie man
damals gesagt hat, denen Gutes gönnte, gegen die er im Kriege
begriffen war, und beitenigen stücktee, die an seiner Seite fanden.

Da nun auch die Bermittlung der Mutter wegfiel, so nahmen ber Sachen täglich eine gefährlichere Gestalt an. Die Guisen legten der Bespingtnene Gerennen in der Normandie simdernisse in der Bespingtnere die Aufnahme königlicher Bespängungen in der Biscarbie; in deiten Provingen war eine große Partei, ihr der legten der geschen der der ihrer Seite. Der König lieft Aumale aufvordern, die Garmisonen in die Biscarbie ausgunehmen und die Prodern, die Auflasse in die Frecht zu der Bespiel von gesche der die Frecht geschen der Auflasse der Schaffen der Auflasse der Schaffen der Verlagen der V

1) Nach einer damsel sein verbreitetten Eräßlung "la reine desseignott de färe tomber la couronne entre ies mains des enfans de sa fille de Lorraine. M. de Guise n'y étoit employé que comme serviteur de M. de Lorraine (Memoires singulers bei Egerton 297). 36 sebt deben frie Beweit gefunden, dams verdée elle Bereifel gefoben würden, und veille esquaren ibe fedigiten, der auch nicht bereifel seto.

2) Einer ber bestunterrichteten Gewährsmänner ift ber Runtins, später Legat, Morofini, bessen die Depethen excerpirt sind. Nach biesen sagte heinrich: "Essendo io resolutissimo di voler sare e dissare, senza consigli la prego a non volersi piu ingerire in questi affari." 1, 373.

3) "Altrimenti sarebbe egli andato in persona con tutte le forze per gettarli la testa a piedi." Aus den Berichten des Runtius bei Tempesti 1, 390, Schlacht gefallen fei, bergeffen fein follte, fo habe er noch herz und Freunde genug, um fein Leben und feine Ehre gu behaupten.

Schon berichtet ber Runtius bem Rabst bon ber beborftebenben Befahr eines Krieges unter ben Ratholiten jelbft. Die Frauen best föniglidigen Saufes bemerkten, die Sache konne einen tragischen Aussaan nehmen.

Auf ber einen Seite versammelten sich bie versännbeten fürster itz un Anne vor der me Freige von Setzingen, dann in Soisson, in einer ebense seinen Seiten Seitung wie früher. Aus den Briefen Stuffen Seine freihe man, mit verscher Verschlich und eine Verschlich der Verschlich und est verfreigen der verschlich geben Verschlich und er den der Verschlich von Verschlich von der vertre und eine verschlich von Verschlich von Verschlich von der vertre von der vertre verschlich ver der Verschlich von der vertre verschlich verschlich ver der Verschlich verschlich ver der Verschlich vers

Und in bem vurche bier bie Gafteung von Tag zu Tage. Bas ist blinder in der Melt als der fich Ilug binfende Verbacht, der alles, was geffeiet, nach einer vorgeschiert Meinung auslägt? Die Stadt hatte feine Ahnung von dem eigentlichen Verhältnig den iche Ill und der Guifen. Die fach in den, der mit einem fremben König einen ben französsischen Interesten entgegengesetzten Und hatte, einem Vertheibiger, in dem König, der wenigktend die Epre dom Frankreich aufert, der feitelt, einem Vertheit, der Geschieder und Beind,

Als im April ein Perbiger wegen feiner aufrührerischen Reden obr ben König gebracht ober vielleicht festgenommen werden sollte, verlammette sich ein betwassenden Saufe, um dies zu versichnen. Diene Jwoessel wärer est möglich getwesen, dese Währelfund zu brechen, aber man stand dobon ab, weil man für bester sieher, siehen Erickt, seinen neiteren Lärm zu veranlassen. Aber dieser Vortheil gab der liquistischen Bewegung eine noch gröber Juderschlicht. Man sagte dem König die don der mitstärischen Organisation der Erdet in ihren sind Duar-

Si le roy part de Paris, je le feray plustôt penser à revenir qu'il n'aura approché les Picards d'une journée. Bri Boniffé III, 260.

tieren, einem jeden unter feinem Dberssen 1; auf die Erstärung der Barifer, sie feinen faut und pu allem sertige, se bedürfe midste als der Gegenwart Guise's, habe dieser geantwortet, er werde nicht lange auf sich warter lassen. Und schwer erstüllte sich die Eradd mit ber dedigien Menssen; auch machten einmal die fladdigen Westenschen; auch machten einmal die fladdigen Westenschen; auch machten einstelle Politiker der Bertied, Lente biese Erst zu entstennen, doch war das berrits nicht mehr ausgussühren.

Der Ronig befand fich in ber größten Berlegenheit. Sollte er bie Stadt fich felbft überlaffen, fo ging fie fur ihn berloren; wenn er aber bablieb, fo war fein Unfeben, ja felbft feine perfonliche Sicherheit gefährbet. Er entichlog fich, eine Abtheilung Schweiger und frangofifde Garben, bie in ber Rabe ftanben, in bie Borftabte St. Denbe und St. Martin einruden ju laffen. Unter ben Burgern rechnete er auf eine gemäßigte Bartei, bie fich an ben bornehmften Magiftrat, ben Brebot bes marchands, bielt, und ju ber auch einige ftabtifche Capitane geborten. Die Tagesfrage, welche bie Gemuther beschäftigte, betraf nicht ben Streit gwifden Sugenotten und Ratholifen, fonbern bie Deinungen ber Ratholiten felbft über ibr Berbaltnif ju ben Sugenotten. Die Ginen bebaupteten, baf biefe mit Feuer und Schwert bertilgt werben mußten, bas firchliche Brincip fei bie Grundlage von allem und unbedingt zu behaubten; bie Anbern erwieberten, bas murbe bas Berberben bes Lanbes, ber Ruin bes Staates fein, auf beffen Orbnung alles berube. In allen Befellicaften warb barüber gesprochen, wo man gablreicher gufam: mentam, barüber bebattirt. Der Ronig, einen Augenblid bon feiner gewohnten Bolitif weggebrangt, fehrte ju berfelben gurud und ichien fich auf bie gemäßigten Leute, bie man Bolitifer nannte, ftuben gu wollen. Sieruber aber eben erhob fich bie Aufregung unter ber popularen Genoffenicaft. Das Gerücht verbreitete fich, ber Ronig wolle bie Politifer ju Berren ber Stadt machen, bie Mitglieber ber Lique herauswerfen, ja bie bornehmften und beftgefinnten Burger ber Stadt festnehmen; icon ging ein Bergeichnig bon benen, welche gunadft bem Berberben getweibt feien, bon Sand ju Sanb, Ru ber religiofen und politifden Tenbeng fam bie Beforanik für bas eigene



<sup>1)</sup> Procès verbal de M. Poulain hinter bem Journal de l'Etoile, Petiot XLV, 434. Dies is bet Pelleber Queid's, ber Hollning be Zhou's, ber bei biefem Geschichtssigheither eine se grege Kolle spielt. Die Glaubustrabigteit seiner Angaben sis immer bestritten werben, nicht jeboch, baß er bie Angaben gemach bat.

Leben, und wenn es nicht früher geschehen ift, so forberte man jeht ben Herzog von Guise auf, nach der Stadt zu kommen und die wahren Katholiken, seine Anhänger, zu beschützen.

Bergog Beinrich bon Buife mar, wie ber Ronig, ber Cobn einer italienischen Mutter: mit einander waren fie aufgewachsen und in Gutem und Bojem maren fie wie ibre Mutter mit einander berbunben gewefen. Aber eine gang anbere Entwidlung batte bie Das tur bes Bergoas genommen ale bie bes Ronigs. Die Italiener fonnen die harmonische Berbindung geiftiger Energie und forperlicher Rraft, Die fich in Beinrich Buife geigte, nicht genug bewundern; man babe ibn in bollen Baffen ftromaufwarte ichwimmen feben; im Balliviel und Rauftfampf, in jeber militarifchen Uebung fei er unperaleidlich, feine Beidwerbe fecte ibn an 1). Er mar ein großer iconer Mann bon blonbem lodigem Saar, lebhaften und burchbringenben Mugen; burch bie Rarbe, bie ihm eine in ber Schlacht empfangene Berletung auf ber Bange gurudgelaffen, nicht entftellt, fonbern nur mannlicheren Unsehens geworben; Bielen galt er als bas 3beal eines Mannes. Dbaleich in ben Genuffen bes Bobllebens aufgewachfen, fand er fich boch gern in die Beidwerben bes Lagers. Bon großen Felbzugen, bie er geleitet hatte, lieft man nichts, aber er war ein mutbboller und tabferer Capitan, bem mandes fühne Bageftud gelungen ift. Langes Berathen und Bebenfen bielt er nicht fur nothwendig: benn im Rriege liege alles an ber Musführung. Unter bem Ginbrud aufammentreffenber Radrichten. vielleicht bei Tafel, in gablreicher Gefellichaft faßte er feinen Blan und ließ fic an ber Bollgiebung beffelben burch feine Gintvenbung irre machen. Mit feinen Solbaten liebte er, wie Mube und Arbeit. to auch Belobnung und Ehre ju theilen. Barum, fo wird in einem poetifchen Lobibruch auf ibn ber Maler, ber ibn portratirt bat, gefragt, warum haft bu ibm feinen Lorbeerfrang um bas Saupt gegeben? Die Antwort ift: er wurde fich bie Blatter heruntergeriffen und fie unter feine Rriegsgefahrten bertheilt haben. Diemals bergaß er, wer er war, was er fein wollte, aber er hielt fich frei bon jeber Art bon Ueberhebung; feine Briefe, beren gar manche übrig find, athmen italienische Courtoifie; auch ben Riedriaften ftellte er fich aleich: nicht leicht wies er eine Ginlabung ju einer bauslichen



<sup>1)</sup> Schilberung eines Italieners, ber ihn tannte, aus einem Deft Lettere, Bib., ju Stutigart Nr. 181: di temperamento gioviale benigno grave attraeva la gente di amarlo e di secuitarlo. Sol. Davifa.

Festlickeit, einer Taufe, einer Hochzeit gurück, man fab ibn mit abgenommenn gut von einer Seite der Ertage nach der andern geben,
um einen Bekannten, guweilen des geringsten Standes, gu begrüßen.
Unter Dunderten, die beisjammen waren, unterschiede er beim ersten
Mitche der Augen, eine Beispampe des Kopfes gab er ihnen guter Ernnen, das er sie bennet er ein besonderes Berhältniß hatte; durch ein Willes der fie bemerke Wass fessleit aber die Rechgen mehr, als Uneigennübigkeit sie sich jelds, Aufmertsandeit auf Anderer? Auch freigebig geige sie die Gwie, obwohl er nicht reich von- Zousch wir uns einen Mann von diesen Sigenschaften und zugleich von biefer der ihre der die die die die die die eine aufgeregen Menge, deren vornehmite Leidenschaft, den hoß gegen die Andersonschaft König deinrich III hat einmal gelagt: er trage wohl die Krone, aber Gwife fie der Könia der Gemitber 1).

Dine Zweifel war das Betragen Guife's, wie feiner Natur gemß, so jugleich auf diesen Ersolg berechnet. Denn vor allen Dingen war Heinrich Guife Bartesbaupt. Mit den herossigen Gigenschaften seines Batters berband er, wie man schon damals gesagt bat, bie Berschlagenschie feines Deinis.

alles bon seiner Bopularität und seinem Glidchsfern. Ueder ben könig getvann er daburch eine getvisse überlegenheit, daß bieser einst als Kring berfelben Partei mit ihm angehörte: mit einander hatten sie bie Wassen von Hougenotten getragen, die Bartholomäushandt vorbereite; die erste Ligue, von 1576, bar ihr gemeinschaftliches Wert. Seitbem hatte der König eine andere Potill etgriffen, aber seine stederen Jimeigungen waren noch nicht

Nach Morofini fagte man König Seinrich III einmai: Egli (il duca de Guisa) è il re nell' affetto, se la M. V. è re nell' effetto.

gang vergessen, sie lebten in seiner Jugenderinnerung; von den ehemals zur Schau getragenen, streng kirchicken Gerundstäper tonnte sich seinrich III. dowohel er sie nicht mehr felamnte, nicht völlig loderitisen. In Guise dagegen war alles aus Einem Stüd: Vergangenheit und Gegenwart, Ueberzaugung und Parteistellung, religiöse und politische Völficht.

Damals vor ber Saber aufs neue puissem ihnen ausgebrochen. Deinie hatte bem Bönig Bedingung agsfellt, berem Genösstung bas Ubetrgenisch seiner Bartei im Frankreich vollendet hätter auch die Entsernung des Ginftimus, der eine nach der Rormandie gegangen von, um sie selbst ihn Beist zu nehmen, brache er in Antrag. Der Bönig hatte ihm ausderullich die Weltung gegeten, nicht nach Partie zu kommen. Auf die Aufprechung der Edah, in dem bringend seinemen Augenbild, augleich aus Bestonnis und aus Etzeigt, der höhes Welten und der Gegetz, der höhes Welten der bei Beitre für Michtig un nehmen: mit geringem Gefolge, denn eines großen bedurfte er nicht, erschien er baleische men 2001 ist ab.

Er ftieg bei bem Balaft ber Ronigin-Mutter ab, ju ber er nicht ohne Berhaltniß war. Catharina, ber im erften Mugenblid alles, mas gefdeben founte, por bie Seele trat, ergitterte, ale fie ibn erblidte. Auf ihre Frage, mas ibn fo unerwartet berführe, antwortete er mit einiger Beftigfeit: er bore, man wolle bie Ratholifen überfallen, fie einft in einer Racht niebermachen; er tomme, um fie ju vertheibigen ober mit ihnen ju fterben. Dan hat zwar gefagt, baß er fich auch gegen ben Ronig felbft fo rudfichtelos geaufert habe, aber ber glaubmurbigfte Bericht weiß babon nichts. Beinrich III fab Guife querft bei ber Konigin, feiner Gemablin; fich que fammennehmenb, gebachte er por allem Epernons, ber fein Freund fei und ber beshalb auch einen Ansprud auf bie Freundschaft Buife's habe. Da muffe, verfette Guife, Epernon erft ben Unterfchieb anertennen, ber zwifden ihnen beiben bon Ratur und burch ihre Berfunft obwalte; bann tonnten fie Freunde fein 1). 3mifden Ronia und Bergog batte noch Riemand, ber fie beifammen fab, ein ernftliches, bem Musbruch nabes Berwürfnig bemerten tonnen; noch bei ber Abenbtafel am 11. Mai verfab Buife feinen Dienft als Dberhofmeifter mit allem Aufchein gufriebener Unterthänigfeit. Aber jeben

<sup>1)</sup> Co berichtet ber Runtius an Sirtus V; es ift eine Berfion, bie fich boch wenigstens auf einen nambaften Zengen grunbet und welche bie größte innere Babricheintidbeit fill fib fab.

Augenblid wuche Mistrauen und Unruhe durch die Anfunft eiftiger und angeschener Liquiften, wie der Explichts Estwart vom Abon einer won, und durch die unermestliche Bohularität, deren sich Sulferfaut. Es ist damals gerörlen, dog eine Allte sich von Abon bei Masse erfraut. Se ist damals gerörlen, dog eine Allte sich der die Madberteite, bie ihn, den Retter, noch mit ihren Augen erdide. Ein Zachbecke ließ sich mit Zeschwegleglich von der Bobe, two er arbeitete, herunter, um den Herzeige der den der Bobe, two er arbeitete, herunter, um den Herzeige der der der Bobe, two er arbeitete, herunter um den Herzeige der der der Bobe, two er Abon gie ihren. Base glotte geschefen, ennen die Abresse des Boules glottenen, ennen die Abresse des Bobs, die geschefen den der Bobs, die Geschefen der Allegemeinen Wänsig machter Abresse des die Verlagung wohrt der der allegemeinen Wänsig machter Bobs bei der Skoig wagen können, Wiberstand zu leisten? Die allgemeine Stimme kätte sim überwältigte.

3ch finbe nicht, baf Guife junadit mehr beabfichtigt ober baft er auf Unwendung ber Bewalt gebacht habe. Much ber Ronig mar babon weit entfernt. Aber bie Unwesenheit fo vieler zweibeutiger Fremben und bie Unguberlaffigfeit ber Burgermilig, bon ber eine Abtheilung einen wichtigen Boften fo eben eigenmächtig verlaffen hatte, bewog bas Confeil in einer Gigung, bie am Abend bes 11. Dai gehalten ward und an ber Catharina von Medici nicht Theil nahm. ju bem Befdluft, Die Frangofen und Schweiger, Die in ben Borftabten lagen, in die Stadt einruden ju laffen. Wo aber Rrafte fo feinbseliger Art einander berühren, ift in Rurgem Riemand mehr bes Angriffes ober bes Blutvergießens Deifter. Es maren elf ichmeigeris iche, neun frangofische Sahnlein. Um Morgen bes 12. Mai rudten fie mit ihren Trommeln und Bfeifen burd bie Thore ein, und befesten hauptfachlich bie Sallen, ben Greveplat, bie Bruden und Straften um bas Loubre und in ber Cite; auch bie bon ben Burgern verlaffenen Boften murben befett; mit benen, bie fich in ber Stadt befanden, mochten bie Truppen etwa 6000 Mann ausmachen. Wie konnte man baran benken, mit einer fo geringen Dacht bie große, mit bewaffneten Burgern angefüllte Stabt, bie bamale eine halbe Million Ginwohner gablte 1), ju überwältigen. Dennoch griff bie Meinung um fich, ale ob bie Abficht eben babin gebe. "Dehr als bunbert ehrenhafte Burger feien jum Tobe bestimmt; icon feien Benterefnechte in Die Stadt gerufen, um Die Sinrichtungen ju boll-

<sup>1)</sup> Bernarbino Menboga giebt in einem mahrenb ber Belagerung 1590 geichriebenen Briefe bie gewöhnliche Limwohnergabl auf 550,000 Geelen an, bie bamals auf 400,000 geschmelgen fei.

gieben. Bei bem geringften Biberftand werbe man in bie Saufer einbringen, Die Ginwohner mighanbeln, Die Frauen ber Brutalität ichmeigerifder Golbner preisgeben" 1). Das Erfdeinen ber Truppen brachte bie Bewegung, Die fie nieberhalten follten, jum Ausbruch. Die Burger fammelten fich in ben verschiebenen Begirten ju ben Rabnen: einige Capitane find fur ben Ronig gewefen, aber bon ihren Leuten perlaffen worben; andere ftellten fich in ben Strafen auf, um fich bem Borruden ber toniglichen Truppen ju wiberfegen. Unter bem machfenden Tumult murbe bie rovaliftifche Ctabtbeborbe gefturgt und eine andere an ihre Stelle gefett, welche bie Deinungen ber Menge theilte: bie gange Suhrung gerieth in bie Banbe ber ent: ichloffenen Liquiften. Unter biefen bat Riemand einen großern Ginfluk auf ben Gang ber Dinge gehabt, ale Graf Carl von Briffge. ber Cobn jenes piemontefifden Briffac, ber, wie man fagt, ein Löme eine Schaar bon Lowen in ben Rampf führte. Der jungere Briffac war von Seinrich III vernachlaffigt worben, und wollte ibm feinen Werth burch Biberftand betweifen. Er ftellte fich an bie Spite ber bewaffneten Burger in bem fogenannten lateinischen Quartier, wo fich ihm bie jungen Leute ber Universität anschloffen. Ihnen entgegen besetten bie foniglichen Truppen fo eben ben Blat Maubert unter bem tapfern Crillon: hatte man biefein freie Sanb gelaffen, fo murbe er mabrideinlich bie Dberband bebalten baben; aber er batte bie bestimmte Weifung nicht ju ichieken, und ba er in bem bringenden Moment bie Erlaubnig baju nicht befommen fonnte. fo wich er gurud. Coon lanaft war unter ben Burgern ein Blan gemacht, bie Ctabt, wie in fruberen Jahrhunderten burch Retten, fo jest burd Barricaben ju ichuten, Die in ben Burgerfriegen anderwarts icon oft versucht worben waren. So viel wir wiffen, war Guife felbst nicht für Die Anwendung biefes außerften Mittels; Briffac bat, wie er verfichert, alles angeordnet, geleitet; wenigftens

<sup>1)</sup> Sen ben bei feligfen Berichen: Außeieuse entreprise de M. de Guise, — Amplification des particulariés, qui se passièrent à Paris (Mém. de la Ligne II, 208—215), — Histoire très véritable de ce qui est avem dans cette ville de Paris (Preures de la Saitre Menippel, 40), ilè ber leggranmie ber unterrisétendle. Ben jest geglands, er famme von dantel flux, citum ber lagniffé, éginnte Effécients, yech finh bei Munment 76—88. bit von ihm rèche, effective flux, per present précision, bett grammentsque précision, au des précisages deux précision, bett grammentsque gretzinghe, au fin Berzeling Berz, herang vicler sem Onnerthag des Rete (B. Et. Ben iß bödfiens bet Peransgèrer, night ber Sereifer.

Die erfte Barricabe an ber Einmundung ber Rue Galande in ben Blat, bon bem Crillon gurudwich, hat er ohne 3weifel errichtet 1). In bemfelben Augenblid gefcah bas Ramliche auch in ben benachbarten Quartieren. Gegen Mittag maren bie Trubben allenthalben bon einander abgefdnitten, bon Barricaden eingefchloffen, bie Burger allenthalben bie Deifter. Schon fagte ber Befehlohaber ber Truppen, Maridall Biron, bem Ronia, jebe Strafe fei eine Stabt, bie man erobern muffe. Biron begab fich ju Gug mit wenigen Begleitern bor eine ber großen Barricaten, um jum Frieden gu reben : ba er aber bie Forberungen, bie man machte, nicht gewähren wollte. erlebte er. bak bie Gemebre auf ibn felbit angelegt murben. Das Berlangen ber Menge ging bor allen Dingen auf bie Entfernung ber fammtliden Truppen: und wieber war es Briffac, ber ben Unfang machte, fie ju erzwingen. Un ber Spipe ber Bewaffneten bes Blages Maubert forberte er bie Comeiger auf, ihre Lunten ausgulofden, und eröffnete, ba fie es bermeigerten, jugleich bon bier und in ihrem Ruden in ber Rue Ct. Jacques ben Angriff 2). Balb ftred. ten bie Comeiger bie Sanbe aus; ihre Rofenfrange geigenb, um gu beweifen, daß fie fatholifch feien, flehten fie in ihrem gebrochenen Frangofifd um Enabe, und liegen fich entwaffnen. Co ging es auch auf bem Marche neuf. Unter bem Belaute ber Sturmalode brang man überall auf bie Truppen in ben Boften, bie fie eingenommen batten, ein. Um fie nur ju retten, mußte endlich ber Ronia ben Befehl geben, fie um bas Loubre ber gufammengugieben. Goon lieft fich aber auch bies nicht fo leicht ausführen; ber Ronia felbit munte fich nach feinem Feinde Buife umfeben.

Am Morgen bes Tages hatte sich Guise in seinem Palast zur Bertifeibigung angeschieft. Der Garten war voll Waffen, das gange Erdgeschoß voll von Betwassineten; in bem Hosaum bilbeten seine Freunde von Abel, die sich für ihn sichlagen wollten, Spalier ?).

<sup>1) &</sup>quot;El papel, que dio el agente de M. de Brissac" in bem Etthieve Gimancas, entialt bie Spette: "Le Comte de Brissac contre l'opinion de feu M. de Guise dressa les barricades avec les gentilshommes et le peuple de Paris et dégarmit cinq ou six milles hommes de guerre — qu'il confesse être arrivé comme par miracle."

Jamais on ne vit chose mieux conduite, ny plus heuresement succéder. Lettres d'Et. Pasquier liv. XII, p. 334.

<sup>3)</sup> Co fand ihn Luigi Davila, ber von ber Ronigin ju ihm geschict mar und bem er feine Borbereitungen felbft zeigte. Davila Historia 496.

Genn Mittag wor icon an teine folde Gefahr mibr zu benienn fan Guife in ben nächften Stragen unter ber zu beiben Seiten geschaarten Menge mit bem Erzhöschof Espinac auf; auto als gehen. Bon Zeit zu Zeit lamen ihm Volfcoften aus ber Mitte ber Stadt; er zeigte in seinem Geschäft eine Freudsigteit, welche bie Zuversicht bes Gieges aussprach 3).

Run aber war alles entschieden. Bon dem Hofe stelft zu Hilfgerufen, begade er sich nach dem Kampflate; zu Pferd, aber ohne Klirch noch Waffen, einen Stab in der Hond. Wo er sich zeige kentigket sich die Menge. Er defreite zuerst die frauzisschien Garben aus dem Hauf, nach welchem man sie zusamnengedrängt hette, dann die Schweizer auf dem Macche neuf, dann die Uedrügen. Unter einer und siener Freuden Schruge fonten sie sich nur um das Louver sammeln. An Guise nahm man auch jeht leine Spur den Hoffart und Uederscheidung wehr. Er bestlagte sich nur, das fin nur ihn dies Mühr mache, denn were das Freuer angegünder habe, solle si billig auch aussichsen. Schlie erbitetete Gegene beschweite er mit der zuvorfommenden Hofflicht, die ihm eigen war; Gesahr und Sieg kamen ihm in Grunde gleich unerwartet.

<sup>1)</sup> So faß ihn ber junge Aug, be Thou, ber Gefcieftsferier: "minivideri in vultu Guisia as source som Aductam et serenistem oris eernere" etc. lib. 91 III. 1877. Der Pafaß iß bas beutige Hotel des Archives. der hatte eine berm Councatels Cfission gebert und bow toen ber Mutter Guist'e im Jahr 1553 gefaust worben; später ging es an bie Pringen ben Southig fiber.

 <sup>&</sup>quot;ho saputo", ſagt ber Rönig bem Runtins, "che il Sr. de Brissac raunava gente nell' universita de scolari per muoversi verso il palazzo

Sollte er etleben, gerabegu in bie Gewalt seiner Feinde gu gerathen? Er entschos fich zulet, ben Augenblid, wo die Schilffel biefes Einen Khoes, ber Borte neube, noch in seiner Sand und die Gegner noch nicht bor bem Louvre erschienen waren, zu benutzen und die Stadt zu verlaffen. Mit den hosselten den Mathen, die fich mit ihm hatten zu Pferde sehne tommen, begade er sich nach Ghartres.

Er war fo gut fatholifd, wie fie; er hatte ber Stabt, wie er felbit einft fagte, mehr Gutes gethan, als gebn feiner Borganger gufammengenommen. Empfangene Bobltbaten aber feffeln Riemand. ber nicht bie Aber ber Danfbarfeit in fich bat, und am wenigsten bie Menge, ba, wenn auch bas Gange ju blühenbem Buftand gelangt, bod ein jeber ein eigentliches Gefühl nur von bem bat, mas ihm felber noch fehlt. Bum Theil burch feine Coulb, jum Theil ohne biefelbe batte ber Konig feine perfonliche Autorität eingebuft; bor allem aber fließ er burch feine Bolitif ber Dulbung und bes Friebens mit ber popularen Meinung jufammen. Diefes einmal aufgerufene, ficarcid gebliebene, felbständig geworbene, ftreng fatholifde Element, ftrebte gur unbebingten Berrichaft auf. Es glaubte ein firdliches und politifches Recht jur ausschließenden Grifteng in Frantreich ju haben. Daß ber Ronig anbere Rudficten nehmen muffe, gegen bie Barteibestrebungen eines machtigen Saufes, gegen ben Ginfluß einer fremben Macht, bavon batte bie Menge, welche von fanatifden, burch bie Bartei beberrichten Predigern vorwarts getrieben marb, fein Gefühl, feine Ahnung. Gie folgte blindlinge ihrem Guife, ber im Golbe ber Chanier ftanb.

Bare Heinrich in Paris geblieben, so würde er, wenn nichts Schlimmeres geschehen wäre, im Sinne ber Stabt und des Siegers haben regieren müssen. Da er sich gerettet hatte und im Lande noch als Könia anersamt wurde, so war wenigstens noch Unterhandlung mödlich

regio et impadronirsi della porta nuova, onde io rimaneva assediato et in potere di miei nemici, nelle mani di quali era resoluto di non cadere." Die Borte neuve befand sich swischen Louvre und Lusserten nabe am Quai. Onsaure, Hist. de Paris V, 46.

## Die Stänbe von Blois 1588.

Rur eben als Unterhandlung tann man bie Berathungen ber Stänbeversammlung betrachten, ju ber ber Rönig sofort bie Ginlabungsichreiben ergeben ließ.

Im Boraus bielt er für nothig, bie religiofen Grundfate feiner Reinbe öffentlich ju aboptiren. In einem neuen Cbiet, bas im Juli 1588 erlaffen wurde 1), verfpricht er, bie Regerei ju vertilgen: feine Unterthanen follen fich eiblich berpflichten, nach ihm niemals einen Ronig annehmen zu wollen, ber ein Reter fei ober bie Reter begunftige. Much noch einen anbern Gib aber forberte er bon ihnen; fie follten ichmoren, bon allen anbern Berbinbungen und Berftanbniffen, innerhalb und außerhalb bes Reiches, abzusteben. Er wollte bas Wort Lique nicht mehr boren; unter Union verftand er bie gefemagige Berbindung ber fatholifden Unterthanen mit ihrem fatholifden Ronige. Er gewann es über fich, in biefer Borgusfenung über bie Borgange in Paris Amneftie auszusprechen; Buife erhielt fogar Begunftigungen und warb, als er an ben hof tam, auf angbige Beife empfangen; Epernon verlor fein neues Gouvernement und warb entfernt, bas gefammte Confeil bes Ronigs, weil es mit ber bisberigen Staatspermaltung unguflöslich verfnühit ericbien, ente laffen. In ber Berfammlung ber Stanbe follten alle Fragen frei erortert und neue Formen ber Regierung festgefett werben.

Der König rechnete barauf, als die Stände im Detober zu Bleis zusammenkamen, daß die freien Wahlen auch Nichtliguisten in die Verjammlung gebracht haben und daß diest sienen Verstellungen ein williges Gehör leihen würden: ich wüßte nicht, daß irgend ein franglischen Aber als die ist, mit welcher heiten giem merkwürdigere Rebes gehalten hätte, als die ist, mit welcher heinrich III biese Stände eröffnete. Sie wird ben dem Seftlich belebt, als lasse sie nie Wertländigung in katholischem und monarchisch-fändbischem Sinne durch Versabung erreichen.

Seintich III begann mit einem Vohlpruch auf eine Mutter, die auf bem oberften Tritt zunächst unter bem Throne faß. Er berfprach aufs neue, viel einst in ben Schlackten, so auch fortan die Ketzere mit Gesafr seines Lebens zu bekämpfen; ein stolzeres Grach fonne er nicht sinden, als in bem Mutin ber Ketzere. Ferner sagte

Edit du roi sur l'union de ses sujets catholiques. Mem. de la Ligue II, 366. Articles accordés au nom du roi. Ib. III, 52.

v. Rante's Berte VIII.

er burchgerifende Reformen in Bezug auf die Finangen, sowie auf bie Befegung der Eelden gut bem davon hange feine Effe, das Wohlmollen seiner Unterthanen, und bam das Beil des Reiches ab, einige Rispiralusse erstlätte er auf der Eelde sirt abgestäglik. Er beischwur die Schände, sich gur Ausvordtung aller Unordnungen mit ihm zu bereinigen: bei dem Gedächnis der alten Könige, seiner Worfahren, bon benne sie gildfich und hafter tegiert worden, bei dem Ramen wachrer Frangolen, der seidenschaftlichen Berechter ihrer natürlischen um legitimen Rönige.

"Ich bin", sagt er, "Guer König, ich bin ber Einzige, ber bies auf barf: in biefer Monarchie wolltige ich nichts weiter zu sein, als was ich in. Die Monarchie ist bie beste Regierungsform. Der Monarch erbt von seinen Borsahren nicht allein die höchste Wärbe, sondern auch den Eifer, sie zur Ehre Gottes und zur Erhaltung Aller anzubendben."

Er fahrt fort: man habe ihm wohl gesqut, eine Elänbeversammen beitet leight bie föngliche Autorität erschlieftenten des geste aber nur da, wo bese Abstigkten vorwalert, vor diese eine Standeversammtung vielmehr die legitime Geroalt beseich ger; umb jo habe er trop aller Timondungen eine solche berufen. Den Jived der Bersammlung sieht er in den guten Math der Unterthann umd die seitige Entscheinung die staffen 1).

Die Beichlusse, wedese man auf biese Weite sassen werbe, verpricht er auf die Brangelien zu beschwören und nie, unter keinem Bortvand, zu brechen. Es tonne zwar scheinen, daß er durch diese Jusage der föniglichen Genall Abbruch thue, welche durch die Getele telbt uter die Seige erhaben fei, aber er wisse, der nachre Ebelmuth eines guten Jürsten beschebe barin, daß er sein Gedansen und handlungen den guten Gelegen gemäß einrissse; foller er ja die fönigliche Gebalt verringern, so werde er sie dassür seiser und dauerbalter gemacht baben.

1) "Cette tenne d'états est un remèle pour guérir avec les bons conseit des sujets et la sainte résolution du prince les maladies que le long espace de temps et la négligente observation des ordonnances du royaume y ont laisée prendre pied." — Haraque fait par le roi etc. aufi in ben Mém. de la Ligue II, 481. Wan bet gefegt, baß bir Rêch night gang je publicite; im fet gestellen meeten; chieff getat Emplighédien aggen émité (ein barin geweien. 3\$6 laffe bas bajingeftült: bie Dauptiage serinife.

Es ist fein Grund borhanden, den König deinrich III bei die ein Etstätungen einer Unwahrhaftigleit und heuchele im zeihen. Sein Sinn ist, das Königstum, dessen ursprüngliche Unabhängigseit er seishätt, durch die Unterwerfung unter die von ihm selbst frei angenommenen Gefetz us beschänden. Sodier er den alten Streit, der die frührern Jahrbunderte betwegt batte und die spätern noch dei weitem mehr bewegen sollte, zwischen Monarchie und Ständen zu bermitteln. In freier Bereindarung soll man die Grundspeses des Reiches erneuern oder neu gründen, an besche dann das Königthum durch underbrüddlichen Schlödune auchwen sien nicht

Ach nie war ein französischer König den fländischen Fobrenungen näher getreten, als heinrich III in Blois. Hätte man ihn nicht bei seinen Worten seihelten, die Schwirzischeiten der Lege benuhen sollen, um die gegenseitigen Rechte des Thrones und der Stände auf immer zu beitimmen?

Aber bei den Standen herrichten nicht allein noch viel tweiter reichenbe, sondern auch auf einem gang andern Grunde beruhende Ideen vor. Wir lernen sie besonders aus den in Paris aufgestellten Entwürfen lennen 1).

<sup>1)</sup> Articles pour proposer aux estats et faire passer en loi fondamentale du royaume éti Capet Anc. Coll. des Mémoires 55, 193, Midaub XII, 62.

l'autorité, de la quelle ils ont premièrement revestu leurs roys, leur seroit devolue.

ist eine eigentspinnlich. Jusammenfehung von Bollsouveränetät und veilüstem Recht, aus beleher sie das Königthum ableiten. Der König soll ohne die Etande weder Reing erstlaren, noch Iriedem machen, noch Etwern erhöben durfen; sie sollen seine Bergabungen, selbst seine Boderterungen befräsigen oder guttendemen, sie Minadle am Hock steinen der Bergabungen befräsigen der gestem den Schafen, um Beschwerden sober unterhöhmen, sie knimadle am hofer hoden Gerichtschof soll eine von den Einden gewählte Kammer bestehen, um über die Ubekretzeungen ihrer Beschlässig und Ammer bestehen, um über die Ubekretzeungen ihrer Beschlässig und kinner beschaft, die Schafen gewählte Kammer bestehen, um über die Ubekretzeungen ihrer Beschlässig und siehe siehe siehe siehe siehe die Verlässig und siehe siehe Schafen die Sch

Bwei Syfteme ber beschänkten Monarchie treten bier einankre gegenüber, beibe latholisch und auf Nesorm ber Missönüche gerichtet, und in so sein bei den Monard wie mudden der bech der den wennblick Alltz getrennt. Die Ibeen don Hotmann und von Bobin beggenm einander gleichsam auf iene andern Euler. Indem ber König die ursprünglichen und angeborenen Nechte des Knigsthums durchest zu erhelten indet und bede Velefrächtung von einem eigenen Entschlag, die Zestände alle ursprünglichen Nechte für fich selbst in Winderund, mit vor Wussellung der König vom ihnen unter Canaction der Kliege betraut worden sei, so das sinne der König von ihnen unter Canaction der Kliege betraut worden sei, so das sinne der größte Antheil daran und eine Mussiche barin und eine Mussiche Mussiche Barin und eine Auflähre barin und eine Mussiche barin und eine Mussiche barin und eine Auflähre barin und eine Mussiche Barin und eine Mussiche Barin und eine Auflähre barin und eine Mussiche Barin und eine Auflähre barin und eine Auflähre barin und eine Mussiche Barin und eine Auflähre barin und eine Auflähr

Das find eben bie Gegenfage, welche einander in ben europäiiden Monarchien etwig triberftreben.

Sätte es von den flänbischen Berathungen abgebangen, velches Explem fortan in Frankrich berrichen folkte, in wäre bie Artifichtung nicht zweiselschaft gewesen. In diese Etänden voaren nur Ideen der Ligue repräsentirt. Als zweit von der Wöstglichteit die Kede war, das auch auf der als die irreng lathfolischen Weinungen desschlich devoortreten sonnten, hatte Guise laut erflärt, das feine Freunden in der Probingen das zu verführen wissen wissen den Menden den die eitstellen Benachen. Dum Bortste wurden in allen der Etänden eben die eitrigsen Anfanger bertelken gewöhlten den Griftlichen der Carbain Clusife, von dem Kode der Graf von Briffige, den wir bei den Barricaden sennen gelernt haben, von dem Kode Ligue, den wir bei den Barricaden sennen gelernt haben, von dem britten Stand eines der eitrigen. Mitglieder des Fastiger Indie der Freud der Marchaun. Auf Marchau. Auch die Anträge ber Echnie entsprachen in jeder Beziehung den liguistischen Steen.

Der eifte und vornehmite ging auf die unbedingte Gültigteiter fiandisischen Beighinse. Die Parlamente sollten beielben nicht mehr zu versifierten, sondern nur zu registriern haben. Sauptlächtig aber, sie sollten dem finiglichen Consiel nicht erft zur Begutachtung beregeben, höhren twie beichoffent, so sollten sie vollteit werben. So sei es in Bolen und Schweben, in England und bei andern besondbarten Austienen bertommtlich. Der König bemertte, daß boch zum Beispiel in Spanien, wo die Rönige nie so wiel Autorität gehabt wie die fraugöflichen, das Berfahren ein anderes sei: er ließ Berfandlungen der Cortes abbrucken, wo den Beschoten ber fländischen Deputiten zur Seite die Beschendungen des Königs ertsteinen: teelde Chyfurcht berechtet in biesen Schiften agend das Königsthun! Aber es läßt sich denten, daß damit Niemand wiederigt zu sinn alaubte.

net que la nomination d'un procureur général seroit faite par les trois ordres, pour faire choix d'un homme roide et entier, qui auroit un substitut en chaque province de la France etc." Des Et. gén. XV, 41.

Lage er fich bereits jest befinde, wie wenig Gnaben er feiner Umgebung gufliegen laffe: er zeigte ihnen feine Rleiber, beren jebes ihm brei Monate bienen muffe; gewiß fei er fein Berichwenber mehr; nur auf fleinen Ruft werbe er feinen Sofbalt einrichten, wenn awei Rapaunen für feine Tafel zu viel feien, fo werbe er fich mit einem begnugen; icon jest babe er feinen Cou übrig, es feble gumeilen an bem nothigen Gelb, um einen Courier abzufertigen; wolle man bie Auflagen, bie man abichaffe, nicht erfeten, fo beige bas ibn ju Grunde richten: mas aber bem Ronig gefdebe, gefdebe allen. Aber bie Stande blieben ihres Ginnes, benn bas Bohl bes Bolles fei bas oberfte Befes; fie brobten Blois ju berlaffen, wenn er nicht einwillige. Anfange December 1588 fab fich Beinrich wirklich in ber Rothwendigfeit nachjugeben. Dbwohl man ihm borftelle, fagt er, bağ er auf biefe Beife fich felbit ju einem Dogen bon Benebig mache, fo molle er es bod thun; er molle entweber febr anabia und aut. ober febr hartnädig und bofe fein; er bewillige alfo bie Berabfetung ber Taille, jeboch unter ber Bebingung, baf auf eine andere Beise für bie Bedürfniffe bes Staates geforgt werbe; - bas jetige Einfommen moge 91/2 Millionen Ecus betragen; wenn man feine Coulben übernehme, fo merbe er bie Staatsberwaltung mit 5 Millionen beitreiten tonnen: biefe meniaftens moge man ibm berichaffen. Bar es aber ben Stanben leicht gewefen, bas Bunichensmurbige ber Abicaffung ber Auflagen nachzutweisen, fo ging es über ihre Rrafte und Ginfichten, biefelben ju erfeten. Gie geriethen auf ben Ginfall, burd berfonliche Burgidaft ber reichften Mitglieber ber Stanbeberfammlung bas öffentliche Gintommen ju beden: bie Bahrheit ju fagen, ein republitanifder Gebante, nur bag es feine Meniden gab, bie Republitaner genug gewesen waren, um ihn auszuführen. Die Subscriptionen, Die man jufammenbrachte, fielen febr burftig aus. Schon bamale wollte Reber bon bem Staate leben, nicht mit berfonlichen Opfern ibn erft möglich machen. Natürlich entftanb bie größte Berlegenheit; alles gerieth in Stoden, alles warb gelahmt.

Den Zustand der Sulflosigkeit, der hiedurch eintrat, machte sich ber herzog von Savohen zu Nute, der gleich beim Beginn dieser Irrungen mit Philipp II in das engste Berstandnis getreten war 1),

<sup>1)</sup> Enbe Märg 1585 war er in Spanien. Ha lasciato, sagt ber venetianische Gelandte von ibm, als er wieder abgreift war, opinione in tutti non piu di Piemontese ma di Spagnolo.

um das ihm so wohlgelegene, damals frangöfische Saluggo ju über- gieben und in Besit ju nehmen.

Die Abficht ber bertischnben Bartei in ben Stänben ging bielmebr babin, unter Guije's Spärung ben Arieg gegen bie Jougenotten und ben Kenig ben Abarra mit aller Kraft ju erneuern. Sie bollten nichts babon heren, daß biefer Jürft siene um ber Jorm bollen noch einmal zur Ridctehr in ben Schoeß ber latholitischen Kirche aufgeforbert worden, aber immer bergeblich: ba er bie Baffen in be-Jand habe, fo sie mid mehr mit ihm zu unterfandeln. Sie ertflarten Deintich bon Bourbon für einen notoxisch in bie Kepterel Juridgefallenen, bedehe ber Beiteibigung ber gektlichen und menschieben Masschät ichulbig, ber Thronfolge undurkt getwoeben, sammt seinen gegenwärtigen und lümftigen Erben aller Gerechssen eines Bringen berfallen sie, und berangen in ben König, ihn auch aus seinem Gouberennent Gupmen zu entfernen.

Wegen ber Koften zu biefem Artiege waren sie nicht berlögen; in meinten, baß die Güter ber Brotestanten eingezogen und bazu verwendet berehm sollten. Schon legten sie einen Entwurf vor, wie in jeder Haupt der Kompfanger der aus dem Bertauf der Gütert zu gedeinnehmen Geldiummen ausjustellen wäre 1). Der dritte Etand, der Anfangs Bedenfen trug, die Begreicht und des Schollen des Schollen des Schollen und die Reger zu billigen, worüber dem Azien tein Urtheil zustehe, nach wie Swort zusteht an, voll Regerbe dem Erfull der Güter und des Erfe

<sup>1)</sup> Que tous hérétiques de quelque état, qualité ou condition, qu'ils soient, soient punis de peines indictes et portées par les ordonances des défunts rois François I et Henri III et leurs biens employés au frais de la guerre etc. etc. Cahier du tiers état. Etats gên. et autr. ass. nat. Tom. XV. p. 156.

rechts gesehlich nach sich 30g. Auf eine allgemeine Consiscation ber Besthäumer ber Protestanten war es abgesehen, nach ben strengsten Sahungen bes Kirchenrechtes, wie sie einst gegen die Albigenser ausgesübrt worden waren.

In alle bem batte nun Seinrich bon Buife feine leitenbe Sanb. Wie war icon feine Saltung aufgefallen, als er bei ber Eröffnung ber Stanbe in feiner Gigenfcaft als Grandmaitre ju ben Fugen bes Thrones fich niebergelaffen batte und bie Unwefenben mit bem Blide eines ber allgemeinen Bewunderung und Singebung ficheren, gebietenben Barteibaubtes maß. Er war Deifter fowohl in ben Stanben ale in bem Confeil bee Ronige. Die guhrer ber erfteren beriethen fich mit ihm über jeben Schritt, ben fie thun wollten; in bem Confeil maate niemand ibm ju wiberfprechen. Er ftutte fich gewaltig auf bie großen, jugleich geiftlichen und bolfsthumlichen Been, welche die absolute Regierung burch Geburterecht ausschloffen. Bobin gingen ba feine Entwurfe? Bar es wirflich, mas man behauptet hat, fein Chrgeig, ben Ronig ju berbrangen, ihn in ein Rlofter ju fperren, wie einft bie Carolinger, bon benen er abguftammen behauptete, ben letten merobingifden Konig. In einer unmittelbar por biefer Stanbeberfammlung an Guife gerichteten Schrift 1) fommt eine Erinnerung an Carl Martel bor, ber, nachbem er fich gur Burbe eines Majorbomus erhoben, biefelbe jur Stufe gebraucht babe, um ju weiterer Große emporgufteigen: als Privatmann geboren, habe er feine Rinber als Ronige jurudgelaffen. Bar es in ber That ein fo bobes Riel, bie Grundung einer neuen Donaftie, mas Guife verfolate? 3ch glaube behaupten ju burfen, bag bies nicht ber Fall war. Jener Moreo, welcher bie erften Unterhandlungen mit ben Guifen geführt bat, verfichert, bag Guife bem Ronia bon Spanien beriprocen habe, nach ber frangofifden Rrone felbft nicht gu ftreben 2), fei es nun, bag Bhilipp II feinem eigenen Saufe einen Anfpruch biefer Art borbebielt, ober bag ibm bie Erbebung eines Bribatmannes jur Krone auch in einem Berbunbeten noch miffiel. Genug Buife, ber ben Ronia bon Spanien feinen Augenblid entbebren fonnte, mar burd ein

<sup>1)</sup> Instruction à M. de Guise retourné en cour par l'Archevesque de Lion, ungesähr im Angust 1588. Bei den Memeiren von Bisserve 1665 II, 266.

<sup>2)</sup> Er sagt in Ronen den versammelten Liguisten, que uno de los articulos de la capitulation era, que el dicho M. de Guisa no avia da intentar alla corona. (Bapiere ven Eimancas).

benfelben geleiftete Berhprechen gefestelt. Sein Gbrgeig von überhauft nicht per hoghfigenehe, au bem bie Bhyntafte stimreilt, sondern
ber rusige und practische eines Mentschen von Geist, der mu einmer
ben Rachte un erreichen lucht, von Bostlinion zu Bostlinion schreitet
und sich von den Dingen selbst weiter führen läht. Auch sah der
König einen Mebendussler weniger seiner Mitven als seiner Macht
in ihm. Er sieht vorzus, das Guise nach der Ertelle eines Connetable trachte und sich biefelbe nöchigenfalls auch von den Ständen
indertragen lachen verbe, um dann in biefer Signisssia uf ihr Gebeit gienen Berfolgungskrieg gegen die Hugenetten zu unternehmen.
Der Röhin stürchte gestungen zu werben, in der Mitte seiner Mebellen nach Paris zurückzusehren und hier als ein Wertzug ihrer
Mäne zu bienen.

Schon erlebte man in Blois höchft außerorbentliche Scenen. Gines Nachmittags tam es im Schlößbofe zu einem blutigen Greaufe proifen ben Bagen beiber Parteien. Guife war gerade bei ber Rönigin Mutter; indem bas Getümmel bas Schlöß erreichte, erfdieren einige seiner Freunde, um eine Befehe zu empfangen. Er saß auf einem Schmel am Kamine, veränderte keine Miene, sah sich nach gemel am Kamine, veränderte keine Miene, sah sich nach gene lieben unverbracht nach dem Fruter gereichtet. Indeffen wahpnete fich der König in seinen Ausmern mit dem Panger; er glaubte nicht andere, als daß der Nebenbuhler ihm and Lechen wolle.

Co ftanben biefe Dinge. Mit feinen 3been von einer burch Gefete fich felber beidrantenben, ben Gebanten ber Monardie feft: haltenben Macht mar Beinrich III nicht burchgebrungen. Alle Beichluffe ber Stanbe waren im Ginne einer Befdraufung, welche bie Summe und ben Urfprung ber Dacht aus einer anbern Quelle berleitet: ber König nahm eine foftematische Bernichtung seiner Autorität wahr und follte ju Dingen fortgeriffen werben, bie ibm eben am allerwiderwärtigften waren. Roch einmal fuchte er Buife umguftimmen. Bei einem Spagiergang im Garten fprach er ibm bon ben beiben wichtigften ber vorgelegten Forberungen - ber Unnahme ber ftanbifden Beidluffe ohne Erwagung berfelben im fonigliden Confeil. und bem Kriege gegen heinrich bon Nabarra ohne erneuerte Aufforberung, jur fatholifden Rirde jurudgufebren, - und fuchte ibm au beweifen, bag es unmöglich fei, biefelben ju genehmigen. Buife blieb nicht allein unerschütterlich bei feiner Meinung, fonbern er zeigte fich gereigt; er ließ ein Wort bon ben gebeimen Ginflufterungen fal-Ien, benen ber Ronia fein Obr leibe, wobei ein regelmäßiger Gang ber Geschäfte unmöglich fei, und brohte mit seiner Entlassung!), Leicht würde diese das Signal zu einer allgemeinen Erbebung gaben König selbst getworben sein. Heintig III hielt an sich, so lange er mit Guise sprach als er wieder in seinem Zimmer wor, god er em die dente leicheschaftlichen Auswallung hin. Das italienische Blut wallte auf in seinem Worn. Er faste dem Gedanten, sich hier macht geben Gedanten, sich hier im Alasse des Mannes zu entledigen, der ihm periönlich so höcht gerächtlich war.

Ein Traum schwebte ihm bor, der einst einen tiefen Eindrud auf ihn gemacht hatte: es war ihm vorgefommen, als werde er von ben wilben Teiptern der Wenagerie angeschen; beier Traum schien sich ihm jeht zu ersullen: in dem Herzog erblidte er den Löwen, von dem er damals gerriffen zu werden gesurchtet hatte; er dachte sich gegen ihn zur Weber zu seben.

Darin bestärtte ihn nun feine vertraute Umgebung. Ran vandte das alte Wort eines Bapites von dem letzen Hohenstaum und dem ersten Anjou in Rechel: der Tod des Einen sei das Sehen des Anderen, des Seden des Einen der Tod des Anderen, der vorliegenden Fall an. Ran eitiet das italienisse Eprichwort: mit der Schange sieht ist Gift. Man erinnerte den Annig an die Endange sieht ist Gift. Man erinnerte den Annig an die Endange sieht ist wie der Anfallen Bong zu Zehil geworden, er möge diejenigen zur Strafe ziehen, don denen er beleidigt werde, en wisch ich ein den gehochnlichen Jornen nicht mehr mit lichte aus, daß dies in den gewöhnlichen Jornen nicht mehr mit sieht ein genige Angas den Jandlungen begangen habe, von denen jede einzelne den Tod verdiene, lo gähle er doch einen som Angliegen Anhagan Weichg, das der Bertaftenes gericht lichen Berfahrens gegen ihn nur neue Betwirrungen hetvorbringen mittbe.

Sen dies pricht ber Ronig felbst einmal aus. Er fügt hingu, fech ganger Tage habe er mit fich getämpft und nicht ju bem Entichtusse gelangen kömen, bem Herzog and Leben ju geben, benn er habe Gott nicht beleibigen wollen 2). Aber endlich habe er erwogen,

Sapet, Chronologie novennaire bei Michaub Nov. Coll. XII, 78.
 Ein wenig abmeichenb Miron, Relation de la mort de Msr. de Guise bei Betitet 45, 464.

<sup>2)</sup> Au Morssiu: per sei giorni continui ero atato risolutissimo di non volero fare temendo di ossendere Dio. Bei Tempesi II, 138. Das Schickal Martinugis, Escopedo's und Amberer schint eine Theorie des Jahr hunderts vocaussizien ju lossen, nach der souveränen Hängtern Dinge deler Art ersolut worrer (1916, E. Hieff, Les Guisses, in Kervee des deux mondes,

baß er als Rönig, wozu ihn Gott gefett, bie Pflicht habe, fich Gehorfam zu vericaffen. "Ich habe mich entischoffen", sagt er ein andermal, "lieber ihn töbten zu laffen, als zu erwarten, baß er mich umbringe".

Einst von ein Dberhaupt ber Jugenotten an eine Etelle gelangt, von die Musslümg der fichfen Gerbact in seine Sanbe zu fallen schien: jeht stieg der Erbeind bertelben, der Vortämpfer der Ratholiten, mit rutzem Schritt die Stufen bes Thrones empor und eine Ansfänger glaubten, er werbe ihn in Bestig nehmer. Damals entband Catharina, um Cotigny zu fürzen, den Janatismus ber Jauptslach, nach der sie ihn eingeladen hatte. In Guite entschieß sich ihr Sofn, in seinem Schloß, von derfelbe sein Gast voar, Jand anzulegen.

Buife war gewarnt, wie einft Coligny; wie biefer, glaubte er ju ftart ju fein, als bag man etwas gegen ibn magen murbe. Er fannte bie Radfucht bes Ronias, aber er bielt ibn für ju unentfcoloffen, ju feige, um etwas gegen ibn ju unternehmen. Und follte man es versuchen, fagt er in einem feiner Briefe, fo merbe ich meine Sade noch gewaltiger burdführen, ale in Barie: fie mogen fich por mir buten. Gegen geheime Nachstellungen glaubte er burch ben perfonlichen Ginfluß, ben er fich felbft in ber nachften Umgebung bes Ronigs verfchafft batte, gefichert ju fein. In feiner Natur lag eine gewiffe Sorglofigfeit. Inbem er feinem Ronig bie Spite bot. unterhielt er boch ein Berhaltnig verbotener Liebe, bas ibn ebenfalls beidaftigte. Bie batte er eine Abnung babon baben follen, baf bon feinem gigenen Bruber, Mabenne, Die bringenbfte Warnung bor ihm und feinem Borbaben an ben Ronig gelangte 1)? Unbefummert um gebeime ober offene Gegner, ichritt er baber, tropenb auf feine Stellung und Lage, ben Gegner verachtenb. Inbeffen bereitete biefer Mles bagu por, ibn aus bem Bege ju ichaffen.

heinrich III hatte 45 Leibmächter zu seiner perfonlichen Sicherheit um fich, hanbfeste Leute, die ihm auf Leben und Tob ergeben

May 1850 S. 810). Doch fieht man, baf fich Beinrich III nicht eigentlich barauf bezog.

1) In ber Declaration contre le duc de Mayenne fommt ausbrüdfüß vor, baß Seinrich III von Mayenne felßt vor bem nachen Ausbruch eines Attentats gewarnt norben fet, que nous prissions bien garde å nous que le terme étoit si brief, que s'il ne se hâtoit (per Bote), il étoit bien à craindre, qu'il n'artirevoir pas assez à tems.

waren. Bon biefen mablte er ju ber Execution, bie er beschloffen batte, biejenigen aus, bie ihm burd ihre Baffen ober aus anberen Grunben bie Geeignetften ichienen, und wies ihnen ihren Blat in ober nebeu feinem alten Cabinet an, unfern bon bem Bimmer, in welchem bas Confeil feine Berathung pflog. Er war bes Schlacht: opfers volltommen ficher. Mis Guife am Morgen bes 23. Decembers in bem Confeil ericbien, warb er nach bem Cabinet gerufen; feinen Begrugungen antwortete bie Leibmache, an ber er borüberging, mit einem tiefen Stillichmeigen; ale er ben Borbang öffnete, ber ju bem Cabinet führte, warb er mit bem Borte: "Sa Berrather!" augefallen, niebergeworfen, und indem er, ploBlich jum Bewußtfein fommenb, fich mit ben Sanben und Bahnen bertheibigte, benn fein Schwert tonnte er nicht gieben, wie ein wilbes Thier an bem Juge bes foniglichen Bettes ermorbet. In einem weiter gurudliegenben Rimmer wartete Seinrich ber Musführung feines Befehls in Gefellfchaft bes Corfen Alfonfo; in bem unteren Beichog lag feine tobfrante Mutter Catharina Medici; ber garm brang in ben Sigungsfaal bes Confeils: bier wurde in bemfelben Mugenblide auch ber Carbinal Buife festgenommen.

Unwillsurlich erimnert man sich an das Schicksal des Netius, der, weil er zu mächig geworden, aus Furcht und Haß in dem Ralfer und bessena von seinem Kaiser und bessen Umgebung geisbtet ward.

Die Berfassungen ber comanisse germanissen Reiche, nedse Blues ben Beits be Blues tuthen, noaren ursprängsie deut an das Kerrecht bes Blues tuthen, noaren ursprängsie bagt angelegt, ben getvolksnenn Ramst um bieselbe, ber die ömitigse Welt sortinässend erstgätisterte, zu ber meiden, umb ben Etzgetz hochstrobarben mäcktiger Walanter in bestimmte umb umsöersteigliche Schranken zutüstzuneien. Wenn es doch zu lossen Vertugen aum, in sim die perästlichen Tahten er solg zu lossen Vertugen dam, in sim die perästlichen Tahten er solg zu ben Weltugen Vertugen dem, in sim die der Reicht den Bruker bes Sprages, den Carbiana Guite shirtischen; er meinte, ein Ashig von Frankreich Sabe das Borrecht, daß er nicht ercommunicit werben durfe.

Satjarina Mebici, die mit ihrem Sohne nicht einberstanden nor, affte ihre Kräfte noch einmal zusammen und machte dem Cardinal bon Bourbon, der ebenfalls festgehalten wurde, ohne jedoch zum Tode befimmtt zu sein, einen Beluch. Diefer gab ihr selbst bie Schuld: sie habe nicht ruben Gennen, bis fie Alle zur Schlachband geführt seien. Sie war tief betroffen: unter dem Einderub biefer

Borte, im Ungeficht ber Gefahr, ber ihr Cohn entgegenging und über welche fie fich nicht taufchte, ift fie gestorben.

Befreit von bem Gegner mochte sich Seinrich III einem Augentieber als Herrn und Meister lighten: in feiner Rabe, zu Blois, zeigte sich Alles unterwirftig: aber wie wäre nur möglich getrefen, daß bas politisch-religiöse Element, das sein Reich erfüllte, sich nicht nach einer solchen That in noch hestigerer Gährung gegen ibn selbst erhoben hätter

Das Oberhaupt war gefallen, die Stände waren gefeffelt, aber ber haß der aufgeregten Populationen brach nun erst mit vollem und allgemeinem Ungestüm hervor.

## Ermannung und Rataftrophe Beinrichs III.

Muf bie erfte Nachricht von bem Ereignift liefen bie Gemaltbaber ju Baris bie Thore ichliegen und hielten Rath unter bem Borfite bes Bergoge von Mumale. Es war eben in ben Beibnachtsfeiertagen; bie Brediger begannen bas Bolf zu erhiten, und bie Buth ber Menge ergoß fich junachft gegen bie, welche als Freunde bes Ronigs angeseben wurden, Die fogenannten Bolitifer in bem Parlamente und unter ber Geiftlichkeit. In ber Corbonne befamen bie ifingeren, von ben Doctrinen ber Refuiten ergriffenen und von bem Strome ber Meinung fortgeriffenen Mitglieber bie Dberbanb. Done barauf Rudficht ju nehmen, bag bas Recht ber Ercommunication bem Babit angebore, nicht ber Kacultat einer Universität, aab bie Sorbonne auf Die Anfrage ber Stadt ben Beideib, weil ber Ronia jum Rachtbeile ber tatholifden Religion ben öffentlichen Glauben gebrochen babe, fo fei bas frangfifche Bolf bon bem ibm geleisteten Gibe ber Treue entbunben und berechtigt, fich gegen ibn ju bereinigen und ju bewaffnen 1). Sierauf berfagte man bem Ronig feinen Titel, und weigerte fich, feine Berolbe angunehmen.

Was aber in Paris geschah, tviederholte sich fast in allen grogen Städten bes Reiches. In der Ricardie erhoben sich Amiens und Abbeville, in der Normandie Havre und Nouen, in der Champagne

<sup>1)</sup> Wenn Argentré (II, 482) Semertt, soß fid, in ten Buldern ber figcitité tiene Spur von biefem Decret flue, so sema jué tes mo iest Buffien, so tilbet dos mur bafer, soß fie in ben Buldern sertilat novben fint. Der Generalprecursuse, auf ben fig ble ie Bertfelbigher ber Gestome Estjefen, fergnet nicht bas gactum, sombern mur ble Gefußt: virus novitil ac feri dogmatis a recentibus scholis ausseptium. In. 489.

Inbeft fdritt man in Baris, und gwar nicht ohne Untheil bes fpanifchen Gefanbten, jur Errichtung einer neuen Regierung. Am 17. Januar 1589 ward im Sotel be Bille ein allgemeiner Rath ber Union aus ben fatholifden Bringen, einigen ber eifrigften Bifcofe, ben namhafteften Theologen und Bfarrern, Mitaliebern ber Barlamente, bes Abels und ber Burgericaft gufammengefest; benn gleich: fam einen Ausschuß aus allen Stanben wollte man haben 1). Die Deputirten ber verschiebenen Stabte nahmen Gis in bemfelben. Der Bergog von Mabenne, ber, wenn er noch gulett ben Ronig bor feinem Bruber warnte, bod nicht gemeint batte, bag biefer barüber umtommen follte, trug jest, ba bies gefchehen war, fein Bebenten, an bie Spipe ber neuen Bereinigung ju treten. Der Ronig machte noch einen Berfuch, ihn und fein Saus ju gewinnen, und febr ausgebehnt und umfaffend waren feine Erbietungen 2). Allein wie fonnte er etwas anbieten, was ben Musfichten entsprochen batte, welche bie Rubrer ber allgemeinen Bewegung im Rampfe gegen ibn faffen burften? Gein Bort batte jest fiberbies allen Glauben ber-Ioren. Mabenne erwieberte bie Antrage, bie ihm burch ben Mund bes papftlichen Runtius geschahen, mit Invectiben gegen Beinrich III, ben er nicht mehr Ronig nannte, fonbern nur einen Glenben, Erbarmlichen, ber burch feine lette berratherifde Sandlung jeben Bertrag unmöglich gemacht habe: man muffe ihn mit offenen Baffen befämpfen, ober man fei verloren. In Rurgem feben wir ben Ber-

Maheustre et Manant: ils firent élire par le peuple un conseil général de l'union des catholiques.

<sup>2)</sup> Bon biefen Unterhandlungen giebt Capet 418 eine ungefahre, Morofini bei Tempefti II, 183 genugenbe Rotig.

jog bon Mahenne mit bem heere ber Union gegen feinen Konig borruden.

So brach boch endlich der offene Krieg zwischen bem König und ber Ligue aus, und zwar in einem Augenblid, two der Erster nicht widersteben zu können schien. Seine ganze Macht beschräntte sich auf Blois, Tours und einige feste Nätze in der Umgegend.

Unermeflichen Werth batte fur ibn, bag es in Franfreich noch eine Dacht gab, bie bon biefer Bewegung nicht ergriffen mar: bie protestantifche bes Ronigs bon Nabarra. Das Beer beffelben war nicht groß; es beftand aus 5000 Dann gewöhnlichen Fußbolts. 500 Safenidunen. 500 Reitern, aber es mar tapfer, friegegeubt, boll Mannegucht und Singebung; und unter ben bewaffneten Coaren jener Tage ericbien es immer als bie bebeutenbfte. Bon Gubenne ber wendete es fich Unfang Mary 1589 gegen bie Loire; nicht mehr jeboch, um mit ben foniglichen Truppen ju fcblagen. Durch beibe Theile ging vielmehr ein Gefühl, baf fie nicht mehr Reinbe feien; wo fie gusammentrafen, traten fie in eine Art bon Waffenbruberfcaft. Und wie batte es biemit gwifden ben Surften, bie ja nur noch einen und benfelben Reind batten, lange Anftand baben follen? Um 3. April tam es gwifden bem Ronig von Franfreich und bem Ronig bon Rabarra ju einem Bertrag in ber Form eines Stillftanbes auf ein Rabr, ber aber eine bolle Gemeinschaft ber Antereffen und ber Baffen in fich folicht. Beinrich III erfannte in bem Beis. tritt bes Oberhauptes ber Bugenotten, Die fonft weit und breit hatten um fich greifen und bie Ratholifen verberben tonnen, einen Beweis bon bflichttreuer, acht frangofischer Gefinnung an, Er febrte auf jenen Buftand ber Bacification jurud, ber vielleicht nicht feinen Deis nungen und Bunfchen, aber feiner Ratur und bem Buftanbe feines Lanbes am beften entsprach, und erflarte bie freie Musubung ber Religion allenthalben ba, wo fich fein Berbunbeter befinden werbe, im Felblager, fowie an bestimmten Orten in jebem Begirt bes Reides, für erlaubt 1). Bei ber felbftanbigen Saltung ber Befehlehaber jener Beit war es nicht ohne Schwierigfeit, bie Bebingung, welche bie Reformirten machten, bag ihnen ein ficherer Bag über bie Loire eingeräumt wurbe, ju erfullen. Doch gelang es enblich, Saumur bem bamals bertrauteften Diener Rabarra's. Dubleffis-Mornab, ber bie

1) Memoires de Mornay I, 906. Was bei Jambert XIV, 645 ale Lettres d'armistice erscheint, ist mehr ein Ausschreiben barüber als ber Bertrag selbt. Unterhandlung hauptsäclich geführt hatte, zu überliefern; ber schwur, biefen Rat für die beiben Könige zu behaupten, und ihn einmal in einem befferen Zustande zurüdzugeben, als er ihn jeht bestomme 1).

Ein großes Ereigniß war bie erfte Bufammentunft ber beiben Ronige in bem Barte ju Pleffis:le-Tour. Richt allein bie Fahnen maren bereinigt, fonbern aus alle bem tumultuarifden Streit erhoben fic enblich Gefinnungen, in benen man neben einander befteben tonnte. Seinrich III erflarte, nicht mehr bulben ju wollen, bag man bie Protestanten Reter nenne: fo fei bas Wort in alten Reiten nicht gebraucht morben; mer bas Ebangelium befenne, ber fei ein Chrift; fleine Unterideibungen follten feine Teinbicaft vergnlaffen. Da= gegen erneuerten bie Brotestanten bie ftrengen Doctrinen bes Robalismus: bie driftliche Lebre forbere Geborfam gegen bie weltliche Bewalt, ber Fürft berriche burd ben Billen Gottes, Gott lente beffen Berg nach feinem Billen; wer bem Gurften wiberftebe, ber erbebe fich gegen bas Gefen Gottes. Gie entidulbigten bie Ermorbung ber Guifen, benn bas Berbrechen ber beleibigten Daieftat fonne nicht mehr geftraft werben, wenn man es erft gum Musbruch babe tommen laffen; ein Ronig babe feine Sandlungen nur bor Gott ju berantworten. Wie auf ber anbern Geite bie antiropaliftifchen und erclufit fatholifden Doctrinen, fo berbanden fich bier Robalis. mus und Tolerang.

Die Tapferfeit ber Sugenoten vonr es nun junachft, welche einrich III vor Machenne errettete. Wie oft find fie mit ihren weigen Schärpen in ben Scharmügeln gerade im rechten Augendlich ertheinen und haben die Sache zu Gunften bes Ronigs entifhieben.

Indem erlangte der König noch eine andere Sallfe, ebenfalls von der proeifantlissen Seite ber, aus der Schwei; Was de vort im Jahre 1587 zweifelhaft gewein war, ob man nicht den König verlebe, indem man gegen die Gniffen zu ziehen meine, war es jest nicht mehr, die Binge waren zur Riefe gelangt, und iberdies fiel die Sache der Krone mit der eigenn der proeifantlissen Cantone zustamment. Denn nachdem sich der Forges von Casoborn Galugo's



<sup>1)</sup> Rach ber Lebensbeichreibung von Dupleifis-Mornay 131 erhielt Seinrich die Radricht bei M. be Meru. In bem Itinkraire an der Ausgabe ber Briefe findet fich nicht, wann er fich bort befand: es mag ben 13. ober 14. April gewefen fein.

bemächtigt hatte, nahm er ben alten Blan feiner Borfahren wieber auf, fich Genf und bie Baabt ju unterwerfen; er verftartte feine Befatungen in ber Rabe: ber Lanbesabel regte fich fur ibn, in Laufanne ward eine gefährliche Berbindung entbedt, die er unterbielt: bierüber rief Genf bie Sulfe ber Gibgenoffen an. Gin auferorbentlicher Gefandter bes Ronigs bon Franfreich, Sarlab be Sanch, in ber größten Roth, als man in Blois nicht mehr zu leben batte. abgefenbet, um ichweizerifde Sulfstruppen gu merben, mußte fich. obgleich ohne Gelb, biefer Umftanbe ju bedienen, um ein Bundniß awifden Bern und Genf ju bermitteln, in beffen Folge ibm eine anfebnliche Berbung verftattet und von biefer Stabt felbit eine Gelbhilfe bewilligt wurde 1). Denn bas leuchtete ben Genfern ein. baß fie ohne ein ftarfes Franfreid, bas ber Macht bon Spanien und Capopen bas Gleichaewicht balten fonne, verloren fein murben. Sanch führte feine Bolfer guerft gegen Savoben, eroberte Thonon und bas fefte Rivaille; bamit glaubte er aber genug gethan ju baben, um ben Bergog gu beidhaftigen; und ba bie übrigen Goweis ger Bern nicht übermäßig vergrößern wollten, fo zeigte fich bas gange Beer gufrieben, als es ploblich nach bem obern Rheinlanbe und, bier mit beutiden Reitern und Sateniditen vereinigt, meiter nach bem innern Franfreich geführt wurde. Done biefes Bugugs gewiß zu fein, batte Beinrich III fcwerlich gewagt, Die Loire gu überidreiten.

<sup>1)</sup> Ceux de Berne et de Greève desirans prendre cette occasion pour se revancher des torts à eux faits par le due de Savoye, montavoir quelque volonté d'assister le roy en cette affaire et le secourir en ancessité de quelques derniers comptans et autres inventions avoir quelques derniers comptans et autres inventions activité par le comptant de la comptant de la

p. Mante's Werte VIII.

tommenden Entivürsen. Er gehört zu ben sardanaspalischen Ratuten, bie sich im Gilde einem bertweichstägenden Genusse singeben gente sprachen in Wisberwärischeiten aber ermannen. Er nahm seinen Weg auf Paris selbst; benn in das herz mitse man dem Feind vertrumden, Paris ein das herz ber Ligue. Ende Juli erschien er vor der Stadt, in der Erwartung benn er wuste wohl, daß er zahlreiche Anfanger dasschließ habe), in Kurzem dort einzuziehen umd sich an seinen Feinden ur räden.

Und unmöglich ichien bas felbit benen nicht, bie fich in Baris befanden. Mis ber Ronig unaufgehalten vorrudte, erhoben bie Bolitifer ibr Saubt, und ben ftabtifden Dagiftraten ichien es rathfam. fie ju entwaffnen und bie Bachen ju verboppeln. Aber immer naber fam ber Ronig; er eroberte Genlis, Bontoife und nahm fein Lager gu St. Cloub. Sierauf bielt man in ber Stadt fur nothwenbig, fich ber angesebenften Bolitifer perfonlich ju berfichern, man brachte fie in Rloftern ober festen Baufern unter; ben minber gefährlichen, beren Bahl auf 600 angegeben wirb, wurde berboten, ihre Bohnungen ju berlaffen. In ber Sorbonne murbe, obwohl es Abweichenbe unter ihren Mitgliebern gab, nach ben in ber Dehrzahl borbertfchenben Unfichten noch einmal ein Befchluß bon bem rudfichtslofeften, wilbeften Inhalt gefaßt. Dicht genug, bag bes legitimen Ronigs in feinem Rirchengebet gebacht werben follte 1): man erflarte, es gebe smeierlei Thrannen, folde, bie ibre Gewaltsamteiten nur gegen Pribatleute ausüben, und andere, bie qualeich bas gemeine Befen und bie Religion verleten; bon ber letten Art fei Seinrich III; nach ben Grundfagen alter geiftlicher Lehrer burfe er bon Bribathanben getobtet werben. In biefem Ginne warb auf allen Rangeln gerebet; man forberte einen Rader für ben getobteten Buife, man erflarte bie Ermorbung bes Thrannen fur ein berbienftliches Bert. Dftmale wurden bie Reliquien ber Beiligen ber Stadt, beren Dienft burd ben berratberifden Ronia gefahrbet fei, burch bie Straken aeführt. Das Bolt folgte gablreich und mit einer Devotion, Die felbft bie Spanier in Erftaunen feste.

Daraus durfte man aber noch nicht foliegen, daß sie sich auch eben so tapfer vertigeibigen wurben. Da die niederlandische Gulfe nicht erschien, auf welche der Herzog von Rarma Soffnung gemacht, bemertte man eine nicht geringe Entmuthigung. Die Bürger ver-



<sup>1)</sup> Arrest et résolution. Mem. de la Ligue III, 540. Bei Bufaus und Crevier fucht man nach biefen Dingen vergeblich.

meigerten auf die Bkalle zu geben, und die Soldsten, schiede des abst, zeigten sich vertrossen zum Dienst. Manche gingen zu Seinrich III über, in der Hossung, mit ihm zurückzulegen, wenn die Stadt gestlündert werde. Der spanische Gesandte sleht meinte, daß sich Naris nur noch vierzeich Zage kalten finne.

Benn aber fanatifche Meinungen leicht bagu bienen tonnen, bie Meniden au lenten und aufammenaubalten, fo ergreifen fie boch mit ibrer wollen Gewalt nur Einzelne, welche bafur befonbere empfanglich find. In Baris lebte bamale ein junger, bor Rurgem gum Briefter geweibter Dominicaner, bes Ramens Ratob Clement 1), bon feinen Altersgenoffen und Freunden eber perfpottet, ale geachtet: er war ichmad bon Rorper und einfaltig; aber eben auf folde Raturen übt eine fangtifche Doctrin oft bie untwiderfteblichfte Wirfung aus. Clement ward bon ber Lehre, bag ein Thrann, ber bas gemeine Wefen und bie Religion berlete, bon Bribathanben ermorbet werben tonne 2), welche bamale befonbere bon Boucher berfinbiat murbe, beftig ergriffen, und nur barüber begte er noch Scrubel, ob ein Briefter eine folche That bollgieben burfe. Er legte feinen Dberen bie Frage bor, ob es eine Tobfunde fei, wenn ein Briefter ben Thrannen morbe. Dan antwortete ibm, es fei eine Unregelmäßigfeit, feine Tobfunde 3). In bem feimenben Borhaben beftarfte ihn bann bas Monitorium bes Bapftes gegen ben Konig, bas einer Ercommunication gleich war. Der Konig erfchien ihm wie ein Ungebeuer, bas Religion und Staat verichlingen wolle, er glaubte etwas unenblid Berbienftliches ju thun, wenn er beibe bon ihm befreie; er begte ben Bunich, babei umgutommen: benn wenn es ibm gelange und er am Leben bliebe, fo wurde bie Bewunderung ber Frangofen feiner Geele icablich werben. Dit ruhigem Blute und aller Ueberlegung tauchte er fein Deffer in einen Rrauterabfub. ben er wenigstene felbit fur giftig bielt. Dann vericaffte er fich einen

<sup>1)</sup> Boucher bat in feinem Boche: De justa Henrici III abdicatione, bas erft nach ber L\u00e4at erfchien, noch einiges Mertholitige f\u00e4ber Giement, befonders p. 451. 3ch folge befonders der Arq\u00e4\u00e4nin, bie Mendoga mod Phantin f\u00e4fdte: Relation del subcesso de la muerte del rey Christianissimo de Francia Henrique III. 1. Az 1569.

<sup>2)</sup> Boucer 266: tyrannum, qui communis se boni, id est religionis ac patriae hostem praebuerit, talisque a republica i pdicatus sit, et publica et privata autoritate de medio tolli posse.

<sup>3)</sup> Frage: si peccava mortalmente un sacerdote que matasse a un tiranno. Antivort: que quedava el tal sacerdote irregular.

Vrief von einem Anhänger des Königs, um bei diesem vorgelässe zu werben. Er ließ einiges Gelb zurtik, um seine Reinen Schulden zu bezahlen; hierauf macht er sich mit einigen Gesährten auf den Weg. Alls er sich jenleit der Verschanzungen von diesen tremte, ließ er siem Kleider Riegen umd gim mit großen Schritten auf das sind Morgen vor den Verschanzungen von der Anhängen der der der Verschanzungen von der Verschanzung der der der Verschanzung der von der Verschanzung der verscha

In ben Trauchen von Baris erwartete man noch eben einen Aufall der Einglichen Trubpen. Der sponigis Geschnet war deselbst erschieden, um jum Widerstand anzuseuren, als die Nachricht von dem Tode des Königs erscholl. Alles nahm die grünen lachen giden Schrepen; auf den Annych word Jasob Chemen tals ein Martyrer geseiert, die fatholichspopulare Jacko urt und ber als ein wie bofft noch zu triumpkiere.

poper als je uno poste noch zu triumpotren



Sechstes Buch.

Beinrich IV im Rampf mit ber Ligue.

## Erfles Capitel.

## Erhebung Seinriche IV.

Als Seinrich im December 1553 geboren warb, batte man, ba bas Saus Balois noch in boller Bluthe ftanb, nicht baran benten fonnen, bag ihm ber Thron bon Franfreich bestimmt fei. Gein Großvater begrufte in ibm ben Erben von Ravarra und Bearn, ben Fortfeter ber alten Brobingialfelbftanbigfeit ber unter feiner Berricaft bereinigten frangofischen Lanbicaften und ber Krone bon Ravarra. Es ift taufenbmal ergablt worben, wie er feine Tochter Sobanna, ale ibre Entbindung nabe mar, nach feinem Berafchloft Bau an ber Gave berief, wie bann biefe nach feinem Bunfche, ale bie Stunde ber Beben tam, ein in Bearn gebrauchliches Gebet nach ber berkommlichen Singweise anftimmte - benn fie mar fraftig wie bie eingebornen Frauen, und gang in ber Beife bes Lanbes follte alles augeben -, und mit welchem bigarren Entguden ber Groftvater ben Neugeborenen empfing. Er trug ibn in feinem weiten Mantel in fein Bimmer, fullte eine golbene Chale mit einheimischem Bein, ließ ibm ben Duft babon bie Rafe berühren, einen Tropfen in ben Mund

Much bie Mutter Johanna, von einem frischen und beiteren, un: bezwinglich energischen Raturell begte ben Ehrgeig, bag ibr Geburte Iand nicht, womit man ibm guweilen brobte, bon ben großen Dadten, bie es umgaben, vernichtet wurde, aber jugleich bachte fie ihrem Cobn noch einen anberen Beruf ju. Der fruhe Tob Antone, ber wie über andere Dinge, fo auch über die religiofe Ergiebung feines Cohnes fdwantte 2), ließ ihr barin freie Sand, und fie mar bann feinen Mugenblid zweifelhaft, fie jog Beinrich in bem proteftantifden Glauben auf, ben fie in ihrem Canbe gur berricbenben Religion erbob, ließ ihn die Bfalmen Marots fingen, gab ihm einen gelehrten Brotestanten jum Lebrer, ber auch Claffifer wie Blutard und Cafar mit ibm las, und führte ibn, ftolg barauf, bag er im reinen Gotteswort erzogen worben, als er funfgebn Jahre gablte, nach Rodelle in die Mitte ber bort jum Biberftand fich vereinigenden Su: genotten. Der junge Seinrich ward mit einer brachtigen bilberreichen Rebe empfangen. "Ich verftebe nicht fo gut ju reben, wie Ibr." antwortete er, "aber ich berfichere Gud, ich werbe beffer banbeln, als fpreden" 3).

Er ward sogleich in die Mitte der Kriege gezogen und nach dem Tode siemes Desems von Conde als dos Deregaubt der Sugenotten anerkannt; mit Freuden umgürtete ihn seine Mutter mit dem Schiener. Sie erzählte gern, daß sie in ihrer Schoangerischif getäumt habe, sie bringe einen jungen Sahn zur Welt, mit bunten sarten Federn am Sals und in den Flügesn, und einem zum Streit erhobenen Kamme. Nach der Schlack von Moncortour machte besinder

<sup>1)</sup> Faun Histoire de Navarre 809. Eine hanbidriftliche und gleichzeitige Lebensbeichreibung heinrichs IV (Bibliotheque de Paris) bietet über bie Erziehung und ersten Erzigniffe boch nicht fo viel Renes bar, wie man erwarten follte, bat aber fonft einiges Gute.

<sup>2) 3</sup>ppolpto b'Efte 4. April 1562 giebt biefe Motig.

<sup>3)</sup> Aus ben Aufzeichnungen von Amos Barbot bei Arcere Hist. de Rochelle I, 370.

rich jur Seite bes Abmirals, bem er eine unbedingte Berefrung wibmete, jenen abenteuerlichen Reiterzug burch Frantreich mit, ber bie Pacification von 1570 hervorbrachte; es voar, wie de la Moue sagt, eine gute Schule, Gebanten und Plane nach der Rochwendigfeit ber Dinae einzurichten.

Maßrend des Friedens nahm der Kring noch einen andern Munischer Muhmbegier in ist auf. Carl IX, der eine größere persönliche Jumeigung zu ihm fühlte, als zu seinen Brüdern, versprach ihm, die Ausübung seiner Gewalt gleichsam mit ihm zu theilen, ihn, wie man solt, zu seinen rechten Arm zu machen. Deintrich dache dann, es mit dem Spaniern, dennen er das don ühren eingenommene Radarra icht lassen wollte, und mit den Türlen, volche die Christephist deden vollet, und mit den Türlen, volche die Christephist der den Indexen, auszunehmen. Auf Niemand machte der Sieg bei Lehanto unter Don Johann don Destereich einen geößeren Gindruck, als auf ihn; er bemeidete den Baslanden, das en als der helb den Curopa geseiert wurde. An der Spische der französlichen Kriegsberer im Felde ureschieden, wei große Schlachen zu gewinnen, die einder wieden der helbe die Kanner, des andere wieder der Spanier, die andere wieder bei Damanen, dassin gingen die Whantasien, die ingendliche Erche beschäftlichen, die ingendlich esche beschäftlichen.

Gang anders aber folug ibm feine Berbindung mit bem hofe ber Ralvis aus.

Ceine Bermablung mit ber Schwester Carl's IX ift bie Blutbodbeit; bie ftolgen Gefährten, mit benen er berrliche Rriegethaten auszuführen bachte, wurden bor feinen Mugen ermorbet; ibn felbft rettete nur bie nabe Bermanbtichaft und ber Uebertritt gur anbern Religion; um feinen Breis aber batte man ibn nach Saufe gurudgeben laffen. Belden Contraft gegen bas Leben in ben Bergen, an ber Geite ber fittlich ftrengen Mutter, bes hochftrebenben Abmirale, ber bie bochften 3been an feine Unternehmungen fnupfte, bilbete nun biefer gezwungene Aufenthalt am Sofe. Beinrich mußte an Rriegegugen Theil nehmen, bie er in feinem Bergen bermunichte, er warb in bie Bewegungen Alencons, ben er nicht liebte, gegen bie buntle Gewalt ber Konigin : Mutter, welche alles in Schranten bielt, berwidelt, er war an ein geistreiches unzüchtiges Weib gebunden, gegen bas er boch nie, auch nicht mit einem Borte, fein Diffallen gu ertennen geben mochte; bie Diener, mit benen man ibn umgab, waren wenn nicht Feinbe, fo boch Runbichafter, er mußte ihre Bosheit bon fich abzutvenben fuchen. Gine anbere Schule, moralifche Gefühle gurudzubrangen, bie inneren Stimmungen nicht an bie Dberflache ber Erscheinung reichen ju laffen! In Beinrich IV mar etwas, mas bem

dortim Treiben entfprach: er flützte sich in den Ertwele der Telebenschaftel fichet und von Bergnügents: mur für Jagdy. Ballspiel, Leichesfandel siene en noch Sim zu hoben, sich am besten mit benen zu gesüllen, bei weisten Teherbeiten trieben D: er bildete einen Mittelpuntf sie die muntere und lebenstüttige Jugend. Dazwischen aber erhoben sich ihm boch die religiblen Eindruckt einen Friedpelfen Jahre; in der Einstellt der Pacht borten boch die einstellt der einer einer ihn mit den Worten des Pfalmisten die feinnal ein vertrauter Diener ihn mit den Worten des Pfalmisten die Findrenis bestagen, in die er gefallen sein wie die hötete Gefangener zu leben. Als die die allgemeine Lage der Dinge dazu eintlich, im Jahr 1876, erriff er die Geschmicht, die der Chein, als habe er seiner selcht beraffen, ihm verschaffte, sich loszureisen und zu seinen alten Freunden, zu vom den lauben grundsucheren.

Wir berührten, wie er balb darauf an ber Pacification mitarbeiten sonnte, welche Frankreich eine Zeitlang berufigte. Dann nahm er wirtlich die Stellung ein, für die einst seine Mutter ihn bestimmt hatte, als König von Nabarra und Protectop der Hugenotten.

Nicht gang undebeutend voar die eigentspinfliche Macht und Nuterität, die er nunmehr besche Aus siemen Heinen burch die Sorgisat bes Eisehvaters und der Mutter in Aufmahne gesommenn Ronigreich sommt er 300 Belleute zu Pierto und 6000 Salenschüsten ins Jeh kelden; er hatte ein Arsenal zu Nadarreins, eine Universität zu Ortses. Mit den Erträgen den Jöser, Armagnac und den Soussons seiner Soussons der Soussons der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Geschen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlag

Ein noch größeres Anfeben erwucks ihm aber aus ber Protection ber Dugenotten, beren Ereitfichfe ibm un Gebeire finden. Es gas gleichiam brei große Burgieften bes Protestantismus: das nach gleichiam brei große Burgieften bes Protestantismus: das nach mußter eines beutigen Zande einzeichiete Blann, das see gewaltige Rochelle, die durch ihre stehen mit protestantisfen Gemeinden erfüllt. Man berechnete, daß mun bon den Pretenate bis an die Alpen in lauter ersigionsbernundten Driffolfen verfen fonne. Im Zuppfiel waren 400, in Beitou und Saintonge 600 Belleute bereit, allegeit für die Resigionsbern und Seinten gemeine Rathe aus biefen Provingen umgaben den König von Nadarra, um mit ihm die politisfen Angelegenheiten der Partien unftzueren. Beitou und ver Angelegenheiten der Partien aufgrunchmen.

<sup>1)</sup> Mémoires de Villegomblain I, 317.

Der fleine Sof jur Rerac, ben er fich einrichtete, wetteiferte mit bem Sofe ju Baris, befonbers wenn feine Gemablin, Margaretha bon Balois, Die Beinrich III nicht in ber Sauptftabt bulben wollte, bafelbit ericienen war, nicht eben allemal in ben loblichften Dingen. Aber es war boch auch ein großer Unterfchieb. In Rerac war nicht bon Gunftlingen noch Bergeubungen bie Rebe. Der Sof war gugleich eine Schule ber Capitane, bas Berbienft im Rriege gab einem Reben feinen Rang, Die Damen trieben ihre Ritter ju Rriegsunternehmungen, ein fleiner Rrieg hat babon feinen Ramen. Buerft bamale burch feine Theilnahme an bem Strafentampfe in Cabors erwarb fich Beinrich Ehre, benn noch war berfonliche Brabour ber bornehmfte Rubm. In ber Mitte feiner Barben erflieg er bie Barricaben, bie man feinen Ungriffen entgegenfette, feine Ruge maren bon bem fbiten Geftein blutig geworben. Aber auch ale ein auter Unführer zeigte er fich bereits; er fam bie Unternehmungen aus, guweilen gegen ben Rath feiner Capitane führte er fie burch. Er fannte feine Leute perfonlich, namentlich rief er fie auf; er war ber Erke auf bem Rampfplat, und ber Lette, ibn ju berlaffen.

Nach und nach überwand er den Auf, den er bom Hofe gut Baris mitgebracht, als feir et ichifertig, abdhangia, myunefaffig. Ein Autor, den er aufforderte, sein Seben zu schreiben, und der ihm uter Ermannung geantwortet hatte, zuerst etwas Armenswerthes zu delle bringen, sand den mit der Zeit einem Eless der Auswertheilung. Dein zich zigte in den Geschäften Entsfallu und Gesonarbeit, in person zich zigte in dem Seingen den Ertifiche Entsfallung den den in allen Dingen eine Seitsfe und Richtigkeit der Auffalzung, ze fei zu geschennum befriedzigte; fein Eschaften zu kuffalzung, er sei zu geschen zu bestehen der bestehen der Seingen Dingen geberen, wie einer seiner besonnensten Freunde, Dutsselfig Wernach sich ausberächt: was die Bellt Segehre, was sie durch zu sehn, einen volleren König, dier sei ein solder; er brauche nur berborgutzeren, um anertaunt zu berein.

Da fannte Mornay bie Welt jedoch nicht, beren Bewunderung und Anertennung durch große Thaten erzwungen werden muß; die schwerften Kampfe ftanden bem Fürsten bevor.

Eben gegen ihn perfonlich mar bie Berbindung zwischen ben Guifen und ben Spaniern gerichtet.

Buerst erbot sich ber König bon Nabarra, ber einst am Hofe mit bem Herzog von Guise sehr vertraut geweien, die Sache personlich mit ihm auszusechten: bie Ungleichheit bes Ranges solle ihn baran nicht binbern, einer gegen einen, ober zwei gegen zwei, gebn gegen jehn, ober jabangig gegen gibangig wollten fie fechen, mit ben Buffen, die in einer Chreniache zwischen Mittern gebrauchlich seien; Guise möge nun die Jach bestimmen, und ben Drt, selch außerhalb bes Abnigreiches, wenn er nur neutral und ficher ich. Schon nachten sich von ihr in der gerende bes Abnigrations aus, nicht vergessen zwerben, wenn es zu einem Rampf zwischen Mehreren somme. Aber Guise lehnte ab barauf einzugeben, benn er berfechte nicht einem perionlichen Sanbel, sowie bei Sach ber Abeligion.

## 1) Matthieu, bem er bas erzählte: Henry III, 501.

<sup>2)</sup> Diese Betrachtungen gehören urhyrünglic Duplessis Mornay Vie de Duplessis Mornay Vi; dech find sie es, durch neiche der König bestimmt ward. A souvent temoigne ie roi qu'il (D. M.) luy avoit été auteur de cette résolution. Der Beschüss wurde nicht durch Debatte gefaßt, sondern ben issu sieht.

<sup>3)</sup> Un be Bat, 11. Marg, Lettr. missiv. II, p. 196.

Unter ben Brotestanten batte er biezu feinen unternehmenberen und machtigeren Berbunbeten, als Lesbiguieres in Dauphine. Ditten im papftlichen Abignon batte Lesbiguieres einft zugleich ben Studien, bie er machen follte, und bem Ratholicismus abgefagt und fich in ben hugenottifchen Rrieg geworfen, überzeugt babon, bag er feinem Baterland und bem Konig am beften biene, wenn er ben Buifen wiberftebe. Reben Montbrun, ber fich unter fo vielen Unbern, bie biefes Beimort verbienten, ben Ramen bes Tapfern und burch feine Waffenthaten ein borberrichenbes Unfeben in Daubbine erwarb, batte bod auch er fich Ruf und Geltung verichafft; ale biefer gefangen und bingerichtet worben war, erfchien er ale fein natürlider Radfolger. Dem Ginfluß Beinrichs bon Rabarra berbanfte er, baft bie Brobing ibn anerfannte. Er batte bon bemfelben bie Salfte eines gerbrochenen Golbftude empfangen und berfprach ibm, ju ben Baffen ju greifen, fobalb ibm bie andere Salfte jugefdidt merbe 1).

Bon nog größerem Werth aber war, daß der Fäßere der gliffen Partie, Montmorent-Ounwille, den Berligden der Guisen ihn auf ihre Teite zu ziehen, widerland. Bon den Wicklungen des Gumillenhaffles zwiichen den bedden Haufen mag diese als eine der wichtigten angelehen vereden. Montmorench ließ in einer Berjammlung zu Pegenas die Union zwiichen Profesionen und Aufholiken beschäufung der Gefäligen, der Gerichtschof zu Beziers den Sid auf die Bedochaftung des Edictes von 1577 leisten, ohne Mackflot auf die leistergangenen flyuistischen. Damn fitze er zu Pfred. um sich an die Diete seiner Truppen zu sehen. Auf seinem schwarzen Wanntel trug er ein weise Kruzy, das mit der franzissischen Siellen dezischen toar. Er sagte, siene Erhoung verede entweder den vollkammenen Sieg des Josephes Montmorench oder des festen Untergang serbeführen.

Wenn man sich erinnert, daß auch Heinrich IV in Gubenne auf eine Gleichstellung der beiden Meligionsharteien dachte und die Katholiten in dem Probingialrath, dem er um sich verprentiele, aufnahm, so sieden mit den der Wiederfland, der der Ligue geleisiet wurde, sich über das einsteilige Barteiinteresse erhob und ust geMetienandersehen der in der Keligion Entgieten gerichte ung ein
Metienandersehen der in der Keligion Entgieten gerückte ung ein

Diefe Richtung eröffnete nun aber in bem allmählichen Gange ber Ereignisse eine große Aussicht für bas gesammte Reich.

- 1) Bibtí, Histoire de Lesdiguières 92.
- 2) Baiffette, Histoire de Languedoc V. 410.

Schon lange war es in Frantreich vie eine Stigung des Schiefte las betrachte tworben, das has Sams Analeis untergehen werbe. In Gatharina Medici, die bas in Naum und Zeit Getrennte vie ein Gegenwärtiges au ergeriem verluchte, ergählt man, fie hade sich einst in Genewärtiges genammen am der Zoite die gange Neihe franspissischer Könige vorsüberen lässen wer des gange Neihe franspissischer Könige vorsüberen lächter der jo die die Nunde gemacht, als ihm Jahre der Negierung beschieden gewesen waren. Nach den übrigen iden ihre eine ihre eigenme Söhne, gud die noch ledenden und kannte in ben für ein ihre eigenme Söhne, gud die noch ledenden und kennich III ersteinen; sunigemmad habe er seinen Kreis beschreichen: indem die Rutter ihn verschwinken fah, begierin, don den anderer aus ihrem Etamm solgen werde, is täckig und rasch wie sie ihn kannte, der Brinz den Adaptar derbroarteten.

Manche andere Weissqungen in biefem Sinne baren vorbereier ist ift insindpanging Sohren soh man es nach und nach geischehen; ber Tod Mençons brachte es jum allgemeinen Bewustfein, Auch bei Seinrich von Bourchon bemertte man, daß feine Gebanken seintem, vielleicht unwillfürlich, bei weitem mehr als früher eine auf das Allgemeine geinnebete Richtung nahmen. Doch hätte er noch als Krimen zugenstandene, das er darun benke, der Thron von Frantreich sein für ihr der ihmmt: er viederfolte vielmehr ohmals, daß das fine Wahrscheinlichkeit habe, da der regierende Rönig mit ihm in gleichem Aller stehe und sich mehr schonen fonne, als es ihm unter dem Baffen erdabt sein.

Wer wollte an ber Achtheit der dynaftischen Gefähle zweifeln, bie ihn bei jener Julammenkunft im Park von Duplessis deseletten. Große Thränen rollten aus seinen Augen, als er des Königs, der nun wieder sein Freund war, ansichtig wurde. Sein Chrysig ging nur dahin, neben ihm als erster Bring von Geblut anerkannt zu werden, und die Kingten eines solchen zu erfüllen.

Balb führten ihn seine Wassen nach Blois, wo er vor Kurzen von den Richtschaften in aller Form seiner Bestistlichmer um Rechte verlusse, aber ber unter Bestistlich und Rechte verlusse, aber der Aufreität in ver Belt, sagte Heinrich, als ein Bestollus der verdrummelten Reichsklände, aber der Untackfalle der der Verleg, in dem fich bieter friche Ergulf eines Erlissenstigfeins finder, if na die Gontelse der Verlusse, der der Verlusse der Verlusse

THE PERSON NAMED IN

nach Buhlenweise mit fehr fühlen und fehr egoistischen Bemerkungen verfeben.

Und dennog im fein Jweise, daß selfst der Eige ihm gegleitlich verben tonnte; dem Jenitich III leibe zwar eine Bienste,
aber nicht die Ehre, noch das persönliche Justeauen der Menschen
bie dennus ertwassen; gugleich beharrte er dabei, daß der nächste
Brinz dem Geblit tasspielig iehn mille. Da. Heinrich von Abdarra
nicht der Meinung war ihm hierin nachzugeben, so sah er est form men, daß er and der Eroeterung der Haupstadt genötligt sein werbe, wieder nach Gupenne zu gehen und in die Arteistellung zurücklussen.

Juruagurenter

Indem aber kam König Heinrich III um: ber Mönch, ber benselben ermordete, weil er ihm nicht katholisch genug war, bahnte bem Hugenotten ben Weg zum Throne.

Um bas Jaus Valois hatte sich einft bie französsiche Ratio, in einem großen Kample, ber ihre Unabsängigtei bebroike, vereinigit. Aber mit ben mannigaltigen Phossen bestehen griffen innere Lere würfnisse, auch sie des Stüssen ihr is der berschanden, auch ständische und sädtigten ihr leicht der zu werden berstanden, auch ständische und sädtigiser dann elecieater und resigiöfer Natur. In den Berwirmungen, in welche die leisten Abenmilinge bes Haufe berwirdelt wurden, judern sie fich mehr als einnach durch die gehalten under ihren Weg zu bagnen, die sich aus der Mitte der rechtlickungen Abert ihren Weg zu bagnen, die sich aus der Mitte der rechtlickungen Abert ihren Weg zu bagnen, die fich aus der Mitte der rechtlickungen Abert, die sie doch im allgemeinen berschöfen, die blittachende Hand erhob, die ihrem Dalein ein Knde machte.

In weldem Zustand aber hinterließen sie nun das Land. Ein Spanier hat die frangoliche Monarchie jener Zeit mit einem Granateaffel berglichen, bessen gesprengte Fruchtschale nur noch die Körner, etwa mit ihren Scheidevanden, erblichen lasse. Denn an Einheit war

nicht zu benten. Die mächtigen Ragnaten vondbeten die ihnen einst von dem Königen anvertraute Racht nur nach ihrem eigenen Gutt binften, ihrem besondern der eine Bette bildung provinzieller Eutropien gerichtet. Die angeschenen Bürge der Eichte hielten es sie möglich, sich als freie Gommunn aufzu fellen 1). Eine große elericate Bartei bildete die sliebständige Jeve, auf der alle sichtliche Bereinigung notstwendig beruft, zu Kindliche eiter gegen die Koren aus, und ber alle sied die Romen aus, und der die die Romen aus, und beat das die von den reichtlichen mächtigften gürsten der Bett, von den Hauftern und Führern der Sierardse unterführt.

Mit alle bem satte nun ber neue Fürst noch mehr zu tampfen, als ber alte. Sben im Gegentat gegen ihn war bie religiöse Partei gebilbet; aber ihm stellten fich noch andere Widersacher entgegen: bie erste Frage, die ihm vorgelegt wurde, betraf fein Verhältnig zu seinen Verkindeten Bertantein.

Die Rohalisten, welche heinrich III beshalb gesolgt waren, well ie von seiner katholischen Gesprung übergeugt, die Aufrechstaltung von Andelsein im Reich mit Bestimmtelbei etwarten bung, gaben boch einen hestigen Wibertwillen gegen ben husenvollen ber dem Ihron des allerchristlichsen Königs einzunehmen Anstalt machte.

Ein paar Mende, Sadein in ber Hand, vollzogen ihre Eermonien an ber Leige bes ermorberten Rönigs, als ber neue, im Gefeite feiner zuverläffighen Gefährten, die sich aber mit bem Rüng unter dem Wamme getwappnet, in das Jimmer eintral. Er ward mit feinem Lebehoch empfangen, die Andeienden, alle aus der nächfen Umgedung Heinrich III, sprachen in großer Aufregung unter einne ber. Man fah sie die Jäufte ballen, den Dut itefer im Geschäd beit den; sie sich unter die Geschaften der Beschaft die Beschaft die Beschaft die geben, als den bugenstischen König anerkennen wolkten. Eis fagten bas gang laut, nur ein paar Schritte von ihm, so daß er ihre Wette vernechmen untste.

Seinrich fürchtete im ersten Augenblick, bag sich bie Ratholiken be Lageres und bas Boll von Anris gezen ihn vereinigen möhten, umd in der Stade ist in der That eine Zusammenkunft und gemeinischaftliche Berathung der Häupter vorgeschlagen worden, so daß man

Commentarii: I ricchi e potenti delle citta pensarono a una institutione di republiche in loco di monarchia, et li nobili aveano la mira di aver delle satrapie particolari.

ihm wohl ben Rath ertheilt hat, fich mit ben getreuen Sugenotten gurudzugieben, um fich bor ber Buth ber Feinbe bis auf beffere Reiten ficerauftellen.

Damit hätte er aber den Anfruch der höchften Gewolt, deren Beftip ihm durch das nationale Recht zulam, gleich im ersten Kugenstiete wieder aufgegeden, seine Pflicht, sie aufrecht zu erhalten, nicht erfüllt. Und hogleich ergab sich, daß er eine Bereinigung der rohaltischen der signiffichen Aufbollen nicht zu stückten ber lägulfischen Aufbollen nicht zu stückten brauchte. Machenne wollte von einer Zusammentunft wie die vorzeissischen nichts hören: und wie hätten die Bohalisen mit Denen gemeine Sache machen sollen, aus welchen der Mober des Königs hervorgegangen war? Sie bachten eher, dies That an den Gegnern zu rächen.

Eine gewisse Bebeutung hatte es immer, daß so viele Schweiger in europäiss antiligustischem Interlie Freiesgedommen und im Lager waren. Noch lieber als Heinrich III war ihnen bessen Noch lieber als Heinrich III war ihnen bessen Andfolgen ber iben Glauben tigtitie; sie trugen tein Bebentlen, auf bie Auf-sobertung Sanch's, bem sie hieber gefolgt waren, ben neuen König anwerfunger.

Mer bas waren frembe und Protestanten, über bie Hamptscheinnten sie nicht entsches Dies sing von dem Beschlig bes Conscils ab, welches Heinrich III umgeben, durch das er die lönigische Autorität ausgestlich hatte, von dem ösisher alle öffentlichen Ansobungen ausgegangen waren, und dem eine große Bedeutung auch beshalb zusam, weit es nicht blos aus Ministern, sondern aus dem achtigken Derfüguren des Setaates und des Krieges Sestand.

Es ift glaubwürdig überliefert worden, daß in dem Confeil auch in Begin auf das Erbrecht eine und die andere unerworder Meinung gedußert ), der entfernte Grad der Lerbrandfichel bes Königs von Audarra mit dem Haufe Volleis zur Sprache gebracht und der Borifchag gemacht worden sei, densieben mur zureit als Oberhaupt des Krieges anzuerlennen. Allein auch inmitten der größen Unordnung und Kertwirtung machen sich noch immer Gegen gelend, die den in der Bertwirtung machen sich von die Bertwirtung machen sich den die immer Gegen gelend, die den in ihreibelen Belieden Schanten sehen. Wenn

<sup>1)</sup> Ueber bas Gingelne biefer Bergänge sind wir nicht sinreichem autercietet. Angaulten mille bei erfchöptenber fin, wenn er einem Mippruch,
ble Sade gründlich zu erfetern, rechtjertigen wollte. Dupleig und Matiptien
baben Miniges, bog find fie ton bem Diecemve bon Sance beferfich, bessen
Maberdstitzleit ich nicht expresse, ber aber nur ben besonderten perfonlichen
Enabpunt bekauptet.

b. Rante's Werte VIII.

Noch nicht eine befinitive, aber eine vorläufige Entscheing bieser großen Frage, welche weit über ben bamaligen Augenblick und bie bamals lebenden Menschen hinausreichte, mußte Geinrich fassen.

Sätte es nur seiner Anerkenung als erster Kring von Geschi gogleten, so würde er bolfte bis Bestjoin einemals verähvert saben; bann wäre noch immer die Richt der Selchferschung jeber andern vorangegangen. Ein bei schöperer Breis door die Krone; Seinich mag domals oder auch später gesagt haben, die Krone sei eine Messe vertig, aber auch eine umfassender Plicht setze des ihm nun um nittelbar zugefallene Recht zu derstelban auf. In der allegeneinen Betwirtung mußte er das Könighum retten, um das sich die gang Kation einmal vieder zu vereinigen bermochte; er durfte das einzige Mittel, durch das es geschehen sonnte, wenn seine religisse Uederseugung nicht burch umb durch dasgen war, nicht bom sich weisen.

Den andringenden Wassenschieder er, wie er ihen feter angebeute, die Kleigen, die er den Augend auf bestannt bake, könne er als Nann vielleicht wieder ausgeden, aber nicht wenn ma fün zwingen wolle und gewalfigm deringe, sondern nur voenn er besserrrichtet werde. Er stellte im Aussschi, eine solche Unter weisung in einem binnen seide Monaten anzustellenden National concil anmehren zu wollen. Ein zweisspleise, dem Wortsaut nach weisig sindendes Versperachen, aber bach von großem Insalt. Det eigtinne, gedorme König wiede bie Ansicht nicht zuräch ab bie Krene

mit bem Ratholicismus berbunben fein muffe. Go fcharf und unericutterlich mar fein Brotestantismus nicht, um ihm eine fo ftarte theoretifche Unnaherung ju berbieten. Ueberbies aber ließ Beinrich fich fogar noch zwei anbere überaus beidrantenbe praftifde Berpflichtungen auflegen. Er fagte gu, bie Musubung ber protestantis ichen Religion nur ba ju geftatten, wo fie fraft ber letten Uebereinfunft mit Beinrich III besteben burfe, und bie gur Erledigung fommenden Memter nur mit Ratholifchglaubigen ju befeten. Um fein Berfahren zu versteben, barf man nicht vergeffen, bag bie Bartei, mit ber Seinrich biefe Abfunft traf, nicht bie liquiftifche ift, welche bie Sugenotten auf Leben und Tob verfolgte, fonbern bie mittlere, mehr politifche, mit ber er icon immer in Berbinbung gewefen war. Gie war in bem Confeil, in bem Rriegeheer, ben Gegenparlamenten, bie Beinrich III ju Caen, Romans, Tours gebilbet batte, mit mehr ober minber Bewußtfein borberrichenb. Das Confeil, bas bie bochfte Gemalt bisher ausgeubt hatte, behielt biefelbe in ben Sanben. Es nahm ben Ronia mehr an, ale bag es fich ihm und feinen Gebanten unterworfen hatte 1).

So vard nun eine Bereinigung zwischen bem legitimen Rönigthum, das auf einen Protestanten gefallen war, und den latholischen Rohalisten getroffen, aber allerdings noch eine sehr lodere, weitaussehren, mehr ein Moment sie eine fünstige Wacht, als die Grundlage einer gegenwärtigen. Wer sonnte spagen, ob es jemals zur Besteligung einer solchen sommen würde. Die Alchusst ihnet nach nichten allen denen Genüge, velche bisher zusammen gesochten. Der mächzigste der damaligen Magnaten, Chernon, verließ das Lager, und man vonr zufrieden, daß er nicht geradezu auf die Seite der Ligue trat, vie Albere vierstiel staten.

Das Kriegsunternehmen, worin bas vereinigte Geer begriffen war, mußte aufgegeben werben. In ber ersten Sitzung bes Conseils warb ber Borschlag gemacht, die Belagerung von Paris fortzuseten;

<sup>1)</sup> Ju ber Gamminng von Giffern finder find ein von ben Brigifieren bes Gueiffe an bie Gdueigt gerichtete Schrichen, nebeurd bieter Gefightspunft erfählert mirb. Eit balen erfannt, noatre dit toy estre legitime ancessen et que le droit naturel nous obligeoit a hir rearde didlité et obéissance. Nous aurions en luy prestant le serment pourru à la seurlen ceté et conservation de nostre religion catholique par la promesse qu'in nous auroit faiste par lui signée et jurée de n'y rien innover, ainsi la maintenir et conserver. Daburch uerbe [egar ber [enfi ben ber Bergreiflung au treutenthe Edphaben von her Religion datholique par interatine Edphaben von her Religion datholique.

aber im Angesicht so mannigsaltigen Abfalles hätte es Heinrich nicht barauf ansommen lassen dernen. Er hat gesagt, er wolle sich eine ein paar Fillise untächtigen; iner bann noch bei ihm aushgule, auf ben wolle er trauen. Ein Theil seiner Truppen zog nach der Khambagne, ein anderen noch der Ricardie; mit bem britten begab sich hier bei bei latte begab sich hier bei bei latte bei der latte bei der latte bei der latte den der kinnen der für ihn, bat er nicht nuch jenkeit der Zoite, in den fernen Suben vertriesen von, sondern im Noden Buß sollen sonnen ein der bei bei troar er noch davon entstennt, das zu sein, wos sein Telle in sich slohes. Kohn kulten bei granteich Schon kellten ihm die Feinde einen andern mit beiem Anspruch gegenster.

#### Bweites Capitel.

#### Reldzug bon 1589 und 1590.

Die Bebellerung von Karis überließ fich bei ber Addricht von m Tode heinrich sill ber Freube umd ber Doffmung: der Der Fürft, ben die Brediger mit Auch überhäuft hatten, ihrer Borherlagung gemäß brittlich zu Enunde gegangen war, so sig ihr Aniehen noch öhher. Sie sprachen jeht von Jacho Clement, den sie der Judish gleich stellten, wie von einem Wärtzpre. Sie erstärten einen Jeden für ercommunierit, den Schmick von Machara als König anerkenne.

Wie aber im Lager, so wurde nun auch in der Stadt durch das Erignis eine große Belchlusnahme unerfastich. Der herzog bon Matjenne war jum Generalftattsfalter des Schates und der bon Frantreich ernannt worden, dem lebenden König gegenüber: nach

beffen Tobe tonnte es babei fein Berbleiben nicht haben.

Diefer Gefandte, Don Bernardino de Mendoga, der einst Englandte verlassen missen, weil königin Clischeth seine Annoessendin in ihrem Reiche für die Ruhe besselsten zu gefährlich sand, lebte mit ganger Seele in der großen satsbischen Combination, die Europa unschafte. Das der Angriss auf England im Jahr 1588 gesscheite war, hielt ihn so wenig wie seinen König ab, auf einen zweiten zu denten. Die Bernisstung der Keher in dem Riederlanden, die Berchiqung der englissen Romen mit den übrigen spanissen Kronen. eine Cinnichtung von Frankreich in vielem Cinne, sind ihm alles gleich bünschensburdige, nach oder mit einander aussässtraut Unternechnungen). Er demettle bereits, wie notstwendig es auch für den Besten bleich. Um in Frankreich einen biesen fleiche Um in Frankreich einen biesen fleiche Um in Frankreich einen biesen fleiche nehm Lusten beiten, bünste ihm tein Auspand, der den bereich sien dieste, allugeroß. Der streng kanholische Begriff, aus dem er alles ableitete und der ihm zu einer hollisischen Erthodogie füsfret, der er repräsentiret, ein natürtlieder Lasen der Gebrucht ist der er erpräsentiret, ein natürtlieder Lasen der Bestehen, der er repräsentiret, ein natürtlieder Lasen der Webpularität, endlich das Geld, das er spendete, verschaftlen ihm einen alles überwälligenden einstus.

Mis noch ein Angriff auf die Etabt beforgt werben konnte, begab er sich an die Wälle, die er voll von Geistlichen und Wönchen
fand, und sagte biefen, er wolle mit ihnen sterben. Auf die Rachricht, daß ber Bearner, wie er Heinrich von Nadvarra sortwäßerneb
bezichnete, den Tittel eines Rohings den Frankreich angenommen habe,
machte er dem Bergog von Wahpenne einem Besind und ertlätte ihn
seiner Cigenschaft als Botschafter, daß sein Gert niemals einen
Reper als Rönig von Frankreich anerkennen werde, und den frangösischen Ausbeilten alle Rächte seiner Reiche anbiete, um die Thronbefredaum eines folden au werfeindern in

Wenn nun aber der Vorschlag gemacht wurde, bei der Einrichtung der Lieber Grantsgewalt, welche jest worgenommen werden mußte, auf den Carbinal von Bourdon feine weitere Mickficht zu nehmen, sondern lieber Mahenne im Bests der Nacht zu lassen, der sie unter der Autoriät des Königs von Spanien ausüben möge, so war Mendoga voch siers Erste nicht dazu geneigt.

- 1) Estirpar las heregias en desarragarlas de los paises baxos y ganar la inglatera (empresa que no puede empedir Francia en el estado que se vee), lo uno (tit Rúchetlante) patrimonio y lo otro (Englant) conquista que se puede tan justamente encorporar con las demas coronas en beneficio de las de Espanan para la conservacion de las de Indias que hereges no posseen a Inglaterra. (Wajelier en Elimancas).
- 2) © dycifen Menbeja's bom 8. Muguff an Philiph II. Er þaðe etflært, que V. Md. de ninguna maniera permittiria que esta corona viniesse en manos de hereges y que como Ambr. suyo offrescia a el y a los demas catolicos deste reyno sus fuerças y armas para impedillo. (Bapiere bon Cimancas).

Er wollte ben Carbinal von Bourkon ison barum nicht befeit tigt sehen, voie iberfelbe in der Urtunde des Bundes als der fünftige König von Frankreich bezeichnet war und bestimmte Berpstich tungen, namentlich in Bezug auf Bekarn, übernommen hatte. Auf eine unmittelbare Unterivertung der Frangolen unter ben König von Spanien zu bringen, hielt er nicht für rathfam, denn mit der Zeit werde man schon ischen, den man ohne eine solche die Kepterei in Frankreich nicht vertigen könne, daß sie dos einige Geslmittel sie. Man müsse mit den Frangolen versahren, wie der Arzi, der den Kranken nicht gleich von Ansang an die sänkten Speisen gebe, die ihn wieder zu Krästen bringen sollen, sondern schwoache, die er besser vertrage 1).

Und für die biefe Anficht erflärten sich auch die Besonnenn unter ben figniftigien Frangein, obgleich aus einem andern Grunde. Sie sanden, daß dies mit den Befchisffin der letzten Stände übereim, da beien man feithalten mitfie. Unter den Ratifen Mageen ne's hatte jest einer der freiheren Minister Heinrich III und bielleich der talentvollste von allen, Billerop, eine Stelle; biefer tvar gegen jede Cigenmächigett Magemene's er erflärte, er vorche sich von ihm trennen, vonn er den einmal getroffenen Bestimmungen zuwüber-bandle.

Dergestalt bon zwei Seiten bestürmt, gab Mabenne nach: ber Carbinal von Bourbon warb unter bem Ramen Carl X ausgerufen, in feietlichen Sbicten als König genannt, bon bem Parlament, vom Rath ber Union und ben stadbischen Behörben proclamitt.

Und fo war die öffentliche Gewalt einigermaßen eingerichtet, aber allerdings in ben anomalften Formen.

Ein Jürft wurde als König anerlannt, nicht allein von zweisch gehter Berechtigung, sondern der ein armer Gesangener und zwar in den Händen eben bessen den zu entagengeseit wurde. Alle schwierigkeiten abeschercht wurde, die Jand beseich geleist nach er Kome auszultreden, aber der doch zugleich von fremden Subsidien absing. heinrich von Gwise hatte nach und nach von der Benairen 3 Millionen Gelbes emplongen, der Herzeg von Machenne bereits

<sup>1)</sup> Daju [dycièt er, fein 88 nig bôte ign bemogen el considerar, que el nombrar al Cardinale por rey no derogasse los contratos secretos de Bearne y Cambray que se hizieron, quando la liga, en favor de V. Md. al la peréñasion de V. Md. al ducado de Borgoña ni la de la Señora Infanta al ducado de Bretagan. 38]. Sillerey Mem. 1, 130.

auch gegen 800,000 Golbscubi; ohne biefes Gelb hatte weber jener fich erheben, noch biefer fich behaubten fonnen; eine ihrer bornehmften Sorgen war nur immer, bag bas fpanifche Belb allegeit in ihre eigenen Sande gelangte, nicht unmittelbar an ihre Baffengefährten bertheilt wurde, mas ihr verfonliches Unfeben gefchwächt batte.

Eben auf biefem Berbaltnig por allem berubte ber Ginflug bes fpanifchen Gefanbten, boch war er mit Dabenne nur im Allgemeinen einverftanden: er perfolate nicht eigentlich ein frangofisches, fondern ein aans allgemeines Riel, Die Beltberrichaft bes ftrenaften fatbolis ichen Begriffes, und noch mehr bie feines Ronigs. Er mar gebeime niftvoll, getranbt, in feiner Tenbeng, ber alles gum Mittel biente, unerschütterlich. Die Geiftlichen und bie Menge hingen bon ihm ab. jene um ber clericalen Grundfate und Intereffen willen, biefe, tumultuarifd beweglich, mebr nach Freiheit begierig als bagu fabig. eber ju Entbebrungen ju bewegen ale ju Leiftungen, und gang jus frieben, bak biefe pon andern übernommen murben,

Co wenig bas nun eine fefte Organisation beigen fonnte, fo hatte fie boch anfangs bas Uebergewicht ber Dacht. Dit ben Schweizern und Deutschen, welche burch fpanifches Gelb geworben worben, mochten es ungefahr 20,000 Dann fein, welche im September 1589 bon Baris jum Rampfe aufbrachen. Mabenne ließ bernehmen, entweber muffe fich ber Bearner ins Deer fturgen, ober er werbe ibn in Rurgem mit Retten belaben burch bie Strafe St. Untoine mit fich baberführen 1). In Beinrich IV aber faub er einen Reind, ber nicht allein auf bas Meukerfte gefagt und fich auf Leben und Tob ju bertheibigen entichloffen war, fonbern auch bei allem Anscheine flüchtigen Befens und leichten Ginnes boch eine tiefe, beiuabe religiofe Uebergeugung bon feinem Rechte in fich trug. Es ift feine Bbrafe, wenn Beinrich einem Freunde, ber ihn auf bas Digverhaltnif feiner Dacht gegen bie feindliche aufmertfam machte, Die Antwort aab, man muffe feine Berbunbeten mit in Anichlag bringen, Gott und fein gutes Recht. Aber jugleich war er ein Kriegs: capitan, ber nur in feinem Felblager lebte und webte; gang Unftrengung. Nerb und Duth: binter feinen Berichangungen bei Arques.

<sup>1)</sup> Gine urfprungliche und gleichzeitige Ergablung biefer Ereigniffe enthait ber Vrai discours de ce qui s'est passé en l'armée jusqu'à la fin de 1589. Mem. de la Ligue IV, 49. Es ift beinabe wortlich in Capet Chronologie novennaire, fowie in bie Histoire de troubles von Matthien übergegangen. Thuanus 97, 819 berubt ebenfalls barauf und ift oft nur eine Ueberfebung.

bie er guednäßig aufgeworfen hatte und dann persönlich, nicht selten bie Bife in der Hand, bertseibigte, war er unsbertvindlich, auch dem viermal härteren Jeinde gegenüber, und diefer jah sich genöfigat, jowohl bort, als da wo er sich sonst versuchte, wie bei Tieppe, bor ibm aurückundeichen.

Balb fam bie Reihe ju handeln an Beinrich IV. Durch bie bor Baris bon ibm entlaffenen, jest in größerer Angahl ibm wieber augiebenben Baffengefährten und burch englische Unterftutung fab er fich ftart genug, um im offenen Felbe ju erfcheinen. Anfang Dobember zeigte er fich wieber bor Baris und nahm einen Theil ber Borftabte ein, fo bag auch feine Gegner meinen, es ware ihm nicht unmöglich gewesen, bie Stabt ju bezwingen 1). Doch wurde fich fein fleines Beer in berfelben aleichsam verloren baben; feine Abficht war nicht babin gerichtet. Bunachft bachte er nur bie Loireftabte, bie an feinem Borgauger festgehalten, fur fich in Befit ju nehmen; er batte babei bas Bergnugen, feierlicher ale bisber bon bem Barlamente bon Tours und jugleich bon einer europaifchen Dacht, ber Republif Benedig, ale Ronig bon Franfreich begrüßt ju werben. Nachbem er Anjou und Maine von ben Liquiften gereinigt und fich ber friedlichen Saltung Epernons aufs neue verfichert batte, wandte er fich wieber nach bem norblichen Franfreich. Er entfette und belagerte Stabte, eroberte bie einen, bie anbern perlor er mieber, boch war er im Bangen im Bortheil: bewundernd berechneten feine Freunde, baf er binnen zwei Monaten mit feinem Gefdut einen Beg bon 140 Lieues gurudgelegt habe: im Februar 1590 begann er Dreug su belagern.

Für eine so burch und durch liguistische Stabt wie diese vonmeinte Mahrume etwos vogen zu mussen, namentlich da ist Berfell bie hauptstadt selbst gefährbet hätte. Auf Befell des Königs von Spanien zogen ihm einige italienische und spanische, sowie ichwerte niederelandische Keitzer und voolkonische Schaffschieben von den Rieberlanden her zu hälfte; und so entichloß er sich, eine Schlacht zu wagen.

In Paris ward damals die Lehre erneuert, daß man sich aller Gemeinschaft mit den Kepern enthalten musse, sohnen vor weil die Rirche sogar gebiete sie zu töbten; in dem Lager Heinrichs IV dagegen beteten sowoft Katholiten als Protestanten sir den begrieme

Commentarii: Se havesse fatto un poco di sforzo baverebbe presa la città.

König; in den Ortschaften, die ihm gehorchten, waren sowohl Processionen als Predigten angerbnet. Seinrich selbs sah den bedortlebenden Rampf wie ein Gottseutsest an, fich wie die alten Franken bei Jonkenop; er hat gebetet, Gott möge seine Wassen segnen, wenn es zum Seile Frankreichs und der hristlichen Welt gereiche, sonst nicht.

Mm 14. Mars 1590 ftieften bie beiben Seere in ber Ebene bon 3brh auf einander, und es tam ju einer Schlacht, in welcher gwar auch bie übrigen Elemente ber mobernen Rriegführung mitwirften, Die Sauptfache aber boch wie bor Altere auf ber Saltung ber Reiterei berubte. Seinrich IV ichien ber Nebermacht ber Reinbe erliegen ju follen; weit und weiter fab man feine weiße Stanbarte gurud: weichen, und bie Deiften machten Diene, bas Coladifelb gu raumen. Der Ronia rief aus, wer nicht langer mit ibm gegen bie Reinbe fampfen wolle, moge fich wenigstens noch einmal umtehren, um ihn fterben gu feben 1), und fturate fich in bas bichtefte Getummel. Es toar, ale wenn bie ropaliftischen Chelleute bei biefen Worten und Diefem Unblide bon bem bollen Rriegofeuer ihrer Altborbern ergriffen murben; ber Gottheit ein Lebeboch rufenb, marfen fie fich, binter ihrem Ronig ber, beffen Belmbuich jest ihre Fabne murbe, auf ben Reind. In biefem mochte ein bunfler Religionseifer leben, aber es fehlte ibm bie Singebung an bie perfonliche Autorität, welche ein fo wirtsames Element ber Rriegführung und ber Staaten ift. Die Liguiften wurden bon bem robaliftifch religiofen Feuer ihrer Gegner befiegt, ibre Reiterei ericuttert, geworfen, bom Blas getrieben: beren fluchtartiges Weichen bewirfte, bak auch bas Sukpolf fich nicht behaupten fonnte, bas beutiche und frangofifche warb niebergehauen, bas ichweizerische ergab fich. Es war ein bollfommener Gieg Beinride IV.

"Bir haben", heißt es in einem Briefe des Klönigs, "den Feind burchberchen, feine Rieter gestreut, fein Fußvolf gefangen, feine weiße Jahne, feine Kannonn genommen. Bie haben wir feine Burgumber — er meint die spanischen Riederländer — so übel zugerichtet Gott hat gegeigt, daß er das Recht mehr liebt als die Gervolt" 3).

<sup>1)</sup> So im discours véritable, aus bem die Notizen bei Capet fammen, bessen Abweichungen ehr wülfflirlich erscheinen. — Wohl die beste Schilberung in ben Mémoires de M. Duplessis Mornay II, 55.

<sup>2) &</sup>quot;Dieu a déterminé selon son équité". Recueil de Lettres Miss. de

Die Briefe und Gebichte, in benen Unbere biefen Gieg verfunbigen, lauten wie ein einziges Bictoriagefdrei. Du Bartas verwebt eine politifch religiofe, febr moblgebachte Unmahnung an ben Reind in feinen militarifchen Triumphaefang 1). Und alles Ernftes ging Beinrich IV nun auf bie Sauptstadt los, bie, nach einem bamaligen Musbrud, bas Schwarze in ber Scheibe bilbete, nach bem er gielte. Durch bie Besekung von Mantes und Bernon fcmitt er fie bon ibrer Berbindung mit ber Normandie ab; bierauf nabm er Corbeil oberhalb ber Geine, welches ale ber Schluffel ber Bufuhr aus bem inneren ganbe betrachtet wurde, und barauf Lagnt, woburch er bie Marne, Creil, woburch er bie Dife ichloft. Enbe Abril mar bie Brude bon Charenton in feiner Sand, feine Ranonen wurden auf ben Montmartre gezogen. Er fagte, bie Barifer feien ungehorfame Rinber: er muffe ihnen in ber einen Sand bie Ruthe, in ber anbern ben Apfel zeigen, bann wurben fie fich ibm ergeben. Er begriff nicht, wie fie ibm, ber in ber Rulle ber mannlichen Rraft mit einem fiegreichen Beer bor ben Thoren ftanb, ben Spanier borgieben tonnten, ben alten, burch tobtliche Rrantheiten bereits gebrochenen, fernen Bhilipp II, beffen Reich bei feinem naben Tobe gufammenfallen müñe.

Schon vor der Schlacht hatten die wohlhabenden Einwohner der Stadt, und selbe einige Mitglieder der Regierung Gesinnungen lundgegeben, wie er woraussiehte ?); allein in der Menge lebte der alte haß in ungeschnächter Kraft. Man sagte wohl, heintig liv werbe sommen, die St. Barthem zu rächen, und sienne Krm bis an den Ellbagen in Mut tauchen. Der neue päpstige gegat, Gaenan, gleden Simmes mit Memdoga, hatte noch der der Schlacht, nach seierlichem Wortesbeirfi, den Eid der Innion von den städtlichen Bottesbeirfi, den Eid der Union von den städtlichen Wortesbeirfi, den Eid der Union von den städtlichen Wortesbeirfi, den Eid der Union von den städtlichen Wortesbeirfi, den Eid der Union von den städtlichen von Archard der eine und eine Fahren riegern in den Luartieren erneuern lassen; sie schwaren, niemals

Henri IV, Tom. III, p. 169. "Dieu a monstré qu'il aimait mieux le droit que la force". An de la Noue, 14. Mär; 1590. p. 171.

1) Cantique sur la victoire d'Yvry; Oeuvres 687.

2) Gércifent Membega's bent 5. Mâr;: siendo los ricos deste lugar los que mas dessen el accordarse con Bearne y los de mediano estado y commun pueblo son contrarios a ello y fervientes en la defensa de la religion. 6. Már fement fer: y recsendo en los mas principles siempre el deseo de accordarse en que inclinan los mas que tienen voz en consejo y mano en el govierno.

einen Nichtfatholifen als Konia anguerfennen; bas Bolf in ben eingelnen Quartieren wieberholte ben Gib. Die theologifche Facultat that ben Ausspruch, bag Seinrich von Bourbon, auch wenn er bie firdlide Absolution empfange, bod nicht mehr als Konig gnerfannt werben burfe. In biefer Gefinnung hielten fie nun auch mahrenb ber Belagerung aus. Der Mangel, ber burch biefelbe eintrat, erhohte nur bie geiftlich fpanifche Ginwirfung. Die geiftlichen Genoffenichaften ließen fich bie Ernahrung ber Armen bringenb angelegen fein, und es machte boppelten Ginbrud, wenn bann bie Donde felbit in ben abgebarmteften Geftalten aus bem Alofter berbortraten. Bernarbino Menboga verfaufte fein Gilberzeug, um ben Armen Brob ju geben; ale ber Mangel fühlbarer wurde, lehrte er nach ber Reife ber Schotten Rabrung aus Safer bereiten; er lieft große Reffel bon Datmeal bor feinem Saufe aufftellen, bon bem fich Taufenbe nabrten. Wie oft bat man, wenn er burch bie Strafen ging, bem Ronia von Spanien ein Lebeboch ausgerufen! Im Dai traf bie Radricht bom Tobe bes Carbinals bon Bourbon ein; bei ber Be- . polferung batte bas feine anbere Birfung, als bag ber Bunich, fich bem Ronia bon Spanien ju unterwerfen, aufe Reue mit bobbelter Stärfe rege murbe.

Wohl geigten sich auch die entgegengesetzten Ideen, wie in jennt upgenettischen Breich, das die Etragen burchierte und dem Wönden ihre Einhen borwarf; sie wollte kein rothes Acie mehr tragen, weil der Legat in beier Karbe erstehen; sie lang sie Molntum mit lauter Etimmer, die Griftlichen, die sie zu beruhigen suchen, erstaunten, wie gut sie in der Schrift bewandert sie; sie ergoß sich in den steurigken und schönlen Gebeten; in den Wolfen behauptet sie einen Mann geschen zu haben, ein Schweckt in der Jand, der ihr bestigken der Scrzegin von Montpensfer zu sogen, sie solle sich nicht sieden franzie eine Radion zu der Schweckt sieden Franzie in Lardis; sie state im Sopikat 1). In der Menge blieben die Latholisch spanischen Gestumungen bei weitem überrvisenach

Anfang Auguft warb bie Gungersnoth so unertäglich, baß man ich in ber Stadt entschieb, eine Deputation au Heinrich IV gu ichichen. Aber nicht etwa auf Unterwerfung war ber Antrag berselben gerichtet, sondern nur auf eine allgemeine Pacification, an vol-cher ber Benig von Spanien thelindemen follte. Schnich IV ant-

L'Etole II, 40.

wortete, er wolle nicht, bag feine Unterthanen bem Ronige von Spanien ben Frieden gu verbanten batten 1).

Es war vor allem die von den Predigern verfündigte Aussicht auf nabe spanische Huffe, was die Gemitther aufrecht erhielt; immer noch hatte dieselbe zur Berzweislung Mendoga's gegögert; in diesem, dem dringendten Augenblick, tam sie wirklich beran.

Philipp II hatte Gelb gegeben, frembe Truppen geworben, ein andermal auch schoo eigene herbeigelendet; jest aber that er noch mehr: er befahl seinem Resten, Mergande Aarnes von Panna, der in der Eroberung der Riederslande begriffen war, seine dortigen Unternehmungen zu unterberchen und mit seinem gangen herre nach Krantecis dorzeutiden.

An fich war Mexander Farnefe nicht bagu geneigt; nach feiner Anficht hatten Frankreich und Spanien Freundschaft halten muffen; am wenigsten ichien ihm ber bamglige Augenblid geeignet. Dbnebies, meinte er, laffe fich noch in bem laufenben Commer, ber febr troden war, ein gludlicher Berfuch auf Solland und Geeland machen: unmöglich fonne er gugleich Franfreich angreifen und bie Dieberlande bewältigen; wenn er beibes verfuche, fo werbe er feines von beibem erreichen. Am fpanifchen Sofe war nun aber einmal jene große Berflechtung aller fatholifden Angelegenheiten ine Auge gefant morben; Konig Philipp und fein Ctaaterath hegten überbies bie Deinung, bag bie fpanifche Monarchie mit bem Ronig bon Nabarra niemals in friedlichem Berhaltniß fteben werbe; gewinne er Baris und mit ber Ctabt bie Rrone, fo werbe ihn nichts abhalten, mit feinen fiegestruntenen Sugenotten fich auf bie Nieberlanbe, ober auf Italien, ober auf Spanien felbft ju fturgen; inbem man ibn in Franfreich angreife, vertheibige man bie Rieberlande am beften 2).

<sup>1)</sup> Recuril de ce qui s'est passé en la conférence du St. A. de Gondi et Archévague de Lyon avec le roi. Mêm de la Ligue IV, 317. Corneyo, Discours beré et véritable des choses plus notables arrivées au siège de Paris, 16 fit bes, ness man effentifs de gal, goulewinding jeben, de la comment de Grand de Gra

<sup>2) 3/6</sup> félépfe féléréi aus Guillelmi Dondini Bononiensis e Soc. Jesus Historia de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, Parmac et Placentiae Duce III, supremo Belgii praefecto (Nuremberg 1675) p. 118, unedéer gute Cuellen batte. Rad ©. 259 fagne finn auf. bit Zangetider Micranters von Farnes ver. Hispani Triumviri (b. i. Mendoza, Morce un Tassis) ila cum foederatils agebant, at ad Alexandrum referrent

Der Herzog von Narma vor einigermößen ungehalten, daß man aus ber Ferne und vom Cabinet aus die Rothwendigleiten der Kriegführung beutriellen wollte. Aber da der Wille des Königs entschieden vor und das nölkigs Gelb einging, so blieb ihm nichts übrig, als un gehorden.

Bunadft brachte er bas herr Mahenne's, ber fich nicht in Baris hatte einschließen laffen, in friegsfertigen Stand; bann in ber Mitte Auguft 1590 überschritt er selbst bie frangofischen Grengen.

Schon fein bloger Anmarfc war entscheibenb. Wie erstaunten bie Einwohner von Paris, als sie am Morgen bes 30. August ben Feind nicht mehr vor ihrer Stadt erblidten! Alles fturzte auf die

omnia, communicatisque inde consiliis communes ad Regem literas darent: quae nobis literae ad intima consiliorum pernoscenda adiumento fuere.

1) "Spectaenli frequentia maior ad oppidum Lisiaci fuit, ubi ut Istraretur foederatorum exercitus primi et secundi agminis copiae inter Farnesium et Maineum . . . . courveneral.\* De redus in Gallia gestis ad Alex Farnesio p. 218. — 26/16, ber hen Ramen infis [sab, kegidient ben Ort als pagus quidam, qui est in media quasi Meantii via, b. 6, jubifem Pescuy umb 1 ferter Pfilon. De Tassis Commentarii p. 505. Letrigens fifett mon amf bier, wie schwere est sig. 25 desse p. 18 per 18 pe

Balle, um fich dabon zu überzeugen. Die Einen begaben fich dann zu ben Broeefstonen, die underzigslich veranstaltet wurden; Andere nach bem Lager, voo sie nun boch noch einige nicht gang ausgeleerte Belte zu sinden sich senem bedeckend, bewegten sich sort vernachtlichen Ballen bedeckend, bewegten sich sofort ungablbare Bagen mit Lebensmitteln nach ben Tobern bon Baris.

Beinrich batte es unmöglich gefunden, gugleich bie Ctabt belagert ju halten und ben bergnrudenben Reind ju besteben. Das Lettere ichien ibm bas Dringenbfte und fagte ibm am beften ju; er brach fofort auf, um ben Bergog von Barma ju einer Schlacht im offenen Welbe ju nothigen. Gein Fugvolt war nicht gang fo gablreich, überbies aber bei weitem nicht in fo gutem Buftand wie bas feindliche. aber er erwartete alles bon feiner überlegenen Reiterei. In feinem Lager gablte man viertaufent frangofifche Cbelleute, welche eine Relbfolacht mit nicht viel geringerem Feuer wunschten, als einft thre Altporbern in ben flanbrifden und englischen Rriegen. Beinrich IV. ber fich felbft bart an bie Feinde beranwagte, um gu feben, wie fie fich ausnahmen, lagerte fich bann auf ben Soben bon Chelles, gerabe bor ihnen, auf ihrem Weg. Er fühlte fich gludlich, ale er am 2. December bewaffnete Schaaren bie gegenüberliegenben Unboben einnehmen und wie jur gefchloffenen Schlacht anruden fah: er glaubte ben Stern bon 3brb über fich ju erbliden. Mus feinen Briefen feben wir, wie feine gange Geele mit bem beborftebenben Beidid umging und fein Entidlug feftftand, eber ju fterben ale ju weichen. Co tam er in bie Ebene berunter, um bem Feinde ben Ungriff leichter zu machen.

und beutschen Regimentern, welche einen fest gusammenschließenden, militarifd leitbaren Rorper bilbeten. Die Bewegungen bes Bergogs hatten nur jum Biel, ben Ronig ju beschäftigen und inbeffen bon jenen Blaben einen ber wichtigften, Lagnb, ju erobern, ber bie Bufuhr auf ber Marne wie bon bem Lager, fo auch bon Baris abbielt. Ale ibm bies gelungen mar, überließ er bie Dinge rubig ihrem Bange. Er bielt fich unbeweglich, auch ale Beinrich eine rafche Benbung gegen Baris nabm und einen Anfall auf bie Borftabte versuchte; er mußte recht wohl, bag bas ju nichts mehr führen tonne. Ginen Rrieg biefer Urt tonnte nun aber Beinrich nicht aushalten : basu mar fein Talent nicht entwidelt genug, und ber Ruftand feiner Truppen machte es ibm unmöglich. Dem Gifer, mit bem bie folach= begierigen Ebelleute berbeigekommen, mar, ale bie Ausficht ju eigents lidem Schlagen peridmand, nur ibre Ungebulb, fich mieber au entfernen . aleich 1). Bir haben bie Briefe übrig, in benen fie ihrem Ronig und Führer porftellen, wie viel fie für ibn gethan, welche Berlufte fie erlitten, wie nothwendig es fur fie fei, nach Saufe zu geben. um ihre bauslichen Angelegenheiten ju orbnen und ihm bann aufs Reue bienen ju fonnen. Beinrich IV mußte aus Erfahrung, ban es vergeblich fei, einer folden Stimmung wiberftreben ju wollen, bereits in ber Mitte December trennte er fein Beer; Die Ebelleute entließ er in ibre Brobingen, mit ben Sulfevölfern befeste er bie feften Plate. eine Schaar ausgefuchter Mannichaften bebielt er bei fich, um ben fleinen Rrieg ju führen. Und fo war biefer Felbjug trop aller Unftrengungen und Giege boch ju feinem Rachtheil ausgefallen. Gine einfache Betrachtung zeigt, welch einen überwiegenden Untheil bie Spanier an biefem Erfolge batten. Bernarbino Menboga batte bie Barifer mabrent ber Belagerung gufammengehalten; bie Untunft bes Bringen bon Barma entfette bie Sauptftabt; beffen ftrategifche Saltung brachte bie Auflofung best fonigliden Beeres berbor. In Baris machte man, und gwar auch auf ben Rath Mabenne's, Beranftaltungen, ben fiegreichen Beerführer auf bas Reftlichfte ju empfangen; manche Dame fcmeichelte fich, ben Belben, ber in bem bopbelten Rubme bes Sieges und ber Religion ftrablte, an fich ju feffeln;

<sup>1) 8.</sup> October an Wontmorrere Lettr. miss. III, 266: C'est une humeur que je ne suis paa 8 cette heure de reconnaître m'estant apperçu assez de fois qu'ils n'en reviennent jamais, et ne serr rien de les y contredire. In ben balbofficiellen Erzöhfungen judi er ben mabren Grund cher zu verfeintliche.

Alegander von Parma entzog sich Allem. Nur einmal, ohne sich zu erfennen zu geben, hat er die Hauptilabt besucht: es war ihm gerung, durch die Eroberung dom Gorbeil ist die Justipk auch auf der Seine frei zu machen. Dann zog er sich nach den Riebertanden zur auf. Seinrich verfolgte ihm einige Bertulte dei. Er hatte seine Etellung in den Rrovinzen behandet, nachm in beiem Augenblick Gorbeil wieder und eroberte Chartres. Aber König dem Frankreich war er nicht geworden; als der erste Kriegsführer der Wegenblick Gorbeil wieder und der der kriegsführer der Welt, wie man ihm geschmeichtt, sonnte er mit nichten anseichen werden.

Er hat gesagt, zuleht sei es boch nur bas Gelb, bas ben Unterschied zwischen ihm und bem Prinzen von Parma mache; mit bessern Geldmitteln würde er auch sein Heer haben im Felbe halten sonnen.

Und bas ift gewiß, bag ohne regelmäßige Befolbung ein Beer wie bas fpanifche, und bann auch ein Beerführer wie ber Bring bon Barma, nicht moalich gewesen maren; bas Gilber von Botofi geborte bagu, um ben Geift ber ftebenben Armeen in Europa gu entwickeln. Much ein geordnetes Staatswefen mit fester politifder Richtung war bagu erforberlich. Wie fo weit überlegen erfcbien in biefem Mugenblide bie fpanifche Monarchie bem frangofifden Konigthum. Jene bas fübliche Amerita, bas öftliche Afien, bie pprenaische und abenninifche Salbinfel umfaffenb, auf bem Continent bon Gieg ju Gieg fortidreitend, mit einem großen Brincip verbundet, am besten gerüftet, - biefes ohne Geborfam, Mannichaften, Gelb, bon bem größten Theil feiner eigenen Angeborigen befampft, zwischen ben beiben religiöfen Barteien fdmantenb. Radbem bie Baffen Barma's fiegreich geblieben, ließ es fich an, ale ob Franfreich in ben Ibeen ber fpanifchen Monardie vielleicht gang und gar aufgeben, ein Anbang berfelben werben würbe.

# Drittes Capitel.

# Uebergewicht ber Spanier in Frankreich. Ligniftifch = fpanifche Ibeen.

Bernarbino Mendoza hatte bie Absicht gesaft, Frankreich zu einer Brovinz bes großen katholisch-monarchischen Spitems zu machen, bas unter seinem König Europa und bie Colonien beherrschen follte.

Seit bem Tobe Schnichs III von in allen Unterfandlungen mit Maheme davon die Nebe, den König von Spanien jum Brotector von Frankrich zu ernemen. Maheme zeigte fich im Mugemeiner inwerftanden; eine Bunctation von Sereits entworfen und zur Unterzeichnung vorgelegt; die Berhandlung litig fich besonders an die Bestimmung der Nechte des Protectors. Mendoga forderte für denfelben denhage Belgungliffe eines Monarden. Der Minister bes Protectors sollte an den Confelis im Sachen des Staates, des Krieges und der Finangen Tehel nehmen; nach dem Tode Carle X sollte die Ironfolge nur mit Beistimmung des Arotectors festgelest werden, dessen bestieden, des Rechte follten fortbessehen.

1) Punctos que se apuntaron para concierto en las juntas que ha cido entre el deque de Umaine y nosotos: in hu Bapitren ben Simancas. Der erfle Bunt lantet: que el partito catolico pide la protection de S. M. como rimedio unico de su salvacion. Eli anterer: que se poma en excession los punctos a que obliga la ligua, affo auf bis Jufiga; liber Béam. Bennet: anadierasse a esto la intervencion de ministros del protector en los consejos de estado guerra y hacienda; la obligacion de nunca tratar o determinar cosa de la succesion del reyno en caso de munea tratar o determinar cosa de la succesion del reyno en caso de menet del cardinal sin intervenion del protector et estender la protecion en cabeça de la corona de España. Dod [aff. id] babingétellt, do Stateta poba dels [dou nbertide] vengéfidique ho Stateta poba dels figus nbertides.

Man begreift es, wenn Mapenne und seine Rathe, vornehmlich sülleroh, einigen Anstand nahmen, Artitlet, welche ihre eigene Unterwerfung unter den spanischen Gesandten in sich schlosen, zu unterzeichnen; Mendoga gad darum seine Absicht nicht auf, er hosste sie durch die Beissimmung der Nenge zu erreichen.

Mus Menboga's Briefen lernen wir bie Art und Weife feiner biplomatifc : bemagogifden Thatigfeit fennen. Die Mitglieber ber ftabtifden Affociation, ber Brepot bes marchanbs, pflegten ibn qu befuchen und ibn um Rath ju fragen. Aber febr borfichtig ging er im Berfebr mit ihnen ju Berfe : mas er beablichtigte, bezeichnete er nie als feine eigene Meinung - benn bie Frangofen, fagte er, feien gramobnifch gegen Alles, mas nicht von ibnen felbit fomme 1). - er rebete babon ale bon einer Mustunft, bie er habe ermahnen boren. Geine Freunde wieberholten es bann in ben Bufammenfunften ber Bartei; und gar balb fab er Andere aus beren Mitte bei fich ericheinen, bie ibm bas, mas bon ibm berrubrte, als etwas, bas ihnen felbit ratbiam bunte, portrugen; bann erft fprac auch er fich bafur aus. Sierauf marb bie Cache in ben jablreicher befuchten Berfammlungen burchgefprochen und nach und nach jum Befcluß erhoben. Mendoza beberrichte besonbers auch bie Mitalieber ber Corbonne, bamals Meniden bon wenig Gelehrfamfeit und Geift, aber bon einer gemiffen Rebnergabe, in welcher ihr ganges Talent bestand; fie arbeiteten in feinem Sinne. Gein Ginfluft mar um fo mirffamer, je mehr er benfelben berbarg.

Bald nach dem ersten Wiedererscheinen Seinrichs IV in den Borfählen von Paris, bei welcher Gelegnehrt sich einige seiner Inhänger geregt hatten, ward in den siguistischen Berjammlungen, die als den obersten Grundslag seissteiten, das man sich mit demielchen unter einem Umsänden versöhnen dirte, die Frage erötert, die man sich mit Gevoalt gegen ihn verede behaupten sonnen. Man bemerkte, das es dagu mur piere Mittel gede, das eine, alle fatholischen Frauspien zu vereinigen, das andere, sich dem König von Spanien gänzlich au, aubertrauen; da das Erstere sich nicht erreichen salse, weit die Interessen der Archiesen der der der der der der der der eine der Mickelson dei so Wiesen im Vergessende gerachen einen, so bleibe nur das Andere übrig: man milse sich des Schupes des Königs von Spanien verscheren. Auch bier dam in Verschlag, den

<sup>1)</sup> Menboja 30. October 1589. Der humer der Nation sei, estar sospechoso del estrangero, por mas que aya menester su amistad, no satisfaziendoles nada que no sea de su nation.

König Philipp II in aller Form zum Protector von Frankreich zu ernennen.

Es sehlte nicht an Einwendungen, welche bagegen gemacht, aber bann von Mendoga und beffen Freunden widerlegt wurden.

Man wandte ein, König Khilip werde die hamische Jnamischen cinstüken, die Stellen mit Ausbadtigen besehen, umgewohnte Subsidien forden, das Land mit seinen Truppen drieden; viellschaft werde er sich französischer Lädde bemächtigen; man sei in Gesahr, daß der anne Abel sich seisace !).

Darauf war die Antwort, die Feuerlammern seien hätter als die spanischen Jamusstein, die einheimischen Truppen oft gewaltsamer als die spanischen; andere Eingrisse vorer man durch die allgemeinen Stände verhitten. Für die franzschlichen Etände in mehr don England zu ständen als die Departen. Annassen hatte der inschlieben Franzsein hatte der lichtliche Eifer die vollemmen das Ucherschieß under der der die Verlagen der der die Verlagen der die V

 Incommodités, qu'aucuns disent pouvoir advenir si on appelle l'Espagnol comme protecteur de nostre roy et royaume. 1589. Arch. ven Simaucas.

2) Quand le royaume seroit de moindre étendu qu'il n'est, si est ce qu'étant repurgé d'hérésie et d'athésime, il pourroit plus faire de bien à la république chrétienne et à soi-même, qu'il ne ponvoit faire avec la corruption présente, quand il seroit plus grand que tonte l'Asie.

Probingen: offender befinde fic 3. D. die Staffchaft Auszumb befer bei der spanissen Regierung, als das Hergardburgund bei der franzöfischen; so sei man in Artois besser der dar in der Piscarbin. Sein der Piscarbin. Sein der Piscarbin. Sein der Piscarbin. Sein der Piscarbin der Pis

Er hoffte, daß er auch den fatholissen Abel für sich gebeinnerbe, wobei er besonders auf den Bosgang und Ginfülle des Greinstein Brifaer rechnete. Ihn und den Archolt des marchands, der durch String er einer Beatrie unter den Butgern mache, empficht er dem Rönig au einer Beloftnung. Den Bürgern riecht er nur, sich der jeder Beleibigung der Edelleute zu hüten, nicht des alten Feinbeligfeiten, wolche Gobis berechtlich verben sonten, zu ertwechte.

Mit Mavenne und feinen Rathen ward febr ernftlich über bie Frage unterhandelt. Der Erfte legte berfonlich besondern Berth barauf, bag er ale bas Oberhaupt feines Saufes anerkanut werbe: er hat einmal wirklich bas Wort ausgesprochen, er wolle ein geborfamer Unterthan Konig Philippe II fein. Die Mitalieber bes bon ibm neu gebilbeten Confeils boben mehr bie allgemeinen Anliegen berbor. Gie waren nicht gegen eine Anerfennung Bhilippe II ale Brotectore bon Franfreich, aber fie forberten, bag berfelbe alebann nicht allein als Bunbesgenoffe, fonbern formlich als Rriegeberr auftrete und bie Sache gang in feine Sand nehme. Diendoga erwiederte, bas werbe fo ungebeure Roften verurfachen, bag ber Ronia nicht mit einer einfachen Anerfennung als Protector gufrieben fein fonne, fonbern bestimmte Brarogatiben ber Souberginetat forbern muffe. Die Frangofen trugen Bebenten, fich auf eine befinitibe Feftfetung ber Rechte einzulaffen; fie bemertten, bag ja Alles, mas Philipp für Franfreich leifte, jum Bortheil ber tatholifden Religion und infofern ju feinem eigenen Bortbeil gereiche. Menbojg perfette: über allen Bergleich mehr muffe bie Cache boch ben Frangofen am Bergen liegen; er bente, fie murben nicht aufhören wollen Ratholifen zu fein; fie wurden auch Baris nicht an ben Feind verlieren wollen; er frage, too ber Dann unter ihnen fei, ber Religion und Staat qualeich aufrecht erhalten fönne.

Mendoga zweiselte nicht, noch zu seinem Ziel zu gelangen. Butweilen zeigt er sich gang entspulgeftisch von der Aussicht eingenommen, bie seinem Fürsten badurch aufgebe; die Phorte eines fremben Reiches twerde ihm burch die Unterthanen desselben eröffnet; er werde es in Rurgem mit feinen fibrigen Rronen bereinigen ober, wenn er bas borgiebe, in bie Sanbe eines Dritten geben fonnen.

Befonbere in ben Rreifen ber ftabtifchen Ligue fanb ber Bebante ber fpanifden Brotection unbebingten, burch feine langen Erwagungen jurudgehaltenen Beifall. Go lange ber Ronig : Carbinal Carl X lebte, wies ber Gefanbte jebe Manifestation gurud, benn bei Lebzeiten eines bon ibm gnerfannten Ronige tonne fie Bbilipp II nicht als feine Bafallen annehmen. Nachbem Carl geftorben mar, mabrend ber Belagerung, zeigte fich alles jur Unterwerfung unter ben Konig bon Spanien bereit. Mendoga beflagt nur, bag er nicht ben bestimmten Auftrag, bagu bie Sand gu bieten, gehabt babe 1). Die Ginwirfung bes Bergogs bon Barma mar nicht gang im Sinne bes Gefanbten; Rabenne traf eigenmächtige Beranberungen in ber Stabt; aber bas binberte nicht, bag nicht noch im December 1590 formelle Unterwerfungsantrage nach Mabrid gerichtet worben maren. Die Inftruction ift noch borbanben, burch welche bie Gorbonne ben Frangiecaner Matteo Aquirre mit boller Gewalt berfieht, um ben Ronig Philipp ju ersuchen, bie gottgetreue, bem apoftolifden Stuhl gehorfame, bem Konig von Spanien ergebene Stabt Raris, bie Mutter ber Gelehrfamteit, unter feinen Schut ju nehmen, und fie gegen bie graufgmen Feinde ber fathplifden Religion zu pertheibigen. Die Mitalieber bezeichnen fich ale bie Theologen, Die von Gott feis nem Bolle vorgefest find. Aguirre behauptet, bag bie Doctoren bon ben Stabten Baris, Drleans, Amiens, Beaubais, Beronne, Gens, Spiffons, Meaur und Chartres burch ibre Abgeorbneten aufgeforbert worben, auf ihre Rettung Bebacht ju nehmen, und unterwürfiger tann man fich nicht ausbruden, als er es in ihrem Ramen thut. "Gie haben mich beauftragt" 2), fagt er, "niebergeworfen ju ben Rufen Gurer Dajeftat, Gie angufleben, fich ihrer ju erbarmen; bie vielen Beleibigungen, welche ihre Borfahren ber tatholifden Rrone jugefügt haben, ju vergeffen, bie Mugen ber Gnabe auf fie au richten, fie ale feine Bafallen angunehmen, ihnen au Sulfe au fommen und fie fortan ju regieren."

<sup>1) 22.</sup> Mār; esta villa y a su imitacion otras muchas braman por echarse en las manos de V. Md. — 19. Mai: er baite bie llutterpanblung mit ben Rathbitten auf, melde nur minifen, "de entregarse a V. Md., sin por no tenir orden de V. Md. ni dar me de Flandes claridad del tempo preciso en que podran venir bas finerças."

Reciba do baxo du su protection a la ciudad di Paris, ponga los ojos de la clemencia en ellos y los reciba por sus vasallos.

Micht wenig trug zu biefem Erfolge die Bedrängnis und die Erfach ber Stadt bei, die auch nach ber Belagerung fortbauerte. Da Heinrig feim Befuse auf kanis don Zeit zu Zeit vielerhoste, so fein der Bertofende Faction ber Sechgen nicht ganz mit dem Willen Magenne's im Federaat 1991 burch, daß eine Garnison aus Spaniern und Neapolitanern daselbst aufgenommen wurde. Wie die Kettung vor dem Feinde, so schauben der Bestadt gegen denselben, allein von Jennischer Micht de abyuhngen der Stadt gegen denselben, allein von Jennisser Micht eshuhngen.

Auf ahnliche Weise ging es in ben Probinzen; in ben meisten hielt fich bie Ligue nur burch einen Beisat spanischer und italieniider Krafte.

Carl Emanuel bon Cavoben batte, nach ber Rataftrophe bon Blois, ber Lique verfprochen, ibr ju Gulfe ju tommen, fobalb fich Beinrich III mit bem Konig von Raparra vereinigen murbe. Dur ber gludliche Fortgang ber toniglichen Baffen im Frubjahr 1589, bie Rurcht por einem Tag ber Rache bielt ibn bamals gurud; nach ber Ermorbung Beinrichs III ließ er feinem Chrgeig freien Lauf. Glaubte er bod ale Enfel Beinriche II felbft einen Anfpruch auf bie Rrone maden ju fonnen! Er nabm nun in Saluggo bie Sulbis auna ein : bie Liljen wichen überall bor ben weißen Rreugen, Indem aber gefcab, bag bie Stanbe ber Brovence, von ben Anbangern Beinrichs IV gebrangt und nur burch bie Unterftugung bes Bergogs einigermaßen aufrecht erhalten, ibn in aller Form ju ibrem Grafen und herrn mablten. Ihres alten Bufammenhanges mit bem beutiden Reide baben fie babei nicht gebacht, wohl aber ihres Berhaltniffes ju bem Saufe Lotbringen, bem bie Brobing mit Gewalt entriffen morben fei, um thrannifder Beife mit ber Krone von Frantreich verbunden ju merben. Best miffen fie, wie fie erflaren, Riemand, ber fie bor ben Retern und beren Bonnern beiduten fonne. ale ben driftlichen und fatholifden, fiegreichen und gutigen Bergog bon Capoben; fie bitten ibn, fie ale feine Unterthanen und Bafallen anzunehmen, fie bei ibren Freiheiten zu ichuten und ben fatholischen Glauben aufrecht ju erhalten 1). Mitte Rovember 1590 bielt Carl

<sup>1)</sup> Die Rebe, aus der dies Boete genommen sind, theilt Dupleiz aus en Memoiren von Murvo, Secretär von Laudelin, int, Hoary IV. 61. Er verscher, daß Carl Emanuel dies Ernenung jur Bedingung aller weiteren Hillstellung gemacht: was Guidenon, der ihm sonk folgt (726), nicht für ratssim biet zu wieterholen. — Spapen, Ulstoffe de Provenece, sin nicht is untertychtet, wie man erwarten sollte, er macht zu viel literarischen Anspruch fire ihm Vervollussigkesschieden.

Emanuel als Graf von Provence und Forcalquier seinen feierlichen Ginga in Air; obgleich er alle Gepenhesquamen, die dem Rönigen vorbehalten sind, die vies, so betrug er sich übrigens als der Juft die Schabe. Der fonsielt, ernannte zu den Kemtern und berieß die Edinde. Der fonsielt, denvouerneur der Proving, La Alettet, war damit nicht bestitigt: zwar nicht sein herr, dem das Amnössich der, aber Nomenrench von Anguedoe, und besinders Seskiguieres von Ausphine her, leisteten ihm Halfe. Im ihnen überlegen zu werden, begab sich der Borgen über Macfeille, wo er sich eines freudigen Emplanges zu erfreuen hatte, selch nach Spannien, und lehrte im Juli 1891 mit sunfehn das zurüch. Er eroberte wirftlich das sich eines hatte, den hatte, von da zurüch. Er eroberte wirftlich das sich Errer, und board, wenn nicht Mestern künsten.

Ein rechtes Beifpiel, wie bie Probingen fich in Barteien gerfets-

ten und biefe ihren Rrieg führten, giebt Langueboc.

Die Liguiften behaupteten unter bem Bergog bon Jobeufe einige ber bornehmften Stäbte, wie Touloufe und Narbonne, ein Theil best Landesabels war fur fie; an Montmorench bagegen, ber fo nabe mit Beinrich IV verbunden mar, ichloffen fich Montvellier, Begiere. alle protestantischen Stabte und Diftricte und bie berühmteften Ramen bes alten Abels an. Bebe Bartei bielt alle Jahre gweimal ibre Stanbeversammlung; biefe verfügte in ihrem Umfreis über geiftliche und weltliche Ginfunfte und bie Domanen bes Ronigs; fie ließen fich auch zu eigenen Bewilligungen berbei, fo baf bie Gouperneurs im Stanbe maren, Truppen ju Pferb und ju fuß und einige Schiffe an ber Rufte ju balten. Der Machtigere bon beiben war Montmorency, befonbers baburch, bag ihm aus ben Salinen in feinem Begirt ein ansehnlicheres Gintommen erwuchs. Er bielt 4000 Reiter, gegen 4000 Mann ju Guft und vier Kriegefahrzeuge, mit benen er bie Ruftengemaffer burchftreifte; er hatte bie meiften Safen im Befit. Gein Umfichgreifen betwog Konig Bhilipb II, im Commer 1590 eine Schaar beutider Lanbefnechte unter bem Grafen Sieronomus Lobron gur Unterftugung ber Ratholifen nach Narbonne gu ichiden 1). Bir finden eine Angabl beutider Buchfenmeifter babei,

1) Im Archie von Simancos (191 Paris) find beffen in italeinifder Sprache verlößte Berichte an den König verhanden; felgende Stelle wirftetiniges licht auf die Berhandungen: questa mattina (fagt er 24. September 1591) trattando cou il duca di Joyosa e suo luogotenente generale sopra il particulare di Leucate gli proposi in caso che la si pigliasse se si

neiche Enzherzog Ferdinand angeworden hatte, Feuerwerter um Giehert den Nürmberg umd Augsburg, mit ihnen allerlei andere oberdert den Nürmberg. Den Franzischen zu zeigen, wie man Kehern begegnen mülfe, ward ein Regiment Spanier über Nouffillen herbeigefandt. Mit beier hülfe gewann Joyene dei Uckermacht umd nahm eine gange Angabl vopalifiliser Schlöfter ein; auch Carcassonne, um das de lange aefsdaaren worden, fell in eine Sand.

Auf eine abnliche Beife fampften ber Bergog von Mercoeur und ber Bring bon Dombes um Bretgane. Much bier fab man grei einander entgegengesette Standeversammlungen, eine liguiftifche gu Rantes, eine rovaliftische ju Rennes; auch bier tam ber Ronig bon Spanien mit einem Beerhaufen bon 5000 Mann unter Juan bel Mauila ben Liquiften ju Bulfe. Es ift febr auffallenb, bag ber Bergog von Mercoeur, ber burch feine Gemahlin Erbanfvrüche an bie Bretagne ju baben glaubte, fich an Philipp II anfchlof, wiewohl er mufte, baf ber Konia nach langer Berathung mit Doctoren bes weltlichen und geiftlichen Rechtes fich entichloffen hatte, biefes Land für feine Tochter ebenfalls in Anfpruch ju nehmen. Der Wiberfpruch ift jeboch fo grell nicht, wie es icheint. Der Bergog erflarte, er muniche nur bas Unrecht bes fpanifchen Sofes bargelegt ju feben, er werbe es anerfennen und bem Konia mit unverbrudlicher Treue bienen, aber baacgen werbe auch Philipp, wenn er Deifter in bem großen Streite bleibe, gerecht und billig genug fein, bem Unfpruch feiner Gemablin, ber Bergogin, Rechnung ju tragen; bas Goubernement ber Broving mit voller Autoritat werbe er ibm gewiß laffen. In Spanien war man febr bereit, barauf einzugeben. Man wünfchte, bas Successionsrecht ber Infantin felbit in bem Kalle geltenb 211 maden, wenn man übrigens nicht burdaus gludlich ware: Mercoeur murbe bann als Stellpertreter Bbilipps II bie Unabbangigfeit bes Bergogthume unter fpanifchem Schut aufrecht erhalten 1). Unter

consentiriano che segli mettesse presidio di Alemani o che si ispianasse, mi hanno risposto che in questo caso farebbono quello che S. M. commandasse. Er fédict jugletié cinn Plan von Leucate essendo frontiera buona per la Spagna.

1) Copia del papel, que dio en frances Fray Marcelin Cornet de la orden de St. Domingo embiado por el Daque de Mercurio, feuir cinte von Bhitisp II austriditid getifiate Binifertais Réclution, in ter es beigi, ment Béan bis strene tésantet, Mercurio no se podria conservar y mantener si no teniendo et governo en nombre de cuyo es de derecho el ducado y debaxo del amparo y fuerzas de S. N.

biefen Aussichten eröffnete der Hersgege der spanischen Hussichten eröffene von Blavet: aus den Berschanzungen, welche sie delisst errücktet, ist spater das Jern Bort Louis hervorgegangen). Damals verschaffte sie dem Hersge die Oberhand in der Proving; seine Ekandeversammlung war die wiedem die hichtigkte. Die Royalisten verloren, troh einiger Unterstützung von England der, einem Alag wurd einem Gerführer nach dem andern. Unter andern tam de la Roue, ein Bertagner von Jertunft, auf dem Jeinrich IV am meisten rechnete, bei dem Eturm auf das Cassell von Lamballe um; er hatte an dem Tage sienen Hum einem Loveberzweig geschwickt, biese Schmidt, sieser Schmidt, sieser Schmidt, sieser Schmidt, sieser in dem Konge sienen Hum einem Loveberzweig geschwickt, bieser Schmidt, sieser Schmidt, sieser Schmidt, sieser Schmidt, sieser Schmidt, sieser Linken von der Kongen der der in bei einige Belohnung, die in diesen Kämpsen ernarben nerbe

In der Normandie waren zwissen den Eignisten und den Anstängern deimische Vie ieun do Netträge geschieflissen worden, trast deren jede Partei ihr Land ungestört bedauen durste; unter den Liguisten selbst trat eine neue Spaltung ein. Villars, voelder Javre de Grach und Tadvannes, der Voluni nine hatte, haften einander auf den Tod; einer wollte den andern auß der Prodnig verdrängen; beide riesen voertieren die Sulfe der Sopierie an <sup>20</sup>.

Wie bie Ligue urfprünglich ein Bund ber Spanier mit ber Unabfängiglet mächtiger Gouberenuer von; 6 jetze fie fich fort. Mie
bies Gerbaltscher warm sehr geneigt, ben Knig Philipp als Protector ober selbst als Knig anzuertennen, ober boch seine Berfügung
über die Krone anzuerhenne. Zadannes sagte, nichts sie gerechter,
da der Knig aus einem ursprünglich französlichen Daule sammer,
klause bersprach venriglense nicht baggen zu sein; Mercour und
Jopeuse waren durch ihre gange Lage an ihn gebunden; was hie
fich ber Sergs von Cadopon sie jetz Besselferes bünsschen komen.
Die Autwertät eines befreundeten und nache vertoanden Königs hätte
bie seine mäckig unterstützt.

Das war überhaupt die vornehmste Frage, welche alle Geister beschäftigte, wie über bas Königthum felbst verfügt werben folle.

Seltsame Meinungen gingen ben Mitgliebern ber Sorbonne burch ben Kopf. Da es mit ber Berusung einer Stanbebersamm-

### 1) Daru, Histoire de Bretagne Tom. III. p. 310.

/ commerciane

<sup>2)</sup> Saíaşar: desde luego por su parte nombrera a V. Md. por protector de aquel reyno, ayudera que la villa y lo demas de su govierno lo sigue y a su tiempo quando aya fundamento, tambien entiende de nombrar V. Md. por protector de aquel reyno.

lung viel Schwierigteiten haben werde, hielten sie nicht für unthunlich, einen Rönig im Lager durch die Bewoffneten wöhlen zu lassen, wie in den Zeiten der Römer oder ber granten. Bate es bester für die Religion, so schen fie nicht vor dem Gedanten zurud, die Monarchie salten zu lassen und des Reich in einige große Fürstenthimmer aufgulosen 1).

Das Sehte vertwarf die Gesammtuniverstät, weil die Theilung nichts andres als maussprissen erner Kriege nach sich ziehen vourde; die Wahl eines Monarden erstätzte sie in ihrem Gutachten schon der miehe bereinigen werde. Das Rech der Wahl sie wieder bereinigen werde. Das Rech der Wahl sie konie Gründen zu, wenn diese auch nicht aus allen Produigen zustammenschracht werden sonnten 3. Währe Philipp II singer, fährt sie fort, so würde die Krone ihm selbst, datte er zwei Gohne, so wulter sie konnten den ficht, datte er zwei Gohne, so wurde fieden, der dem angedortn werdem müssen, wie die des Gassel geben, der dem Knig von Spanien angenehm sei und biem er seine Tochter berheirauften fonne.

Si cogi non possunt solita comitia, res transigi posset castrensi electione more Romanorum et priscorum etiam Francorum. — Quicquid fiat, omnino procurandum hostis exitium sive de monarchia conservanda sive de dividenda agatur. (Discursus facultatis theologicae in ben Papieren tom Gimancaé.)

Discursus universitatis: neque obstare debet difficultas convocandi status, cum ii sufficiant qui ex unitis populis facile possunt convocari nec forsan expediret ut ex universo regno convenirent.

<sup>3)</sup> Bgl. Capet Anc. Coll. 57. 239.

Wenn man fragt, wie es moglich mar, bag Meinungen biefer Art Beifall finden tonnten, fo wird bies einigermaßen baburch begreiflich, bag bie alten ftanbifden 3been mit ben religiöfen gufam= menwirften. Richt ber absoluten Gewalt bes Ronias von Chanien wollten fie fich unterwerfen; fonbern ibre 3bee bon Reform und ftanbifdem Befen unter feinem Schut ins Leben führen. Schon in ber Punctation mit Mabenne ift von jener taufendmal befprocenen Reform ber Juftig und ber Kinangen bie Rebe. Rach anbern Ents würfen bachte man bie ftanbischen Freiheiten nunmehr erft recht feftgufeten. Die Generalftanbe follten fich in regelmäßigen Berioben versammeln und nicht allein bie gesetgebenbe Bewalt in bollem Umfang ausuben. über bie Finangen bisponiren, fonbern ber Ronig follte auch obne ibre Beiftimmung feine Truppen ausbeben burfen, bei ihrer Berfammlung immer erft bann ericheinen, wenn ihre Beichluffe gefaßt feien, und biefelben nicht nur bestätigen, fonbern Buntt für Buntt beichwören. Die ausschliegenben fatholischen 3been murben ein wefentliches Moment ber Berfaffung; bem Ronig marb bei Strafe bes Berluftes ber Krone jebes birecte ober indirecte Berbaltniß mit ben untatholifden Machten und hauptfachlich mit ben Domanen verboten: auf bas Berlangen ber Stanbe follte er fich an Die Spike bes Rreumuges gegen bie einen ober bie anbern ftellen; bie Ebelleute follten ibm babei auf ibre Roften bienen, nnb nur unter biefen Bebingungen ibre Borrechte behalten; gleich ale mare ber firchliche Begriff ber einzige Grund aller politischen Berechtigung.

Mertvolitig ift eine Art von Constitutionsentvurf, der dem König von Spanien für den Hall, daß er selber die französische Krone annehme, im Jahre 1591 vorgelegt toorden ist: Artitlel, deren Beodachung er alsbaun in authentischen Sparten versprechen solle. Die religischen Aendenung gehen auch hier allen anderen vorm 19: das Erste vonse man serbert, ist die Einführung des heitigen Officiums der Jaquistichen, das den Böhen so französische ist, im Frantweich. Der König soll sich verstischen, nochen in Bisthümern und Erzbisthümern, woch in bürgerlichen und mititärischen Kanntern Fremde anzuhellen, seine Kennter bertaufen, alle Auflagen, die seit Ludwig All eingeführt worden, die Exhöbung der Taille einbegriffen, absighaffen, die Muntapertvenfalung vergefallt einzichen, daß in die führ der verbalung der geglalt einzichen, daß der führufter unz un von der vertraßung verpfallt einzichen, daß der führufter unz un von der vertraßung verbalung verpfallt einzichen, daß die führuführt unz zu von der vertraßen.

Articles des choses, qu'il fauldrait que le roi catholique accordast permist et en passast chartres authentiques aux états du royaume de France acceptant la couronne de France. (Sapiere von Simancas.)

genben Befolbungen, bauptfächlich ber bewaffneten Dacht angewandt werben. Muf bas Engfte verbinden fich bie firchlichen Ibeen mit Befichtspunften politifcher Reform. Dem Ronig wirb jur Bflicht gemacht, bie Domanen gurudgufaufen, bie bon ben Stanben anerfamten Staatsidulben abquablen; wenn man bann fraat, mit melden Mitteln bies gefchehen foll, fo werben ihm bie Guter ber Reger baju angewiefen, biefe follen bie Staatsglaubiger als Rablung annehmen muffen. Denn nur bie ftrengen Ratholiten werben ale berechtiate Mitalieber bes Staates anerfannt: fur biefe aber wird bann ein Gebanke ber politiiden Milbe geltenb gemacht, ber erft in ben neueren Beiten realifirt worben ift; bem Entwurf gufolge foll in Rufunft jebe Confiseation aufboren; Die Strafe ber Berbrechen foll nur biejenigen treffen, welche fie felbft begangen haben 1). Much fonft ift man bebacht, bie Dacht bes Konigs und feiner Regierung in enge Grengen gu bannen. "Alle bier Jahre", beißt es in einem jener Artitel, "wird man bie Stanbe berfammeln, um bie fammtlichen Angelegenheiten bes Reiches ju regeln und jugleich ju unterfuchen, ob ber Ronig feine Berfprechungen gehalten ober ob er fie gebrochen bat 2); in bem lettern Falle muß er bie Uebelftanbe abftellen, wo nicht, fo wird bie nation bon bem ibm geleifteten Gibe losgefprochen und berechtigt fein, ju einer neuen Wahl ju fcbreiten." Und nicht ohne alle Gegenleiftung wollen bie tatholifden Frangofen ibre Rrone bem Ronig bon Spanien übertragen. Er foll bafur ben Frangofen bie Schifffahrt nach Oftinbien, fowie nach Amerita bergonnen: in Sabre, Ct. Malo, Rantes, Borbeaur follen fur ben Berfebr mit ben Colonicen abnliche Ginrichtungen gemacht werben, wie in Gebilla und Liffabon. Er foll ferner alle feine Lanber, Die jemals ju Gallien gebort baben, mit ber frangofifden Rrone pereinigen und bann vielleicht einen neuen Titel, etwa ben bes großen Ronigs, annehmen. Der Entwurf ichlieft mit einer Museinanberfegung ber Bortheile biefer Ginrichtungen. In Bufunft werbe Diemanb bon ben geiftlichen Stellen ausgeschloffen fein; - auf regelmaßige Beife gewählt, werbe ber Geiftliche ben Beiftand bes beiligen

Cessera toute confiscation et sera la punition des délits sur les personnes et payement des dépens sur leurs biens, meubles et immeubles.

<sup>2)</sup> Les estats se tiendront de 4 ans à 4 ans, où on advisera à réformer et règler toutes choses appartenantes à l'estat, de voir si S. M. aura contrevenu à aucune chose.

Geistes haben 1): der Weg zu allen Stellen werde dem Abel wieder eröffnet, der dritte Stand nicht mehr mit Auflagen gedrückt, noch von den andern Ständen geschichten sein. Zugleich werde es auf dies Krife möglich werden, den allegemeinen Frieden der Schriftenheiten ber Ehrstehnung der Krieden und der gerücktellen. Die Tuften zu fützen, das heitige Land wieder zu erdern. Beschsandung der Krone, herstellung der Stände in ihr ur prüngliches Gleichgewicht, der dehnliche Sieg der fatzolichen Kriede auf Erden sind den in ein einziges fatzbelichfeitlese System verbunden. Es fähl fich begreifen, daß es einen Enthussanus gab, der sid an der Stellen über sich und der Schlem diese Enthuskeit des Enthus feiles der

Inbeffen machten fich bie alten 3been municipaler Freiheiten weiter Babn. Die Stabte wollten, wie berührt, feine fonialiden Garnifonen, noch Couverneurs innerhalb ihrer Mauern; fie erhoben bie öffentlichen Auflagen und verwendeten fie; fie richteten fich bobulare Berichtshofe ein. Wie viele bon ben bornehmen Geiftlichen find bertrieben worben, wenn fie ben Gemeinden nicht in allen Dingen beiftimmten! Dur liquiftifd gefinnte Chelleute murben gebulbet. boch batten fie ber Gemeinbe nicht wiberftreben burfen. Das Biel ber Ctabte war bie Freiheit ber beutiden Reichsftabte. Unter bem großen tatholifden Ronig hofften fie biefelbe ju erlangen; jugleich noch andere Swede, bie man nicht mehr erwarten follte, festen fie fich bor 2). In ber Gingabe jenes Salagar, ber bon ber Corbonne und inbirect bon ben Stabten beauftragt ju fein behauptet, erfennt man mit Erftaunen, wobin bie Abfichten noch gingen. Er rath bem Ronig, Die Festungen, welche bie Communication zwischen Flanbern und ber Bicarbie binbern fonnten, ju befeten, alebann mit einem großen Beer in Frankreich einguruden und ben Titel eines Brotectors angunehmen. Dann moge er ben Rath, ben Dabenne jest um fich babe, pernichten, die Barlamente und die Tribungle reformiren, neue Brafibenten feten, fowie neue Bifcofe, bie fich bem Concil von Tribent unterwerfen, um bie Geiftlichkeit zu verbeffern. Doch ift

Le clergé appellé à sa fonction canoniquement scroit assisté du St. Esprit; ce premier état n'exclueroit aucun, fût-il noble ou rôturier, et seroit un lien pour joindre ensemble les deux autres états. Bit bas étiff &t Camejfa uachweiß.

<sup>2)</sup> Sentramiu Relatione di Savoia: essendosi vedute in un tratto tante sollevationi e tanti gridi de popoli e di quelle principali provincie con un solo fine e risoluto di voler cambiar forma al suo governo e di voler sepanarsi dell obedientia del suo principe, per governarsi a republiche popolari imitado le terre franche di Germania.

bas Micks nicht genug. Er foll alle Schöffer im Aande schleifen, ho
ho fer Robe leinen Gölupfbindel mehr beschlet und bie Schöbe mit
Rroft und Gerechtightit Herren bes gelbes bleiben; darauf sehn
hofi in benselben nur einberstenderen Männer um Dienft ber Perdhigt,
der so viel austrage, angenommen, alle Belässigungen des Handels
an ihren Thoren ober Bushabergangen abgesches bei Basile
beigengen Zehungen bestehen lassen, noch abe beise Basile beherrischen,
einige wenige vielleich ausgenommen, in denne ergedene Gouverneurs
aufgustellen seinen ): erft alebann, vonn alle Revobigund den Bertheil
ber Berbindung mit Spanien lennen gelernt haben, und se möglich
er Gerbindung mit Spanien lennen gelernt haben, und se möglich
er Gerbindung mit Spanien lennen gelernt haben, und se möglich
er die Respons in ihrem Begirt zu sinden nur der est der
Elände berufen, damit sie Alles vollenden. Es sah beine man barust, den alten Artieg der Eichbe gegen den Abel
vieber aufzunehmen, ihn mit spanisch-burgundischer Macht durchguführen.

In biefen Intentionen bewegten fich bie Menschen; benn gern fruft ein jeber an eine allgemeine Aussicht seine eigenen Wuniche. Rur barauf schien es anzukommen, wie Bhilipp II bie Sache auffassen warbe.

In bie fraugöfische Angelegenheiten batte sich biefer guft utpteinglisch aus piect Eründen eingemisch, einmal, um bie Unterlitätung der Mieberlährer durch die Frangosien zu versimdern, und joddenn, um in den handlungen eines allgemeinen Uebergerichts, die er vornahm, nicht von ihnen gestet zu verben. Die Beeignisse daten ihn aber um vieles weiter gestügt; er sonnte jest daran bente, die framgössich stene auf eine oder bie andere Weise mit den nichen zu vereinigen, herr umd Messer Beste und ber die mitchen zu vereinigen, herr umd Messer auf die fichte der verberen: eine umremstische Ausschlich bereiter sich vor ihm aus.

<sup>1)</sup> personas de valor y religion y que entienden y desteen su servicio.

wenn die latholische Religion durch ihre Thätigleit gesorbert wird; übrigens läßt er die Dinge an sich lommen, eine lange Weile so hingefen; nicht über alles und jedes häll er für nothwendig sich auszuhrechen.

Run aber ging bas nicht langer an. In Frantreich toar es so weit gesommen, bag er einen positiven Entschluß über sein Berhaltniß zu diesem Lande und über die einzuschlagende Politik nicht langer verschieben durfte.

Bie oft batte man ibm bon jeber bon bem Rechte feiner Tochter Mabella, Enfelin Beinrichs II und Catharina's, befprochen! Aber biefe Rechte maren von ameifacher Natur. Bernarbing Mendoga batte vornehmlich von ben Unfprüchen gerebet, welche bie Infantin ale bie Erbin ihres Grofbatere auf bas Bergogthum Bretagne, bas von beffen Mutter an fie gefommen war, und als Erbin ihrer Große mutter auch an bie aar nicht unbebeutenben Befigungen, bie biefer eigenthumlich gehört hatten, erheben fonne. Die Framgofen bagegen, fowohl Große als Stabte, hoben mehr ihr Recht auf bie Rrone felbft berbor. Gie behaupteten, bas falifche Gefet fei nicht ju Recht beftanbig, ber Thron gebubre ber alteften Enfelin ber Balois, und leicht werbe fie auf bemfelben Unerfennung finden, benn, wie man miffe, fei fie bon einem bem frangofifden verwandten Raturell. und hauptfachlich, fie fei noch ju verheirathen; alle Bringen ber Chriftenbeit wurden fie wetteifernd verlangen; mit ihrer Bermablung werbe fich eine Allian; verbinden laffen, burch welche bie Streitfraft berboppelt wurbe. Die Frage war eben, ob bie Monarchie gefdmalert, vielleicht getheilt, ober ob fie gang beifammengehalten werben follte. Für bas Erfte maren bie Spanier, befonbers im Anfang ber Lique, Damals meinte Bernarbino Mendoga fowohl bie provingiellen Uniprude ber Infantin burdauführen und für bie Krone bas Recht ber Brotection geltend ju machen: Frantreich mare bann in fich felbft noch mehr aufgelöft und ju einem Unhang ber fpanischen Monarchie berabgebracht worben. Inbem bie fpanifch gefinnten Frangofen bie bodfte Gewalt und bie Unfpruche ber Infantin ju vereinigen munichten, zeigten fie gwar auch eine große bynaftifche Singebung fur Philipp II, glaubten aber jugleich beffer fur bie Butunft von Franfreich au forgen.

Nach langem Bebenken nun entickloß sich Philipp, auf die Ibee, bie ihm von frangosicher Seite vorgeschlagen wurde, einzugehen. Er fleulte seinen Anhangern in diesem Lande die zweifache Borderung, baß sie vor allem feine Tockter Nachla als Königin von Frantfreich

anerkennen und alsbann ihm selbst überlaffen sollten, ihren Gemahl zu bezeichnen, ber ebenfalls als König von Frankreich anerkannt werben muffe 1).

Bon bem besonbern Bortheil Spaniens als Staat fab er bamit beder er nahm bie gange Berfügung über bie Krone von Frantreich selbst in seine Sand. Denn nicht so ster auf bie Hertschaft Spaniens über andere Länder war sein Sinn gerichtet, als barauf, die allgemeine hertschaft seines Hause mit spanischen Kraften ins Berr zu seine.

"Ueber den Fürsten, den er seiner Tochter jum Gemahl und den fraugofen jum Adnig geben wollte, hatte er ebenfalls nachgedacht, aber sich nicht untoberusstlich entschieden. Mehrere Namen nannte er seinen Bevollmächtigten, doch mit der Wessung, damit nicht sosort gegen die Frangossen Perusykauschen.

Denn barüber taufchte er sich nicht, baß es bei aller Geneigtheit ber frangbifiden Großen boch noch einer ichwierigen Unterhandlung mit ihnen bedurfen wurde, um sie zu einer besinitiben Uebereinfunft zu bringen.

Ueberdies aber war Heinrich IV mit nichten beseitigt: ber Erfolg ber Unterhandlung hing erst von einem nochmaligen Ersolge ber Waffen ab.

 Bic es in einer Aufzeichnung von Taisis beißt: 1) que declaren por rena a la Sra. Infanta; 2) que remitan la election de Rey a S. Md. pues se trata de que le tome por hyerno.

#### Biertes Capitel.

# Feldzug von 1591 und 1592. Ständeversammlung von 1593.

Benn Manner wie Menboja bie fpanischen Einwirfungen auf Frantreich boch nur als einen Theil bes allgemeinen Blanes ber Bieberherftellung bes Ratholicismus in bem weftlichen Europa anfaben, fo berfteht es fich bon felbft, bag ber gurft, ben fie aus Frantreich ju berbrangen fuchten, bei benen Gulfe fanb, welche burch feinen Sall unmittelbar gefährbet worben maren. Runachft ichlof fich Ronigin Elifabeth von England auf bas engfte an Beinrich IV an. Butveileu fpielt bas Berhaltnig, bas fich gwifden ihnen bilbete, in bie Formen verfonlicher Courtoifie binuber. Die Ronigin bat bas Bilbnif bee Ronige in ibrem Cabinet aufgestellt und fpricht pou ibm mit auffallend warmer Unerfennung, fie fchickt ibm eine mit funftfertiger Sand gewirfte Charpe; ber Ronig fagt, er bente biefelbe in ber Schlacht ju tragen, ihr gu Ehren; alles was er habe und fei, gebore ibr an : unter ben Auspicien ihrer Gunft fegelnb, bente er noch in Bort zu gelangen 1). Doch wechselten fie nicht leere Borte; Die Ronigin unterftutte ben Konig in ber That mit beften Rraften. Gie fchicfte ibm geruftete und befolbete Truppen, Bulber und Blei und, was bas Rothmenbigfte mar, Gelb; jumeilen fam fie ben Bitten Beinrichs fogar gubor; man fann zweifeln, ob er fich ohne ibre Bulfe in bem nördlichen Franfreich behauptet haben murbe.

Bur bie beutiden Brotestanten war bas Intereffe nicht fo ent-

u) Depciée von La Nocle 20. Sanuar 1590: avec telle demonstration, qu'il nous cuida sembler qu'elle en aimeroit mieux le vif. In der Sammling von Egerton 305.

Ein Dann biefer Gefinnung mar ber Cangler bon Cachien. Ricolaus Crell, ber bie Abweichung bon ben gewohnten Babnen, Die er berfucte - eine meteorartige Ericeinung in bem albertinifden Sachfen - fpater mit bem Tobe bat bugen muffen. Bir baben nicht ju erörtern, wie weit feine und feines Berrn, bes Churfürften Christian, ealviniftifche Reigungen gingen; wir bemerten nur, bag Dresben unter ihnen ber Mittelpuntt einer frangofifchen Unterhand lung war, Die fich über gang Rorbbeutidland erftredte und feineswege überall von Sympathien ber Lehrmeinung abbing. Auf einer Bufammenfunft ju Caffel wurde ein Unichlag verfant, burd welchen fich auch die ftreng Lutherifden, wie Burttemberg, Beffen, Solftein-Danemart, Die Bergoge ju Cachfen, ju Beitragen für Unterftugung bes bourbonifden Konige verbindlich machten. Erell gab feine Berwunderung über bie ftreitbaren Ritter ju erfennen, welche noch gogern tonnten, ju ben Baffen ju greifen; mare er frei, fo murbe er mit 20 Bferben aufbrechen; in ber Rettung Beinrichs IV fab er bas Beil bes Staates und ber Rirche 1).

Es war ein sehr stattliches heer oberdeutscher Landstnechte und norddeutscher Reiter, das im August 1591 unter altbewährten Obersten durch Lothringen den Weg nach Frankreich einschlug. Auch

<sup>1) 8</sup>gl. "Ans bem wiber ben verhafften Dr. Nicolans Erelle verführten Znquiftliensprecefe verfaßte Debnetume bet Reftjing", fortlegung der Historia motumm. Der Ruf war, wie ein italienifigies Manufeript [194], bile Zruppen [eten pagati per la maggior parte dal duca di Sassonia. 95.\*

Jabian Dofina war dobei; das Loos traf ibn, daß eben seine Schaar voranzusiefen und ben Weg zu bahnen hatte. Die obertig Bahren aber hatte die biemal bed ein beutscher Reichsführt, Christian bon Ansalt, übernommen, der fich andere Jürken und Bornehme ohne Schwieriafeit unterordueten.

Einen Theil bes jur Berbung erforberlichen Gelbes hatte auch biesmal bie Ubnigin Elifabeth herübergeschidt; in Gegenwart ihres

Gefandten marb bie Mufterung gebalten.

Die bon heinrich IV bei feinem Regierungsantritt gegebenen Ertlärungen über bie Wöglicfeit eines Religionsvechfels waren in ber Gerus fo gut wie unbemerft gelichen; bie Spupatible ber Peroteftauten für ihn ward baburch weber biebfeit noch jenseit bes Meeres geschmätert: biefer Jug trug noch einmal ben Charatter ber frübern.

Heinrich IV hatte eben Noyon pur Unterwerfung genötzigt, als ihm auf ber einen Zeite doog Engländer unter dem Grifen den Elfer, der einen dem Zoog Engländeren Einzug in Ennfen der Kleiche Reichber Einzige in dem Zeite dem Zeit

Und in ber That batte er Grund bagu. Co eben bollgog fich in feiner Rabe eine Bereinigung entgegengesetzter Streitfrafte, bie

ihm fonft fehr gefährlich hatte werben muffen.

Ein Mann jaß damals auf dem Stuft zu Nom, der sich ohne bei Balficher, die frithere Agifte zuweilen genommen, dem spanisch- liguistischen Schlew undedingt ansichtliche Gregor XIV, aus einer bornehmen mattanbischen Zamile. Ihm schlen es das größte Lugid zu ein, das die Kirche betreffen fönne, benn Bendome, wie er

<sup>1)</sup> Bericht bei Capet, für die Mistärgeschichte merswürdig; Chronologie nommaire. Michaud XII, 308.

Heimigh IV naunte, jum wirflichen Bestige bes Thromes täme; bennt Frantreich wirde bamit in die Hande ne Reger fallen. Den König von Spanien sorberte er auf, die Anchesten, nogu sie is sind von Spanien sorberte er auf, die Anchristsumer, nedige is sim von Sott ohne Aweisel verlichen worden, nämtlich jur Abrendung eines Geraften Unter die eine Vedenten, der von die Etziek Vin der Angelsburg niedergestenen Schap zu beisem Brede anzugerien, dem nie sonne ein bringenderes Beduffnig der Kirche vorsimmen. Er meinte, daß eines der Angelsburg ich vor Angelsburg ich vor Angelsburg in der Angelsburg ich wöhre, andere istliemige Argeiten um ihre Justigen, den die die nicht nicht verdig, andere istliemige Argeiten um ihre Justigen, doch werde es an derstehen nicht sehlen, wenn er sie sodden, der die den Verlegen unter der unternehmungen haber niemals große Erwartungen gehopt, von diese der sie übersaut, des sie enstimen vor der

Mingangs Mary hatte ber Papit bereits seine Gestmung ben rangosen fundgeichan; in ein paar Monitorian bedrochte er die Gessellickseit mit der Excommunication, den Abel und den dritten Standmit seiner Ungnade, voofern sie sich nicht unvergäglich von Seinrich Vt ternem würden; diehen ertlätte er auf neue für einem zurückgefallenen, aller seiner Reiche und derrschaften von Rechtswegen entligten Keher; die alten Amprüche der pontisselen Machtvollsommenheit erneuerte er im Sinne der Spanier und der Kigue.

Es ist noch einmal ber volle Gegenfat bes ftreng firchlichen Gebantens im Sinne bes Mittelalters und ber tatholifden sowohl wie protestantischen Abweichung von bemfelben, was ums bier ent-

<sup>1)</sup> De quoi il assure et en repond: Ausgug feines Schreibens in ber Sammlung von Egerton 323.

<sup>2)</sup> Siffery: Le pretexte de la demande estoit pour servir a l'eslection et establissement d'un roi eatholique.

agentitt. Gregor XIV vie Shilipp II waren entschloffen, mit vereinten Araften das alte Spitem in Frankreich wieder herzustellen. Kein Zweifel, daß die päplitiche Autorität auf die mit Seinrich IV verbundenen Aufbolfen vielen Eindruch machte: doch hatte die Schroffeit, mit der bie firchschloffen Anspirecke auftrent, auf Biele auch wieder die Birtung, daß sie sich daburch mehr aufgeregt als erschreckt füblien.

Bu einem eigentlichen Kampf jwischen König und Papit ift es eided nicht gedommen. Durch seine beutschen hulfsväller im Besitz ber Ueberlegenbeit, hatte deinrich IV gewünsche, dem papitichen Revoten sofort zu einem solchen zu bringen; in diese Abschlich näberte er sich dem hauptaquartier besielben bis auf eine halbe Eunde, aber est erfolgte nur ein lleines Scharmutgel auf den dorttegen höhen, dem die anweienden Deutschm mit erwachender Rampsbegier zusähen; das vähltliche dere ward von einem andern Gelicht betroffen.

Als ein großes Greigniß muß es angeichen werben, doß Gregor XIV, der noch einmat die Kriechien ber talsheilichen Mestauration in einer durch feine politische Rückstäte gebrochenen Statzt in sich nahrte, in dem Augendick flart, da das Unternehmen beginnen follte, in dem er das heil der Melt sah. Durch biefen tod ward bie Bestimmung des heerstührers und des herers zweiselscheft; die einstießen unterstütungen die bieden aus, und nach einigen Monaten sinden wir nur noch ein paar hundert italienische Reiter und fünfzehnichter Gehreiger bestimmune, die sich veren der dere des Berzogs von Parma beigeleillen. Dem zweiselheiten Geben, ern französischen Aufrah erforden in den französischen Aufrah erforden.

Dem König gelang es, durch bie Bernählung Aurenne's, der ihm die Deutschen herbeigfieht batte, mit der Erbin von Sedan, diese nichtigen Plack an der Maas, bald darung auch, nicht ohne dille der deutschen Zuupen, Et. Balery, am Ausssuch der Somme, au erobern; er selbst begad fich aur Belagerung den Nouen, dessen lichen Frankreiche gemacht gedenn würde. Im December 1691 war diem Frankreiche gemacht gedenn würde. Im December 1691 war diem Frankreiche gemacht geben würde. Im December 1691 war die Belagerung in gutem Fortschritte, in Aurzem hosste ber König des färktse hart, El. Caltynian, einzunechmei; er meinte, dann werde sich Willars, der houptschlich mit Franch und einem Verieter Nath pflieg, zur Unterwertung ansfälden.

1) Beinrich an Revers 13. Dec. 1591. Lettres missives III, 547.

Diesmal entschloß fich heinrich, jugleich feine Belagerung fort-

Bei Aumale, wo er benfelben traf, überboten die beiden Geldberen gleichfam ihre entgegengesehren Gigenschaften. Seinrich wert leder, James vorsichtigten die siemals: jener twar in einem mit wenig Bedacht unternommenen Angriff vertwunder, beinade gesangen: bieser versäumte aus Bedachslamteit sich seines Bortheils zu beden en; es war ihm genug, eine Berstärtung nach Nouen zu wersen.

Wie aber bie Eigenschaften ber Felbherren, fo war ihr Beer von Grund aus verschieben.

Mis heinrich in seinen Belagerungsarbeiten, bei benen ihn unter anderem auch englische Pionniere unterstützten, fortschreitend seinen Gegner in der Stadt troh jener Berstärfungen in deingende Berlegensheit brachte, entschloß sich Allegander Farmele, von der Somme her, sow er eine Erklung genommen hatte, auss neue gegen Women anzurücken. Seht gelang est ihm besser; der König sah sich vieitlich genöthigh, die Belagerung auszuseben. Jarmele erschien in den Augenber Menge als der erste Mann der Welt, da er, soie einst Paaris, so num auch Wouen entsetze; mit jauchgendem Jurus twarb er deslehst empfangen.

Forsist man nach bem Grunde seines Gelingens, so liegt beiset darin, doß er, alle Umstände woß berechnen, den dann berangs, als heinrich den größten Theil seines Abels, der Sitte nach, ent-lassen hatte. Unwerziglich aber sammelte sich dieser nun wieder um ben König: dinnen finis Tagen stellten sig allein aus der Normandie sinissehnundert Edelleute in vollen Bassen in seinem Lager ein 13: und mit biefer Proving verteiserten die andern. Auch das Juspost sonte aus den Genachsenten Gantisonen verfänkt werden. In kurzer

<sup>1) 3</sup>ch nehme biefe Moti, aus einer Fingichrift Utile et salutaire advis au roi pour bien regner: bon einem febr unterrichteten Mann an Lubwig XIII gerichtet, ungefahr 1617.

Beit fab fich heinrich in ben Stand gefett, bas Felb zu halten und feinen Reind auftufuden.

Diesmal hatte sich, im Augenblid bes raschen Sieges, Farmese verleiten lassen, von seinem Spstem abzuberichen, und voar eigentlich wieder seine bestere eine bestere Eine bestere Eine Spstem von Caubeber gerückt, um burd die Eroberung bestellt der Seine frei zu machen. Beim Recognoseiren vord verbeutungen, welche beit Einnahme des Plates besterbistighten. Michte bei Einnehme des Plates bereissighten und die Spstem der die Bestellt die Einschaften der Bestellt die Bestellt die Einschaften der Bestellt die Einschaften der Einschaften der Bestellt die Bestellt die Bestellt die Einschaften der Bestellt die Westellt die Einschaften der Bestellt der von fich sich werden der der der der der Bestellt die Verleich neuembesich, Albeit jid sich ber Sieger in seinem Folklager, wo sich schon Mangel an Sehensmitteln acient, selfelb belagert.

Die Franzofen bofften, ber stolze Serzog werbe sich seinen Weg nach Saufe burch einen offenen Angriff zu bahnen suchen; aber wie hätte er so fern von ben spanischen Provinzen, ohne gesicherten Ruck balt, eine Relbickladt wagen sollen?

Man nuß bei ben italientischen Geschäcksligeischen, die in Farnesse den Erneuver des alten italientischen Kriegerusmes beiwundern,
die Ergässung von seinem Uedergang über die Seine Lichen 3. Denn
au beiem, da cs das Einzige war, was ihr retten sonnte, entischied
er sich. Auch in den findern Seiten hat nam es immer als eine
der größten militärischen Thaten des Jahrbunderts angeschen, das
der das Jere im Angesche wei übertegener und inachsonner Heinbe,
zur glüdlichen Stunde über den Flug zu sehen und alebann in raischen Tagemärsigen, unausgeschaften und undeschädigt, durch 3sele de
France nach Artois zurückgischen wuste.

So stritten die beiben Ariegsfährer, der eine an der Spife von gefindmannsschaften und Hilfsvölltern, die sich immer in einer gewissen nationalen Absorberung hielten umd die er durch frisse Enregie zusammenzuhalten wusser; der andere bereits im Beste einer vollständigen Organisation, welche der Entwicklung strategischer Idean aben ihre in Aum übrig ließ.

1) Aus einem Schriben von Don Martin ir Gutphe an Histipp II 25. Mai 1592 ergiebt fich, baß boch die Zeitgenoffen ihn nicht algemein bevonnberten. Sie behaupten, daß der Feind nos diezo algemas entradlas y nosotros ninguna, aunque la gente de V. M.l. estava con grandissimas ganas: alke jet nieber in hen alten Setun gefemmen. Scientich IV verbantte es ber Unterftügung ber protestantischen Möchte und ber zipace oft unterferochenen, aber immer vieber neu angeregten Ergebenheit des französsichen Abels, daß er den seine sieden Etreisträften nicht unterlag; aber der Normandie hatte er sieden fielen benneisten fönnen; strategisch war er, wenn nicht übervunden, boch übertroffen worden; die Lique zu gersprengen war ihm nicht aclunaen.

Bielmehr erneuerte biefe auch unter beränberten Umftanben ben Bersuch, ibn zu befeitigen und Frankreich in ihrem Sinne zu geftalten.

Mabenne, ber noch immer bie bornebufte Stelle unter ben liquiftifden Großen einnahm, batte fich boch uiemals mit Menboga verftanbigen fonnen. Ans bem Briefwechfel bes Letteren fieht man. baß fie einander perfonlich juwiber waren. 3ch glaube, Denboga ift gegen ben Bergog ungerecht, wenn er ibm Schulb giebt, er babe felbft nicht gewußt, was er wolle, und Andere nur immer mit halbem Dhre, mit einer Urt von Berftreutheit angebort. Menboja gablte bei feinem agnien Plane auf ben Beifall ber Menge; Mabenne machte nie auf Bobulgritat Anfbruch. Er war bierin febr pericieben bon feinem Bruber, er mochte bie Gunft bes Boltes nicht fuchen, noch tam fie ibm entgegen; in ibm mar nichts Bewundernemfirbiges, mas bie Menfchen beberricht; auch befaß er nicht ben Schwung, ber fie fortzureißen bermag; seine Unternehmungen waren weber fühn und rafch. noch auch gludlich. Mabenne war ein Mann bon ichwerem Rorber. welcher Rube und Genug zu bedürfen ichien; in feinem Saustwefen fparfam, überhaupt an fich baltenb, feineswegs freigebig; umfichtig. berechnet und nicht ohne bochft ehrgeizige Gebanten. Das wilbe Treiben ber Bollsbaupter erwedte langft feinen Biberwillen, boch fah er bemfelben ju, bis endlich einer ihrer größten Erreffe, Die Binrichtung bes gelehrten imb murbigen Briffon, bem fie nicht vergeben fonnten, bag er einen ber ihnen Berbachtigen freigelaffen batte, und ben fie bafur umbrachten, ohne Berbor, noch gerichtliche Form, eine allgemeine Aufregung beranlaßte. Schon fürchteten bie fogenannten Bolitifer, b. b. bie Gemäßigten unter ben Ginwohnern, bag bie berrichenbe Raction fich ihrer burch eine große Gewaltthat entlebigen wolle; ein rothes Blatt ging bon Sand ju Sand, auf welchem bie Ramen ber angeblich jun Tobe ober gur Berbannung Beftimmten verzeichnet waren 1). Diefen Moment ergriff Mabenne, um, aus bem

<sup>1)</sup> L'Eftoile 25. Nov. 1591 bei Champollion 69: En leurs rolles ils

Lager jur Stadt tommend, die Schigfen in ihre Schranfen ju weien. Die vornehmten Utheber jener hinrichtung ließ er feltnehmen und mit dem Tade bestrafen; jugleich seite er sich in Besig der Bafillse. Die Spanier waren seinesbesgd damit einverstanden, aber der militärische Simm der Beschung berfinderte sie bod, ettwad dagsgen ju thun, und Mapenne twickte eine Aufregung der Bedölkerung zu vermeiden. Der Sorbonne machte er einen Besluch, um sie zu beguttigen, er ließ die Prediger in dem gewohnten Tone fortichren; es voar ihm genug, gezeigt zu baben, daß ein Geset und eine Macht, um dosssche ju danbedoen, dier ihnen sein

Inbem er fich aber bon Menboga und ben popularen Beweaungen abwandte, trat er mit Meranber bon Barma, ber ale ein Rriegsmann bon Bewerbe an biefen ebenfalls fein Befallen fanb, über bie befinitibe Ginrichtung bon Franfreich in ernftliche Berathung. Gleich bei ber Eröffnung bes letten Feldgugs warb eine Confereng barüber swifden feinem bornebmiten Rath Richarbot, bem fpanifchen Gefanbten Don Diego Abarra, und einem Staatsmann aus ber Umgebung Mabenne's, Jeannin, gehalten. Den fpanifden Staatsmannern tam es mehr auf ben gefestichen Weg an; fie forberten eine Stanbeberfammlung, um jur Babl eines Ronige ju fdreiten. Beannin bemerfte bagegen, bag biefe boch nur bagu bienen fonne, um bem, was bon ben Großen beichloffen fei, bas Geprage ber Gefetlichfeit au berleiben; bor allem mit ben frangofifden Großen, und awar eben benen bom Saus ber Guifen, muffe fich ber Ronig bon Chanien ber: ftanbigen. Die Sache fei fcwer; bas einzige Mittel, fie burchguführen, fei Gelb. Die Anerhietungen, welche Don Diego machte, waren febr bebeutenb, bod genügten fie nicht.

Bleich Meinungsberfchiedenheit aber auch noch obwalten mochte, endlich entschlieben ind Maherme, nach dem Ausliche Jarnefe's, die hie hie und da bereits gewählten Deputiten der schon so oft verheißenen Generalstände auf den Anfang des Jahres 1509 zulammenzurufen. Blir haben einige Alftructionen übrig, die den Bevollmächigten gogeben voorden, 3. B. von der Geistlickfeit zu Augerre, dem drittende zu Troyes. Die erste seht als Grundfah sich die niemals mehr als Eine Neligion in Frankreich geduldet werden durft, wie es nur Sine Taule, nur Einen Gott gebe; ein unverbrücklicke Jundamentalgeite mille jeden Fürfken, der ein Kepter bei eid der Kepter der

les distinguoient par ces trois lettres P. D. C. qui etoit à dire pendu, dagué, chassé.

aunftige, von bem frangofischen Throne entfernt balten; ber neue Ronia muffe wo moglich von altem foniglichem Blute berftammen, aber feine Erhebung boch ber Babl verbanten, und bie Billigung bes Bapftes, wie bes Ronigs von Spanien, ber ihm feine Tochter vermahlen werbe, für fich haben 1). In Tropes ichloß man heinrich von Bourbon namentlich aus, felbft wenn er angeben follte, bag er fich jum Ratholicismus befehrt babe; benn er fei ein gurudgefallener Reber, bon bem babftlichen Stuble ercommunicirt und aller foniglichen Brarogativen für unwürdig erffart, burd bie fruberen Stanbeversammlungen verworfen 2). Gur ben neuen Ronig ward bier bie einzige Bebingung gemacht, bag er ein Frangofe fei; bie Regierung foll er alsbann burch ein aus Großen bes Reiches und Deputirten ber Brovingialftanbe gufammengefettes Confeil führen; alles mas von ben Stänben ju Blois beichloffen worben, foll fur alle fünftigen Beiten ale Gefet gelten 3). Und wie hatte man etwas anberes erwarten fonnen, ale bag ber ftanbifch: tatholifche Ginn, ber in ber gangen Bewegung fo wirtfam gewefen war, auch in ber neuen Berfammlung vorwalten wurbe. Bobin jeboch bie Deinung Mapenne's ging, ließ fich nicht mit Bestimmtheit angeben; er unterbanbelte fogar guweilen mit Beinrich IV; Die Spanier zeigen fich mit feiner Saltung mabrent ber Bablen ungufrieben, benn er habe nur feinen eigenen Bortbeil im Muge und verfolge bie Spanischaefinnten; nothwendig fei, bag Philipp II ein neues Seer vorruden laffe, bas werbe feinen Anbangern, namentlich vielen von ben Stabten, Duth machen, fich öffentlich ju ertlaren. In einem abnlichen Ginne fprach fich, wenn nicht ber romifche Sof felbft, boch beffen Runtius aus. Er forberte ben Ronig von Spanien auf, mit ber ichredenben Dacht bes Gifens bie angiebenbe bes Golbes ju bereinigen, alles ju thun, um bie Frangofen mit ihrem Billen ober wiber benfelben gu fich binübergugieben.

In ber That war Philipp II gu einem Angriff mit aller Macht entschloffen. Alexander Farnese, ber fich mahrend bes Commers gur

<sup>1)</sup> Articles des remonstrances du clergé d'Auxerre pour les états. Bei Bernard Procès verbaux des états gen. de 1593. ©, 785.

<sup>2)</sup> Memoire von Tropes 11. December 1592. Ibid. 780.

<sup>3)</sup> M. be Guzpibe 20. October 1592: Si el exercito de V. Md.
—— (es) en aquel reyno poderoso, le (fiir Mapenne) sera fuerça andar a derechas, pues con esto podran los bien intencionados y muchos pueblos descubrirse.

Serhellung feiner Gefundheit in Spaa aufgehalten hate, sichtle fich bem Schijahr an, an der Spije eines neuen heeres nach Frankreich gurückglichen. Deutliche Landblinchischun unter Aury und Bernfein, die alten italienischen und honnischen Banden unter Carpucchi imb Jaumiga, und niederfaldsich undonlich Regimenter sammelten sich bereits an dem französischen Grenzen. Farmes hate, da bei panischen Eedungen gegeren oder ausblieben, des nichtige Gelb auf seinen Eigenen Rannen in Antwerpen aufgebracht. Er hatte bereits einen Palaft in Paris gemiethet, und ließ ihn sier sich eine Etandsegen. Er wollte die Stadt, wie sie gestodert, gegen die Anfalle des Königs von Nadarra und die Umtriede der Belitiker soch aus der zugleich die Bilglicher der Ligue im Risklich kalten und der Eländsbersammlung Juderschift zu der großen spanisch-laubellichen Artei, einscher

Se voor der lette große Schlag, von dem man alles erwartete. Der Herigs von Parma, wegen feiner Verdienste von allen verchrt, wegen seiner Macht von allen gefürchtet, den die Ambie Hautei überhaupt ihre Rettung verdanfte, sollte, wie er im Feld das Beste gethan, die große Sache vorch betwasstett Unterhandlung unde führen. Wenn irgend ein Mensch, o war er dazu fähig.

Bas find aber menschliche Berechnungen? Das göttliche Geschick spottet ihrer. Im Begriff, nach Frankreich aufzubrechen, ward Alexan-

ber Farnese bom Tobe weggerafft.

Biergeln Tage lang sotte man isn zu Arras soft immer zu Agrebe geschen, um die andmumelden Trubpen, die mit ihm nach Frontreich geschen sollten, zu musstern am 1. December twurde er kond, die untergleichnet er nach mittlärische Besche mit zitzenbere Jand: auf die Bitte seines Dieners, den sehen Zebenssunken durch Ausgeschen, nie Witte seines Dieners, den des der letze sei, so wolle er isn, wie das gange Leben, den Hentlichen Angelegenheiten undmen; am 3. December war er nicht mehr. So eben hatte sich Marquiere Jarreie zur Ausführung von Allanen angelächt, woch der Studenster Weltscheinung in Marquiere der Besche der Besche der Besche der Beschen der der Beschen der Besc

Anfangs des Jahres 1593 trafen die Deputirten zu den Generalftanden nach und nach in Karis ein; teinebogs vollftändig, aber doch so galteich, daß ihre Sibungen am 26. Januar in Loubre eröffnet werden fonnten. Sie wurden in dem Sinne empfangen, in dem fie gewählt worden waren, mit Predigten, in denen man ihren Recht bewies vom falsidem Gelege abzuveichen, und päpsstichen Inmahnungen, in denen sie auf dem Grund, dass Gett die Könige ethebe und absehe, des Boltes Stimme aber Gottes Stimme sei, aufgefordert wurden, zur Wahl eines vonkfroßt fatholischen Königs us spekreiten.

Mayenne sand es ratssam, biese Gesaubtschaft, ber noch Tassis eigssellt vorten, and Seissines eingegengreisen, um im Voraus seine Wöhunst mit ihr zu tressen. Richt der Rechtsgelehre, aber die der ihr den ihren einstellt der die eine einstellt der die eine konflecte Verleit, wenn es ihnen gestinge, ihn auf ibre Seite zu bringen; gese er dann mit ihnen in erwänssiete Gestimung nach Karis, so werden auch der Anderen für sich und für se gedinmen 19.

<sup>1)</sup> Zafifa gieti feiner Seficiespunt; febr nuumteumben an: viendo, quan mezclado anda lo de dios con lo del mundo y que es permitido y conveniento ayudarse desto posterero para salir con lo primero, seria bueno, entrar en estados teniendo comprados a los que mas al caso hizen y en particular al de Umona.

Reichsämtern erhalten. Dagegen machte fich Mabenne feinerfeits anbeifchig, mit allen ibm ju Gebote ftebenben Ditteln bei ben berfammelten Stanben babin gu wirfen, bag bie burchlauchtige Infantin gur Ronigin bon Franfreich erflart werbe: benn er wiffe febr wohl, bag bies ber austräglichfte Weg jur Berftorung ber Regerei und Erbaltung ber Religion im Reiche fei 1). Munblich berfprach er, feine Stimme ber Infantin unberguglich ju geben. Go ichien bie Saupt fache erreicht. Die Gefandten meinten, bag fich burch gegenwartige Freigebigfeit ober Berfprechungen für bie Bufunft alles Beitere burdfetten laffen tourbe: bie Frangofen feien alle bis unter bie Mugen in Elend, und Wenige tugenbhaft genug bies ju ertragen; fie feien gefonnen, ihre Lage bieffeits zu verbeffern und fur ihr Beil jenfeits weber gu leiben, noch gu fterben. In Baris, wohin bie Gefanbten am 9. Marg tamen, fanben fie bie Gemuther in einer giemlich gun ftigen Stimmung. Gine Rebe, bie Feria ju Gunften ber Unfpruche Rabella's in ben Stanben bielt, marb auf aufgenommen: Riemanb wagte, fich für Seinrich IV zu erflaren: wiewohl man auch bon ben anberen Bratenbenten fprach, fo behauptete boch immer bie Infantin ben bornehmften Plat unter allen. Eigentliche Berhandlungen beaannen erft, als auch Mabenne nach Baris jurudgefommen war, was am 6. Dai gefcah. Dann ward eine Junta gebilbet, an ber bie anwesenben tatholifden Großen, Die Abgeordneten ber abmefenben und feche Deputirte ber Stanbe, von jebem Stanbe gwei, fowie einige von ben Ratben Dapenne's theilnabmen; und por biefer fetten nun bie Spanier auf's Reue bie Unfpruche ihrer Infantin auseinander, abfichtlich in ben gemäßigtften Musbruden; fie batten nichts bagegen, bag bem Geburterechte bie Bahl hingugefügt werbe, wenn es nothig fei. Die Frangofen gogerten, fich auf ben Rechtsanfprud einzulaffen: fie forberten bor allen Dingen, bag ihnen bie Unterftubung namhaft gemacht werbe, auf bie fie fich Rechnung machen burften. 3wei Tage barauf trugen bie Spanier bor, was man bon ihrem Konig erwarten tonne, obgleich fie von bemfelben teine bestimmte Unweifung bagu batten, fonbern fich alterer Bapiere bebienen muß-

<sup>1)</sup> Die Urfunden fier diese diese Abfunft find in den Commentarien von Affis Bb. VIII. S. 524 abgebruckt. Ueber die Berhandlungen fiegen außer seiner Ergabnichung auch in dem Tapieren von Simaneca noch die Bericht Juigo Mendega's vor. Dieser fügt die Rachricht von dem mindblichen Bereiprechen fingen.

ten 1). Alles ließ fich an, als werbe man es nunmehr zu voller Berftanbigung bringen.

Und ba traten bie Gesandten mit bem Bunfche Philipps 11 berbor, jugleich mit feiner Tochter feinen Better, ben Ergbergog Ernft, auf ben frangofischen Thron gu bringen. Die Infantin Ifabella war porlangft bem Raifer Rubolf beftimmt gewesen, ber aber in bem wunderlichen Buftand bes Bemuthes, in ben er gerathen mar, nie gu bem Entidlug tommen tonnte, weber feine Braut beimguführen, noch auch ihr zu entfagen. Philipp II wendete fein Mugenmert auf ben Bruber bes Raifers. Ergbergog Ernft, bem er nach bem Tobe bes Bringen von Barma bie Statthaltericaft in ben Rieberlanben übertrug 2); und biefer ging mit Freuden auf bie Antrage bes Ronigs ein. Ronig Philipp war bierburch gewiffermaßen gebunden, ben Erzherzog auch ben Frangofen borgufchlagen. Satte man ihm boch auch bon Franfreich ber oft genug gefagt, bag bie Autorität eines gebornen Surften aus foniglichem Geblut bagu gebore, um bie Frangofen ju regieren. Ueberbies aber lag barin bie weitere Ausbilbung bes Gebaufens einer fatholifchen, bas Brimat ber Belt befitenben Donaftie. Man bielt fur moglich, baf Ergbergog Ernft funftig einmal bas Raiferthum mit bem Befit ber Rieberlande und ber frangofischen Krone verbinbe.

Ob es ber Klugheit und bem Anfehen des Bergogs von Parma gelungen wäre, biefen Borschlag aumehnlich zu machen? fast möchte man auch darau zweiseln. Wahrlicheinlich wäre er nicht im ersten Augenblick tamit herborgetreten, wie man benn später behauptet han,

<sup>1)</sup> sin precisa y clara luz de V. Md. wie Zaffie fagt.

<sup>2)</sup> Bgl. Shevenhiller Annales Ferdinaudei IV, 1072.

bie Sache fei nicht unmöglich gewesen, aber ber Erzherzog hatte nicht zuerst genannt werben follen. Die ber Borfclag gemacht wurde, erwedte er einen allgemeinen und bestigen Wiberspruch.

Bobl batte auch Philipp felbft fich nicht verbeblt, bag es bahin tommen tonne, und noch brei andere bezeichnet, bie er fich gefallen laffe wolle: Carl von Buife, Cobn bes ju Blois umgebrach. ten, ber icon bor einiger Beit wie burch ein Bunber aus feinem Gefangniffe entfommen war und bie allgemeine Gunft ber Bartei befag, ober einen ber Cobne bes Bergoge von Lothringen unter ber Bedingung, bag Lothringen baburch nicht mit Franfreich bereinigt werbe, ober endlich auch ben Gobn bes Bergoge bon Mabenne. Da ber erabergoaliche Dame alles gegen fich aufregte, mußten bie Befandten einen andern neumen; Feria entidieb, nicht gang im Ginberftanbniß mit Inigo Denboga, fur ben an erfter Stelle genanuten Buife, ju bem er eine perfonliche Borliebe gefaßt batte. In tiefem Bebeimnig tam er in einem Frangiscanerflofter mit einem Freunde bes Saufes gufammen und vertraute ibm an, bag Philipp bamit einverftanben fei, wenn man Buife gum Ronig mable und feine Tochter ibn ale Gemabl annehmen wolle. Und wie nun ber erfte Boridlag allgemeinen Wiberwillen, jo erregte ber aweite, ber, wie vertraulich auch immer mitgetheilt, boch auf ber Stelle befannt wurde, allge: meine und laute Freude unter ben Mitaliebern ber Lique. 18. Juli 1592 marb in ihren Rirden geprebigt, bag Gott enb. lich ben funftigen Ronig gezeigt habe, einen jungen Fürften, ber aber nie bom Glauben abgewichen fei, bon gutem Stamme, ein neuer Davib.

Da war nur die Eine Frage, und schon Inigo Mendoga hatte sie erhoben, ob Mayenne, ber uoch alles leitete, hiemit gufrieden sein werbe.

 gen 1). Philipp batte bies ungern vernommen, und war nicht barauf eingegangen. Aber Dabenne fonnte über bas einmal ausgeiprocene Port nicht wieber binmeafonmen. Es ift moalich, bag er gewonnen worben mare, wenn bie Cpanier, wogu Inigo Menboga rieth, feinen Cobn genannt batten; bon ber Erbebung Guife's auf ben Thron bagegen wollte er ichlechterbinge nichte boren. Er bat gefagt, er liebe feinen Neffen fo febr wie fich felbit, aber nicht mehr; er wünsche ibm fo viel Glud, wie fich felbft, aber nicht mehr: größer als fich wolle er ibn nicht feben. Der papftliche Runtius Sega bemertte ibm, auch ein Bilbner werfe fich bor bem Crucifir nieber, bas bon ibm felber gemacht fei; er eringerte ibn an bas Beispiel bes Lufurque, ber ben wieberbergestellten Thron in Sparta feinem Reffen überlaffen babe. Bie batten aber Borftellungen biefer Art auf einen Dann wirfen follen, ber bon ber bochften Gewalt ben Begriff ber Italiener in fich aufgenommen batte, bag um ihretwillen alles erlaubt fei; feine Bufgge, fein Gibidmur fonue bagegen berpflichten 2); man wollte bon ihm gebort haben, es fei unmöglich, gugleich ein guter Staatsmann und ein guter Chrift ju fein. Es ericbien ibm wie eine Demuthiaung, bem alteren Ameige feiner Samilie eine Brarogatibe bor feiner eigenen Rachtommenfchaft einguraumen. Er ertfarte ben Gefandten, nicht einen Ronig bedurfe man jest, fonbern Mannicaften und Gelb; che biefe eingetrof: fen, wollte er von feinerlei Koniaswahl boren; er ichob alles ine Beite.

Montaigne spricht einnal seine Bertvunderung darüber aus, ab bie Guisen die Stuffen jum Thron eine nach der andern eingenommen und dann doch nicht getwagt saden, diesen bied geschen beigen. Der Grund ist: in dem Monente, in beldem dies geschiede Stimme follte nud möglich war, wurde bezieinge, den die öffenste Stimme dazu bezeichnet, dom eigenen Obeim zurüdgederängt; der lagerte sich "vor den Garten der Sesperiden, um den Aussten geschieden. Mostelle führer Mostelle für der Bertelle Gest Gombination, twelche etweigtlens den fest Gombination, twelche etweigtlens

petere, ne sibi in conservanda vetere religione laborilus paternis, fraternis et suis reliquos omnes antegresso praeripi a quoquam meritorum tantorum pretium pateretur: spondere autem, si auxiliis hispanicis faltus in solium Gallicum scanderet, Burgundiae ducatum Philippo regi. (Zoeubinue de repus in Gallia gestis (463.)

<sup>2)</sup> Que en materia de stado no ay que hazer caso de juramentos: recordandose lo que avia prometido dezia que variando el tempo si variaban las obligaciones. (Parescer de Feria 1594.)

b. Rante'e Berte VIII.

ben Bersuch ber egelust batholifchen und ftanbifchen Monarchie möglich gemacht batte, tam nicht ju Stanbe.

Da hätte num Mahenne die Herftellung best legitimen Königthums selfd in die Hand nehmen, in dem Ruhm, den sich hüter ein Mont ertvard, diesem vorangehen lönnen; aber dazu besaß er nicht Webtschiedt und Selfssteherrichung gerung; zu lange sich vour er best getrichen Bestiged der höchsien Mutorität gewohnt, als daße sich dabon hätte loserisen sonnen. Indem er seinen Ressen aurddwies, hösste er den für fich selber. Er bemertte nicht, daß die Dinge unter seinen Augen eine gang entgegengesetzt Wenbung nachmer.

### Bunftes Capitel.

# Religionswechsel Beinrichs IV.

Mit ben Benaten eines monardifden Ctaates, bas ift mit bem über ben Bechsel ber Generationen binaus fortbestebenben Leben beffelben, find bie Benaten ber berricbenben Samilie nun einmal von Anfang au auf bas engite berbunben. Gie bon einanber ju trennen, ift bann und wann felbft mit Erfolg versucht worben, aber niemals obne bie größte Gefahr und Mues in Frage ftellenbe Erfdutterungen. Denn nicht allein ein Recht bes Erbes ift bie Legitimitat, fonbern in bem nicht revolutionirten Ctaat bas oberfte feiner Gefete, gleich. fam ber Colufitein aller anberen. Dan bat nur bann babon abweichen fonnen, wenn bie regierende Kamilie mit ben Korberungen ber Unabbangigfeit ihres Lanbes in Biberfpruch gerathen, smifchen ber 3bee bes Staates und ben Intereffen bes regierenben Saufes ein nicht zu beseitigenber Untagonismus berborgetreten mar.

Siebon aber mar bamale in Franfreich vielmehr bas Gegentheil ber Fall.

Beim erften Blide leuchtet ein, bag bas frangofische Reich, wenu bie fpanifc : liquiftifden Entwurfe ausgeführt murben, in feiner politischen Besonberbeit gar nicht mehr befteben geblieben mare. Richt allein bie Erhebung bes Ergbergogs, fonbern auch bas Ronigthum eines fo ichwachen Gurften, wie ber junge Guife mar, gur Geite einer bon ihrem Bater in bie Befchafte eingeführten geiftbollen, aber nur in ber fpanifch fatholifden 3bee lebenben Frau, hatte ben Frangofen ihre Gelbftanbigfeit gefoftet. Franfreich wurde ein Theil bes großen fatholifden Beltreiche geworben fein, bas Ronig Bbilipp II und feine Staatsmanner im Ginne hatten.

In vielen Unbern mochte ein Gefühl biebon und ein Wiberwille bagegen leben, querft legte fie bie gefetbewahrenbe Rorpericaft, bas

Parlament ju Baris, an ben Tag.

Den erelufib bierardifden Beftrebungen wiberfette fich bas Barlament, auch ale es unter bem Ginfluß ber Lique ftanb, fo aut wie ben bemofratischen. Offen befampfte es bie Instruction eines papftlichen Legaten, welche ben alten Borrechten von Frantreich guwiberlief, fowie bie Abficht ber Stanbe, Die tribentinifden Befchluffe einzuführen. Und fo wollte benn bas Barlament bas falifche Befet fo wenig als ein anderes Grundgeset bes Reiches überschreiten laffen. Man founte fich barüber nicht taufden: gleich bie Befugnif ber Stanbe, ju einer neuen Konigemabl ju fdreiten, beidrantte bas Barlament in feiner Erflarung burch ben Bufat, bag bies nach ben Befeten bes Reichs gefcheben muffe. 218 Juigo Menboga feinen Bortrag über bie Ungultigfeit bes falifden Gefetes balten wollte, weigerte fich ber Generalprocurator Mole bemfelben beigumobnen, was ausnahmsweise gewünscht wurde, benn fonft war bas Barlament bon ben Berathungen ber Stanbe ausgeschloffen, und man bielt fur beffer, baf er entfernt bleibe 1). Aber biefer Bortrag, ftatt qu übergeugen, wedte überhaupt bie entgegengesetten Ibeen und Erinnerungen auf. Man bemertte, bag ber Grundfat ber natürlichen Erbfolge, welchen Menboga empfahl, bie Unfpruche bestätigen wurde, welche bie englischen Ronige einst an bie frangofische Rrone gemacht hatten und beren nachfolger auch wohl noch einmal erneuern tonnten. Der aange Buftanb, in bem man fich feit Sahrhunderten befand, ware baburch fur ungefetlich erflart worben: unmöglich fonnte bas Barlament biefe Unficht um fich greifen laffen. Rubem bie Stände in ibrer Berathung über bie Erhebung ber Infantin auf ben frangofifden Thron fortfubren, regte fich gunachft in ben jungeren Mitgliebern ber Chambre bes enqueftes bie Abficht, fich biefem Borbaben mit Ernft und einem gewiffen Grabe bon Reierlichfeit gu wiberfeten. Man ichreibt einem fpater namhaft geworbenen Dame, Midel be Marillac 2), Reffen bes obenerwähnten Ergbifchofe bon Bienne, bas Berbienft gu, Die Initiative in biefer Gache ergriffen ju haben; ber erfte Brafibent Le Maiftre und bie Grand' dambre gingen barauf ein. Gie waren nicht etwa im Boraus einverftanben mit Mavenne, aber fo viel wußten fie wohl, bag biefer bie Abfichten ber Spanier und ber Mehrheit ber Stanbe nicht theilte: es war ein Mugenblid, wo fie etwas magen founten. Die Meinungen murben

\* . 1939

<sup>1)</sup> Registre du clergé, bei Bernard 483.

<sup>2)</sup> Le Beau: Vie de Marillac; bei Maier XV, 615, mit guten Zufaten bei Bernarb 736.

mit aller möglichen Burudhaltung, faft mit bem Ausbrud ber Bagbaftigleit vorgetragen, aber fie waren enticieben.

Um 28. Juni verfante bas Barlament eine feierliche Dabnung an Mabenne, ju berbinbern, bag unter bem Edeine ber Religion bie Rroue in frembe Sanbe gerathe; MUes, was jur Erhebung eines fremben Bringen ober einer fremben Bringeffin gefcheben fei ober gefcheben tonne, fei und bleibe null und nichtig: benn es ftebe im Biberfpruch mit bem falifden Gefet und anderen Grundgefeten bon Frantreid. Am nachmittag fab man ben Brafibenten mit 20 Ratben bom Auftigbalaft über ben Quai nach ber Bobnung bes Generalftattbaltere baberichreiten, um ibm biefen Befchluß ju überbringen. In ausführlicher Rebe legte Le Maiftre bie Motibe bar; er erinnerte Mapenne an bas Beifpiel bes Biberftanbes gegen bie Gingriffe bes Stubles ju Rom in Die politischen Angelegenheiten, welches Die alten Konige, Philipp August, Philipp ber Schone, Lubwig XII, gegeben, und an feinen eigenen Gib i). Mabenne zeigte fich ungehalten, bag man einen fo wichtigen Befdlug, ohne ibn borber gu fragen, gefaßt babe: für ben Augenblid aber - und bas Gefühl bes Augenblides pflegt in Frankreich ben Ausschlag zu geben - war ihm berjelbe fogar angenehm 2); und fo ließ er ibn bingeben.

Renn wir das Ereigniß aller Zhtälligleiten entlteiben, so liegt is Eumme beschlesen darin, daß der hödsste Gerichtsbof, der sich sich einem Leiben der Steines der geistlichen Sahungen und Nechte losgerissen, seindem aber den sleiben eine Zhilimmung volkder bester zur Zheil werden lassen, ihmen ist, als es Ermit damit vurde, sie auf die Kreine steilt anzubenden, mit aller seiner Kraft entlagentetat. Die gestlichen Geste und die ergangene Ersommunieation schollen den gedornen König und seine Rachsonmenschaft auf immer von den Arbeiten den gedornen König und seine Rachsonmenschaft auf immer von den Arbeiten der Reinigstvahl, die unan vorhatte, Raum zu machen, prodocite das Burdament auf die Grundsgeische des Reiches, durch volche eben der Ausgeschlichen zur Krenne berufen vorde. Der Debungs der Kirche und der allgemeinen kathosischen Welter fiellten sich die Erstenung und Volchenschaftlichten der Leateste entagen. Es der ungefähr wie

<sup>1)</sup> Auszug ber Rebe bei Thuanus CVI, 545.

<sup>2)</sup> Zaffie 10. Sufi: no falta quien dice que la tric Erthärung tes Bar-famenté) procuraron la madre hermana y muger del de Umena; mas puede dexarse de sospechar que aun el mismo duque convino en ello, si ben dio despues alguna reprehension.

cinft in Deutschland, als bie geiftlichen Fürften ihre Berpflichtung gegen ben Papft bintansepten und fic entichloffen, ben Religionsfrieben anguertennen, ohne welchen bie Nation nicht besteben fonnte,

Bu ber politifchen trat eben bamale eine geiftlich boctrinare Manifeftation.

Babrend bes Reichstags fanden, mit Genehmigung Mabenne's, Conferengen awifden ben robaliftifden und liquiftifden Bifdofen Statt, meiftens ju Gureene, bon benen man jeboch nicht fagen fonnte, bag fie bie Ueberzeugungen einander genähert hatten. Bie bei Befprachen biefer Urt gewöhnlich, waren bie Cape, bie jeber Theil behauptete, merfwurdiger, ale was ber eine bem anbern abgewann. Die Robaliften, Die aus bem Lager Beinrichs IV famen, itellten bie natürlichen Rechte bes gebornen Konigs in ben Borbergrund; bie Liquiften, bie aus ber Stabt abgeorbnet maren, erflarten es für unvereinbar mit ben firchlichen Pflichten, biefe Rechte bei einem Richtfatholifen anzuerfennen. Diefe ftutten fich auf Beifpiele aus bem alten Teftament und ben bierardifden Sabrbunberten, jene boben bie einfachen Spruche bes Evangeliums, bie auch fur bie Brotestanten maggebend gewesen waren, berbor. Den größten Ginbrud machte es, ale eines Tages bie robaliftifden Beiftlichen berficherten, ibr Ronig werbe jum Katholicismus übertreten. Bielleicht war es icon ein Rudichritt bon ber außerften Strenge ber fruberen Behauptungen, wenn ber Guhrer ber Liguiften, Ergbifchof Espinac, es nicht für gang und gar unmöglich erflarte, bag berfelbe alebann ale Ronia anerfannt werben fonne, aber babei blieb er, bag biefer Anerfennung bie Absolution burd ben romifden Stubl porangeben muffe. Denn wenn bie Rrone in weltlichen Dingen unabhangig fein moge, fo habe fie bies Borrecht nicht, fobalb es auf Religion und Glauben antomme. Die robaliftischen Theologen waren weit entfernt, bies jugugeben. 3hr Subrer, Renaud be Beaune, Ergbifchof bon Bourges, marf bie Frage auf, was baraus werben folle, wenn ber Bapft etwa berweigere, ben Ronig ju abfolbiren 1). Wolle man bas Recht ber Krone bon Auswärtigen abbangig machen? Er bielt es für bolltommen genügend, bag ber frangofifche Clerus bem Ronig bie Absolution ertheile: ipater moge man bie Einwilligung und ben

Den nachsten Sonntag fprachen fich bie Brediger ber Stadt mit

Cegen bes Bapftes nadfuchen.

<sup>1)</sup> Aussichrlicher Bericht fiber bie Sihungen bei Capet Chronol. navarr. Dich. XII, 447.

um so stürmisserer Sestigsteit über Seinrich von Veren aus, ben Excommuniciten, in die Keherel Zurüchgefallenen, von dem bem sie nicht glauben wollten, das isn der Appli, in dem sie sich nur den Ausdruch jernals losdprechen sienes der stende der stende der einen Seinstein der einen die einen sich eine mich einen wie er albeilich werden, aber ihr Kofing some er niemals sein; nicht einmal von weiterem Etilsstand mit ihm wollten sie diere, nicht ein welchen fie hören.

Damit hatten fie jeboch nicht mehr fo gang bie Beistimmung ber Menge, bie nicht allein Meinungen verlangt, fonbern Erfolge.

Der spanischliguskischen Sache ihat nichts einen größern Eintrag, als die Schwäcke und Entfernung ber spanischen Etreitkäste !). Die Prätensionen der Gesandten wurden lächerlich, da die Kriegsgewalt sehlte, welche ihnen allein Rachbruck verleisen sonnte.

Dagegen war ber brave Bearner mit seinem Seer in ber Rabe ber Sauptstadt: man hörte balb von ber einen, bald von ber andern seiner Unternehmungen, und sah sich burch bieselben benachtheiligt, ja bebrängt.

Dft und mit Recht ift bavon gesprochen worben, wie febr feine Rriegführung bor bem Talent Alexander Farnefe's, ber feine militäs rifden Bewegungen bei weitem beffer nach Ginem Biele leitete, in Schatten trat. Aber es giebt noch eine gubere Art von Strategif, bie bon ben großen geographischen Berhaltniffen ausgeht; bon biefer befaß Beinrich IV, ich will keinestwegs fagen bie Wiffenschaft, aber bod ein praftifches Befühl. Wie er aleich bei feinem erften Angeben auf Baris bauptfachlich bie beberrichenben Bofitionen an ben Aluffen in feine Sand zu bringen fudite und es nach bem Abzug Farnefe's . fein erftes Gefcaft fein ließ, fich bes Berlornen wieber ju bemachtigen, fo berfuhr er in Bezug auf bas gange nörbliche Franfreich. Denn bice fich ju unterwerfen mar feine Aufgabe; ber Rorben marb biesmal bom Guben bezwungen. Bor allem forgte er bafur, bag bie mittlere und untere Loire in feinen Sanden blieb; ba er Rouen und Sabre nicht einnehmen konnte, fo war es ihm um fo wichtiger, Quilleboeuf und Caubebec ju behaupten ober wieber ju gewinnen, und nichts war ben Liquiften ber Normanbie empfindlicher; Die Safen ber nördlichen Rufte bielt er meiftens in Geborfam. Dan bat über ibn gescherzt, bag er wichtige Kriegszuge burch Unterhandlungen

 <sup>3</sup>nigo Menteça 30. Mai 1593: no ay quien ne nos eche en rostro nostra desnudezza en armas y dineros, otros nos predican por impotentes y desconfian de lo que promitimos.

über bie Bermablung ber Erbin von Bouisson mit Turenne unterbrochen habe: in ber That aber lag für feine gefammte Aufstellung etwas baran, bag ein fo wichtiger Puntt an ber Maas, wie Geban, in ben Befit eines befreundeten und mabrend bes Rriege guberlaffigen Mannes tam. Bon noch größerem Berth mar bie erwähnte Befitnahme St. Balerb's an ber Comme burch ben Bergog bon Revers; Beinrich bat gefagt: mare es biefem baun nicht gelungen. fo mare er felber bor bie Stadt gezogen 1). Die Berrichaft über bie Safen, Strome, Glugubergange gab ihm bie Berrichaft über bas Land, und brachte eine machtige Rudwirfung auf bie großen Communen berbor, Die feine bornehmften Feinde waren. Goon waren Paris, Rouen, Orleans an Rraften erfcopft, ja in offenbarem Berfall: wenn bie Stabte ber Biearbie fich etwas beffer aufrecht bielten. fo wurden fie bod auch wie einft bom Gebeiben, fo jest von ben Berluften ber übrigen betroffen. Daß Seinrich im Juli 1593 Dreug einnahm, empfand man befonbere in ber Sauptftabt, wo allmablich Jebermann bes Rrieges mube murbe. Bahrend ber Conferengen bon Sureene und bee fur biefelben bewilligten bon Beit ju Beit berlangerten Baffenftillftanbes mar ben Parifern wieber ein Borgenuß bes Friebens ju Theil geworben. Gar Manche waren gegangen, ibre Befigungen wieber ju feben; fie erfchraten bor bem Gebanten, baft ber Stillftand aufgehoben werben fonnte. Der papitliche Leggt. ber ale ein Gegner beffelben galt, wurde bafur mit Bewaltthatig feiten bebrobt.

Bei bem militärischen Uebergewicht, bas ber Rönig in biefem Ungenblid ohne Aweifel beigh, und bem Bedürfnig bes Friedens auf ber anderen Seite, founte es scheinen, als hitte er, an seinem Glauben schihaltende, auf einen vollsommenen Trümph rechnen fattenen. Bon eifzigen Hagenotten ward ihm vorgeftelt, er möge die Autholiten immer einen Strohmann zum König währen lassen, alles Gist seinen Seine bei die in einem Daupte sammelt; er wisse bann, wen er zu bekänufen habe, das fei der schwerer Erg, aber ei ihn bahin führe, sich zum absoluten König zu machen. Man erinnerte ihn an die personische Schrieb von der ihn bahin führe, sich zum absoluten König zu machen. Man erinnerte ihn an die personische Gester für ihn, im schweren eine Australe von einem Begen eine Mitte ber eine Desper ihn Niemand schigen tömer, bester für ihr, im schlimm

Memoyre pour les affaires de la France 1592 (MS. de Simancas): Les villes catholiques sont réduites en extrême langueur pour ne jouir de revenu quelconque, pour être privées de leur trafic ordinaire et pour ne pouvoir vivre de leur métiers.

ften Falle in einem Bintel von Frankreich sich unabhängig zu behaupten, und nur mit Leuten umgeben zu sein, auf die er sich verlassen dürfe.

Es wird noch heute fein protestantisch überzeugtes herz in ber Wett geben, das bei bem Gebanken, daß es dem König Heinrich gelungen wäre, ohne Uebertritt zu einem andern Glauben fich bei der französtischen Krone zu behaupten, nicht böber ichliac.

Unter ben manderlei Aufforberungen bagu, bie ibm auch bon befreundeter Seite gutamen, finde ich besonders eine bemerkenswerth, in welcher ber Uebertritt als eine Bflicht bes Königthums bargeftellt wirb. Das frangfifde Reid, beift es barin, fei gleichsam bie Beute eines Jeben, ber fich in bie öffentlichen Angelegenheiten mifchen wolle: Raub und Morb gebe im Schwange, unter ben Glaubeneftreitigfeiten reiße ber Atheismus ein. Für alle Gewaltthaten, Unterbrudung ber Schwachen, Schandung bes Seiligen, allen Ungehorfam habe man feinen Borwand, ale ben einzigen, bag ber Ronig nicht fatholisch fei. Bare Beinrich nichts als Bergog bon Benbome, fo möchte er thun, was ihm ju thun gefalle: aber er fei Ronig von Franfreich, ba babe er por Allem bie Bflicht, für bas Reich ju forgen. Alle conftituirten Gewalten im Reiche feien fatholifch, Die Abweichenben in fo geringer Babl, bag bas feinen wefentlichen Unterfchieb mache: und fei nicht bie fatholische Rirche in Bema auf Lebre, Orbnung und Gebrauche bie alte, wie fie bon jeber gewefen? Riemand tonne leugnen, bag es in ihr Digbrauche in Gitten und Bucht gebe; biefe au reformiren, ftebe nicht ben Sugenotten, fonbern ibm, bem Ronig, bem weltlichen Dberhaupte ber Rirche, ju; vielleicht habe Gott ihn bagu anverfeben, bie allgemeine Einheit einmal wieber berguftellen, Aber ebe er in bie Kirche einareifen fonne, muffe er erft wieber als ber altefte Cobn ber Rirche bafteben.

Bu biefen allgemeinen Grunden fügte man bann bie Umftanbe ber Beit. Unmöglich, fagte man ibm , tonne er feinen Staat allein auf ben Abel grunden, bon bem man nicht einmal wiffe, wie lange er aushalten werbe; jest aber habe er Belegenheit, auch bie Stabte für fich ju gewinnen, bie nur nach einem Unlaffe verlangen, um fich ihm anguidließen; wenn er übertrete, werbe es ihm an ben gewohnten Unterstützungen des Clerus nicht fehlen, er merde Herr aller drei Stanbe fein; wo nicht, fo muffe er furchten, bag man ibm einen anbern König entgegenftelle 1).

Damit gingen bie Unhanger bes jungen Buife und bie Chanier fo eben auf bas eifrigfte um, und gewiß burfte es Beinrich nicht babin tommen laffen. Gin einmal ernannter Gegenfonig tonnte mit ber Beit alle ibm entgegengesetten Beftrebungen um fich fammeln; icon im Titel liegt ein Bauber, wie leicht, bag bie wiebertehrenbe Fluth fpanifder Unterftugungen ber Lique alebann noch einmal eine größere Kraft verlieb, als fie in biefem Augenblid befaß; ein innerer

Rrieg obne Enbe batte fich entsponnen.

Und war es nicht felbit für bie Broteftanten ein Bortbeil. wenn ein Surft ben Thron bestieg, ber ihnen angehört batte, burch ibre Gulfe emporgelommen , burd manniafaltige Banbe an fie gefeffelt war? Ihre Cache gelangte baburch auf eine gang anbere Beife, ale es fonft moglich gewesen mare, in bie enafte Berbindung mit ber Staatsgewalt, bie alsbann, fo batte man glauben follen, niemals wieber einen eigentlich verfolgenben Charafter annehmen tonnte. Dit Beinrich IV ichien bie Gefinnung ber Tolerang, Die fich bisher in einigen Brobingen behauptet, ben Thron von Frantreich einnehmen ju muffen, in feiner Berfonlichfeit eine Bermittlung bes fonit nicht aum Mustrag ju bringenben Gegenfates ju liegen.

Das war bann aber eine Enticheibung nicht allein fur Frant-

reich, fonbern für Europa.

Wenn in Europa entgegengeschte Doctrinen und freie Kräfte unaufborlich mit einauber um bas Uebergewicht ringen, fo bangt boch bie lette Entideibung felten bon bem Rampf allein ab. In großen Momenten bilbet fich eine allgemeine Ueberzeugung aus, welche bemfelben eine gewiffe Schrante giebt, und gleichsam eine bobere und moberirende Gewalt ausubt.

Bie Beinrich IV bisber noch immer als ber Borfampfer ber

<sup>1)</sup> Supplication et advis au roi de se faire catholique. Manuscr. ber Bibliothet bes Arfenale ju Baris Dr. 176.

protestantischen Jatterssen erschieden, ihm troh seiner Erstärung von 1859 noch immer von biefer Seite die weientlichse Unterstützung jugefommen war: so hatte es als eine gemeinschaftliche Angelgempeite ber talbstüssen Belt gegotten, ihn zu bekämpfen. Daraus entstrangen jedoch Berhältnisse, die für das Erschligssich ver besonderen Etaaten auf der fathsclissen Seite nach und nach untertäglich von ben. Denn ehen biedung getwann der Borfämpfer des Principes, der König von Spanien, verdunden mit dem römischen Erusse, den alle Andern erbrüssendes derechten. Den dem in den ische Andern erbrüssende ihren, der den den der inderen ische Staten von die Erstiern, eines unabhängigen Frankreich die Beichanung des einem vollischen Lebens.

Burch gaben bie Benetianer biefer Uleberzeugung Naum. Sie waren ber Meinung, um ber Religion millem möge bas Derfaupt berielben, ber Papit, politische Seinbe haben, einem einzelnen Staate lenme bas nicht zu. Strzenbund mußte bas enhlist einmal wieder bieler haß aufhören, der um ber religiöfen Differenz wilken jedes andere Berhalting abtrach. Die jüngeren Robiit, der istedem biele Meinung herrichte, nahmen banntals einen großen Aufheil an der Mervolatung ber öffentlichen Angelegenheiten, und nur mit bemigen Eitumen war der Berichkog, eine Geschaftschaft an des Könnigin Clifabeth zu fehlen, zurückgewiesen worden. Wie vielnucht aber fanben biele Betrachtungen auf einen Hirthen Anwendung, der ichnortflärt hatte, zum Kathyliciksmus gurudtehren zu wollen. Die Benetianer baaren unter den Anderlich die erlien, twickte, weich zu vertanerten: sie gehährten ihm Gebunterftühungen, sie vollichten richts mehr als feinen Eigen Geb

<sup>1)</sup> Relatione di Venetia 1590. Mufer, ber Bibl. Barberini.

ledo einen freilich unbeftimmten, aber vielbersprechenden Eingang in kom. Dafür aber, denn ichon sange man an, ihn als einen Metrilmigen anzuschen, verlangte er nun auch von dem Robing seinen Uebertritt zum Katholicismus. Er rieth ihm bentelben nicht allein an, sondern er brang barauf, innerfald einer bestimmten Fifts, nach deren Mblauf er sonst genöthigt sein werbe, sich von ihm losunfagen.

So lamen ju ben fraugöftigen bie allgemeinen europäische Serbäftniss, um ben Uchertuit bes Anige ratism ju magen. Es icheint, als habe man protestantische beutigie Jürsten bermögen wol ten, im Boraus ibre Gintlimmung zu geben; bas ließ sich jedog, bei leich begreiftig, nicht erreichen. Bragam wir nach der Weinung bes Königs selbst, so ware sie bahin gegangen, bie Ligue erst ju bestigen, ober sich mit bei ausgusschen. Um dann auch in Jaalen obwolkenden bei ein Frankreich und bann auch in Jaalen obwolkenden bei ein grankreich und bann auch in Jaalen obwolkende weigen der ein die ungewissen erstelle mit die ungewissen erstelle mit die ungewissen erstelle mit die ungewissen erstelle mit die Unterlieb und bei der die Bestieb und bei Beite der die Bestieb und bei der die Bestieb und bei der die Bestieb und di

Es ist nicht bie gange Abafreit, aber es ist etwas Mahres baran, benn derinicht VI einem Freunben erstlätte, er beinge feine Ueberzeugung seiner Pflicht zum Opfer. Die Beruhigung Frantreiche, die Wiebertreitellung bes politischen Gleichgewichts in Europa betrachtete er als einer Pflicht.

Da tonnte bann von ben boetrinellen Fragen nicht viel bie Nebe sein; nur barauf tam es an, bem Fürsten seinen Uebertritt moralisch möglich zu machen.

Niemand hat hierauf einen größen Einstuß ausgelöh, als Jac que's Dady du Berron, der selbst von dem protestantischen Glauben, in dem seine eistrigen Ettern ihn erzogen hatten, zurtlägetreten war. Es voar ein Mann von allgemeiner literarischer Bildung, dem vogl auf poetische Sertudeg gelangen, von mannigsfaltiger Wisselligenstogel, angenehmer Conversation. Seine Briefe haben einem Anstug von Schmieckein, die die gließtig geworfene Phrose sinder, inte der Brief, in welchen sich eine Mittalie der die bei der die betreit und Prief, in welchen sich eine Mittalie der die bei der die bei der

1) Egli arrebbe voluto prima incere o pacificarsi con i catholici e poi abbracciar la loro religione. Gultuji Storia di Toccana V, 166. Att biele Zeitu wäre eine authentifiche Mitthefium per Actainens auf frentleich an ben Gespferga und ber wichtigliem Berichte jele Volunfenneverts. Utere bie Zeinbung nach Deutschlein bat Nommet eine Neitz " Deff. Ocide. 1.

bem Ronig naber; bann hat fich Gully feiner angenommen, und ihn bon Stufe gu Stufe emporgebracht.

Eines ber vornehmiem Argumente, womit man bem König bei, am, wor die Dehauptung, daß be erwieße Kirche erok aller ihrer Misbradie immer die Rirche bleibe und die Mittel des Seils dar biete ). Es gab verethantische Geiftliche, die ehen von Genf fom mend, das deutsche des betrachtstelles. Indere durch die belitische Lage gefessell, zogen vor zu schweigen; sie kannten die Hintermeibtlichet des Gestreits; einer semischen Dies putation wichen sie ans, denn auch als Sieger würden sie designt

Heinrich IV erschraft, als man ihm eine Berleugnung einer gangen Reise von Lehren, die er bieher bekannt hatte, anmuthete; er wies die Unterzeichnung eines so aussührlichen Glaubensbekenntnisses von sich ?).

Seine Stimmung erfollt aus bem oft gebrudten Briefe, ben er reitag ben 23. Juni an Gabrielle b'Cfrieds geschrieben hat. Er war ben Blend zuvor in St. Lenis angedommen. "Jeute", sagt er, "sange ich an mit ben Bischpier zu reben. Sonntag werbe ich ben achskrischen Beruna machen".

An biefem 26. Jumi num, in ber Kirche ju St. Denis, ju ben gigen bes Erzbifchofs von Bourges, gab heinrich bie feierliche Ertlärung, bag er in ber edmifden apbilotifchen fatholifchen Kirche leben und ferben, biefelbe befchüten und vertheibigen wolle. hier auf ertheilte ihm ber Erzbifchof bie Absolution, und nahm ihn in bem School ber Rirche anf.

Si si nicht bie mit Feuer und Schwert verfolgende Kirche, zu welche Seinzich Glectriti; diese hatte ihn von sich geltogen: es sind zunächst die Doctrinen des rohalistischen Clerus, denne er sich anschliebt, und die ihn aufnehmen. Sie lassen eine Zoleranz der Hugemotten zu; das gange Erchgnis schliebt sie ein.

Much bie fatholifchen Großen, bie ben Ronig umgaben, hatten

## Aubigné Hist. univ. III, 291.

<sup>2)</sup> il dit à Mr. du Plessis, que luy étant présentée à signer une profession de foy, en la quelle il abjuroit par le menu tous les points controvers avec les papistes et juroit les contraires, il en ent horreur et le refusa, les priant de se contenter, qu'il reartoit en Peglise, en espérance, de la balaier un jour puisqu'il seroit dedans. (Vie de du Plessis Mornay 186.)

ben Sugenotten bie Berftellung ber alten Bacificationsebicte, bie burch bie Lique gurudgenommen waren, verfprochen. Der Ronig berief Deputirte ber reformirten Rirden ein, und perbachte es ibnen eigentlich, baß fie fich ber gunftigen Umftanbe nicht fo gut bebienten, wie fie wohl getonnt batten. Ale fie im Geptember ju Mantes aus fammentamen, hatte er nichts bagegen, bag fie ihren Schwur, in ihrer Religion ju leben und ju fterben, erneuerten; und an bie Bieberberftellung ber Bacificationsebicte warb weniaftens foaleich Sand gelegt.

Aruber vollzogen hatte Beinriche IV Uebertritt gum Ratholicies mus nur eine geringe Birtung berborbringen tonnen. Biel au ftart war bisher bie Faction, bie ihn unter allen Umftanben fur unannehmbar, ber firchlichen Abfolution unfabig erflarte; regte fich fogar in ber fogenannten britten Bartei biefelbe Meinung, bag man einen Ronig haben muffe, ber nie ju ben Sugenotten gebort babe. Die allgemeine Richtung ber Gemuther ging bamals noch auf bie Berbindung bes ausschliegenden Ratholicismus und ber ftabtifden Freibeiten unter bem Schute ber Spanier; beren Baffen und Gelb hielten noch alles in Abhangigkeit und Erwartung. Die Felbzuge gegen Alexander Farnese murben nicht beffer ausgefallen fein, wenn Beinrich fatbolifch gewefen mare.

Bett aber lebte biefer große Rriegeführer nicht mehr; bie Belbleiftungen ber Spanier waren fparfam, ihre Truppen entfernt, Ihre früher von ben Frangofen felbit genährten Bratenfionen famen biefen iest unerträglich vor. In Beinrich IV fingen fie an ben Borfechter ber nationalen Unabbangigfeit ju erbliden, und jugleich ben Retter aus ben unerträglichen Unordnungen und Berwuftungen bes Rriegs. Mule fühlten wieber bas Beburfnig einer angestammten und feften Gewalt. Und follten fie bann an ben nicht gang erfüllten Forberungen ber ftrengen Doctrin Unftoft nehmen? Der Menge ber Menichen pflegen nur bie großen Momente ber Lebre einzuleuchten: bas Befentliche lag in bem Uebertritt an fich.

Die Lique fühlte im erften Augenblid, wie febr fie baburch inst Gebrange gerathe, und nahm fich noch einmal gufammen. Unter ber Rubrung bes Legaten vereinigten fich Mabenne, Buife, Aumale, Elboeuf, La Chaftre, Rosne, St. Paul, ber Ergbifchof Espinac und bie Bebollmächtigten Mercoeurs, ihren Bund aufrecht ju erhalten, feinen Frieden mit "Navarra" ju ichliegen, vielmehr ben Rrieg wieber au erneuern, fobalb nur bie fpanifche Bulfe angelangt und ein Einverftandnig über bie ber Monarchie ju gebende Form getroffen voorden fei. Eben bies aber war und blieb unmöglich, Feria und bei Spanier piellern den Gedennten fest, Gwile zu befröderen; Matenne war nicht dazu zu bringen, dies zu genehmigen. Zweilen machte er Aushfeldungen gegen die Perfon feines Reffen, zweilen nerhob er erfonliche Allpriache, bie fich niemals gewähren liefen; enblich fagte er gerade heraus: Franzofe gegen Franzofe, da wolle er Riemand beiehen.

Feria bachte ihm eine andere Partei entgegenzuseten, unter Guise und Aumale, ber sich auch Espinac anschloß; aber bas bewirfte nur, daß alles sich auslöste.

Remours suchte Hopen für sich felbst einzumesmen; Mercoeur verolgte seine eigene Politik in Bretagne. Taffis bemerkt, jeder Gouverneur eines Landbirtich, jeder Beschiebscher eines Schlössis gederbe sich, als sei er König, und eigne sich bie öffentlichen Gelber an; obssische gescho von der Erkbern. Bon Justummensnag und allgemeiner Dednung war so wenig zu spüren, daß die ständischen Deputirten in Paris nur noch von den Gebunterstrügungen der Spanier erhalten wurden 1).

nuntr biesen Umfanden verweigerte Heinzig IV die Berlangeung des Eilsstandes. Benn man sich einnert, daß Mahzeme einst bei dem Abschipt besselben als sein Wotiv dabei bezeignet hatte, die Union werde sonst nicht mehr zusammenhalten, so sann man ermessen, welche Birtung beiere Schritt haben mußte.

Der Krieg brach wieder aus, heinrich war bei weitem der Machtigere im Feld; die Kigue, in bollem Berfall, gemährte feinen Schul
wider ibn. Bas blieb den Gefährbeten, die fich debrokt jahen, und
ben Ehrgeizigen, die noch weiter emborzutommen wünschere, übrig,
als fich dem König anzuschließen, dem sie sich bisher emgegengeseht
batten.

Die nächfte Birtung bes Religionswechfels lag barin, bag Biele, bie zu heinrich überzugehen wünschten, bies nun ohne Beschämung zu thun vermochten.

War ber Petelfelantismus Heinrichs oft auch nur ein Bortnand S Wierflandes gewient, o war est immer von dem größten Werthe, daß berfelbe weggeräumt wurde. Aber bleiben wir nicht allein bei den personlichen Geschöspunkten stehen, so wirtsam sie waren. Anber gabe doch auch, die in der Unterverbung unter den gedorenen

<sup>)</sup> Los consejeros nan de comer de alli. (B. v. S.)

und jest fatholischen Ronig bas einzige Mittel faben, Die Bertvirrungen bes Landes zu beendigen,

Der erste namhaste Kriegsansührer, der sich entigließ, von der Figue zum König übergugden, von ar ein Mann, der ihn bei seiner Throndlichtung guerst berlässen hatte, voel er, vie er sigste, einem Husselbeiten nicht dienen sonner jehr erstäret er, uachdem der König überden fich gede es seinen kochmäßigen Erwind mehr, ihm dem Gehoriam zu verlagen: ihn zu betriegen, würde nicht mehr eine Sandlung der Melion, inderen nur ein Ket des Especijes und der Uljurpation sein 1). Es war Litte, Gowerneur von Meaur; die Estadt, der er ihre Schüllssis aufglich zurückgab, folgte freiwillig seinen Beispiel. This die Spanier wurde der Bertult beise Algabes doppelt empfindlich, woll er die Kerbindung zwischen den Niederlanden und Varis vermittelte.

Der Radifte, ber biefem Beispiel solgte, war einer ber bertraugertem Anfagner ber Gwiffen, 26 Schiften, beschier Defense und Bourges ju Heinrich IV hinübersührte. Er gab als Grund an, man habe baleibst gestürchet, unter frembe hertigaft zu gerathen, und ein um der Erhaltung ber Velleign berichgert i); er forbette Gwife auf, fic ebenfalls von ben Fremben nicht länger betrügen zu laffen.

Feria giebt beibe Ereignisse ben Bernachlässigungen Mayenne's Schuld, ben man nur vergebens gelwarnt habe; namentlich hätte er recht gut ben Kathelisen von Erleans zu Gulfe tommen tönnen, wenn er gewollt hätte; er mach ben Bearner zum König ?).

And fiel burch die Eutzweiung der Liguisten auch Lyon in die Kande Heinriche; das Aralament von Alf sing twieder an in seinem Kannen Recht zu sprechen. Roch einmaß hatte der römisse hohe Debeingertlätung Seinriche IV nicht ohne officielle Hatte von sich gewiesen; aber das hinderte die Frangosen nicht, sich übrem König zugugesellen. Die Krönung desselben in Chartres, 27. Fedenar 1594,

Le manifeste de M. de Vitry Gouverneur de Meaux 1594. 3n ber Borrebe feißt es: Ce scrupule (de religion) cessant, celuy est misérable, voyre exécrable, qui se targue de ce faux prétexte.

<sup>2)</sup> Bgl. feine Erflarung bei Bouille IV, 266.

<sup>3) 3</sup>m Bibersprind mit bem, was sonst erzählt wirb, berichtet Feria, baß Mayenne ben Absal Bitry's wenig empfunden habe: quedo tan poco disgustado da Vitri, avendo hecho tan grande traicion que despues della le embio certas jovas.

ward im Geiste der Deposition aggen Rom vollzagen, denn es würde beisen, sagte man, die Neckte der Arone in Zweisel stellen, wenn man diese Handlung deshalb aufschieden wolle, weil die Absolution des Paptkes noch nicht erfolgt sei. Bielleicht war der Lapsk mit beiser Nichtandtung seiner Austreität nicht so ungefrieden, wie es ausslah; aber im Lande hatte Niemand eine Ahnung davon; auch ohne die Einwilligung Noms gaben die Krowinzen ihre Beistimmung freud au erkennen 19.

Inbeffen bereitete fich auch in ber Sauptstadt Alles ju einem großen Umichwung bor. In ben berichiebenen Quartieren gab es bestimmte Saufer, wo fich bie Anhanger bes Ronias berfammelten und fich über ihre Schritte, ja über ihre Urt fich auszubruden berabrebeten. Much bei bem Bolf fanben fie jest Gebor, bas ber Deelamationen ber Prediger mube war und ohne Frieden nicht leben fonnte: jum Frieden aber, fagte man ibm, fonne es nicht gelangen, obne ben Konia anguerfennen, ber bas Land umber beberriche, Anfangs batte man Beinrich fast wie einen Fremben betrachtet; wie piel aber batte er feitbem burch tapfere Rriegethaten pon fich reben gemacht! ber Ruf feiner übrigen verfonlichen Gigenicaften ging bou Mund zu Munde: "er fei gut und verftanbig, man muffe fich in feine Arme werfen." Rangtische Meinungen, politischen ober religiö: fen Inhalte, find bem Rebel ju vergleichen, ber, plotlich auffteigenb. ben Unblid ber Dinge bem Muge verhüllt; es fommt eine Beit, wo er fällt. Magenne bertaufchte ben Gouberneur ber Stabt, ber fich ben Gemäßigten beigefellte 2), mit einem anbern bon rein liguiftiidem Ruf, bemfelben Grafen Briffac, ber bie Barricaben geleitet hatte. Allein fo gang zuberläffig war auch biefer nicht mehr; wie früber von Seinrich III, fo fühlte er fich jest von ben Guifen gurudgefest 3); er gab ber allgemeinen Bewegung nach, ftatt ihr zu wiber-

- 1) Sciurid Esticionet his Stönung als action sainte où le peuple constitue beaucoup d'efficace. Toute l'église (a été) pleine de peuple, qui a monstré, par trois signes d'allégresse, toute l'affection, qui se peut tesmolgner envers son prince. Lettre à M. de Beauvoir 1594 dern. Févr. Lettre miss. IV, 101.
- 2) Joarra fügt bingu: von Ständemitgliedern, bie nech immer zugegen waren, fel Machenne aufgefordert werden, que echasse fuera los enemigos y moter mas gente de S. Md. (Zpanier), aber er habe gefürchtet, bann nicht herr zu bleiben.
- 3) pieno di occulto dolore; Davila XIV, 909. Commentarii: In Poiton la maggior parte de gentilhuomini si misero col duca d'Elboeuf; b. Sant'e Sverte VIII. 27

fteben. Als ibm Seinrich anbot, ibn jum Marichall von Franfreich au erbeben, trug er fein Bebenten, bon ber Bartei, ju beren Bilbung und Erfolg er bas Deifte beigetragen ju haben behauptete, jurudaus treten und fich mit bem Konia ju verbinden. Die ftabtifden Beborben ftanben mit ihm im Einberftanbniß; am 22. Darg 1594 tonnte Beinrich IV obne allen Wiberftand in Baris einziehen. vollen Waffen, mit bem in feinen Schlachten berühmt geworbenen weißen Feberbuich auf bem Bute, an ber Spite eines gablreichen Abels, bon ben Schuten feiner Garbe umgeben, burchichritt er bie Straken. Mis er bei Rotre-Dame anlangte, fammelte fich bie Menge um ibn und begrufte ihn mit taufenbfachem Lebehoch. Buweilen fam es ibm faft wie ein Traum bor, baf ibm nun bas lange Bewunschte und fo oft mit ben Baffen Berfuchte, Die Rudfehr in Die Saubtftabt, fo leicht und mubelos gelungen mar. Die Dinge maren aber allmählig babin gereift. Die Spanier ließ er wiffen, er fei gefommen, bas in Befit ju nehmen, was ibm gebore; bas Bolf habe feinen Ronig gerufen. Richt obne Burbe mar bie Untwort Feria's: er fei nur bieber gefchidt, bas Bolf ju befchuten; ba es fich ergeben babe, fo werbe er mit feinen Golbaten bie Stabt verlaffen, mas er bann auch ungefäumt bollgog.

Einer ber erften Befuche Beinrichs galt ber Bergogin bon Montvenfier, Die als feine bitterfte Reindin angefeben marb: fie mar erftaunt, bag fie bei ihm fo viel Gnabe fand; aber bie Buifen wie bas Saus Lotbringen mit fich ju berfohnen, barauf mar jest eine ber bornehmften Abfichten Beinrichs gerichtet. Gine Ungabl ber beftigften Brebiger, unter ihnen Boucher, berliegen bie Stabt mit ben Spaniern; anbere folgten biefen freiwillig nach; noch anbere murben genöthigt, fich ju entfernen. In allen Quartieren gab es unter ben Burgern eifrige Unbanger bon ihnen, bie ihnen folgen mußten; allen Unbern murbe bolle Umneftie gemabrt; ftatt ber geiftlich bobularen borte man jest wieber bie robaliftifchen Doctrinen berfundigen. In St. Germain l'Aurerrois trat ein robaliftifcher Prebiger auf, bes Namens Bellanger, ber bie bisberigen Lehrer für Berführer bes Bolfes erflarte, bauptfachlich bon bem Behorfam fprach, ben man ben Ronigen foulbig fei, und es als Reterei bezeichnete, bas Gegentheil ju behaupten. Der Konig war felbft jugegen, und batte feinen Blat bem Brebiger gegenüber 1).

havendo lui preso con consenso di cittadini il governo di Poitiers et exclusone Brissac.

L'Estoile 220.

Da gogerte auch Billars ju Rouen, obwohl er in bie lette Erneuerung ber Lique qualeich mit Briffac einbegriffen war, nicht langer, feinen Frieben ju machen. Much er befam anfehnliche Gelbverwilligungen, und behaubtete bie ihm übertragene Burbe eines Abmirals. Dagegen bewirfte er. baf Rouen, Sabre und eine Angabl bon anbern Stabten ben Ronig anerkannten; ber Ronig fpricht bie Soffnung aus, bag bie Berubigung bes gangen Ronigreiche fich an ben Befit biefer iconen großen und reichen Brobing fnupfen werbe 1). Paris, Drleans und Rouen waren immer als bie brei Sauptftabte ber Lique angesehen worben; fie maren jest fammtlich wieber in bes Ronias Sanben; balb folgten ihnen auch bie Stabte ber Bicarbie. Es gefcah, was von jeber in Frankreich geschehen war und noch öfter gefchehen follte. Gine große und unwiberftehliche Bewegung ber Beifter hatte in bie Ligue getrieben, eine anbere führte gum Beborfam jurud. Niemand vermochte fich bie Grunde ber allgemeinen Umfebr zu erklaren, bie man bor Augen fab. Diefe Umwandlung ber Gefinnung bezeichnete man bamale mit bem Worte Repolution.

1) Henry IV à M. de Bourdeille 31. Mars 1594. Lettr. miss. IV, 130.









